

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

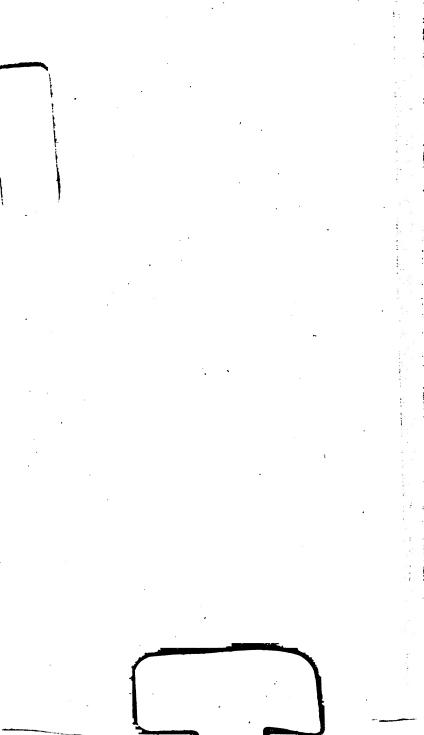



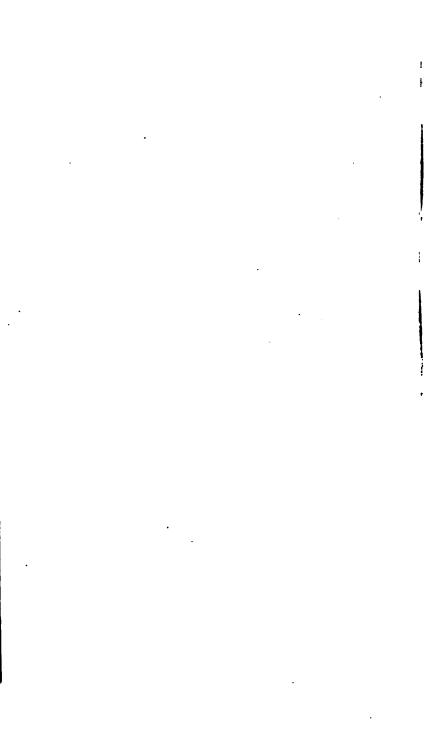

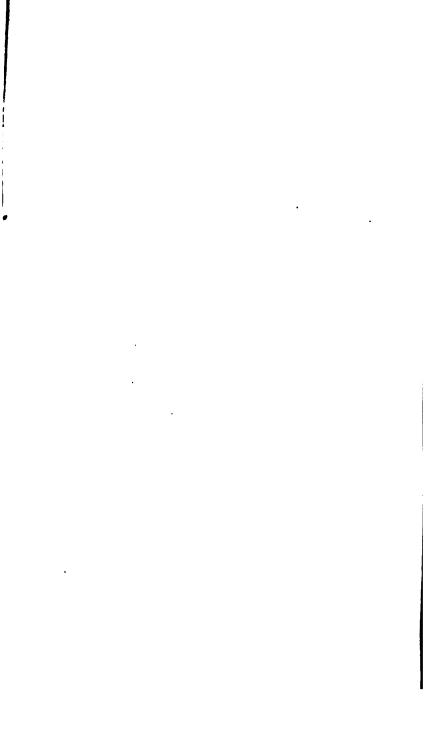

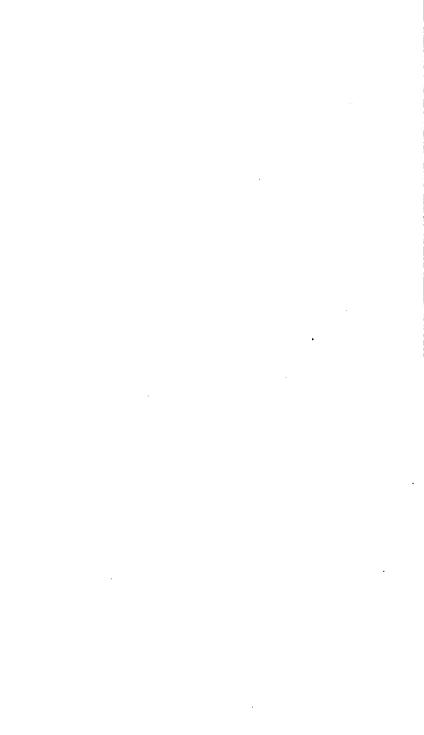

# 

en tradition of the state of th

.

## Geschichte

ber

## Philosophie

von

Dr. Heinrich Ritter.

Sechster Theil.

Hamburg, bei Friedrich Perthes. 4841.

## Geschichte

ber

## christlichen Philosophie

pon

Dr. Seinrich Ritter.

Zweiter Theil.



Hamburg, bei Friebrich Perthes. 4841.

### Inhalt.

#### Fünftes Buch.

Das Zeitalter ber Streitigleiten über bie Trinitatelehre.

Erftes Rapitel. Schiler und Gegner bes Origenes bis jum Beginn ber Arianischen Streitigkeiten. S. 3-18.

Meihobins. Gegen die Ewigkeit der Belt. S. 4. Gegen die Lehre des Origenes von der Auferstehung. 6. Die Berschiedenheit der Dinge ift den Geschöpfen wesentlich. 8. Entitehung der Begierbe und erbliche Fortpflanzung derselben. 10. Freiheit des Billens. 11. Biederherstellung des Menschen zu alter Reinheit. 12.

Trinitateletre. Gregorius Thaumaturgus. 14. Sabellius. 14. Dionpfius ber Große. 16. Paulus von Samofata. 17.

3meites Rapitel. Erfter Abichnitt ber Arianifden Streitigfeiten. Arius und Athanafius. S. 18-63.

Die Origenistische Partei. S. 20. Die Arianer. 21. Rothwendigkeit eines Mittlers zwischen Gott und der zeitlichen, unvollfommenen Belt. 22. Das göttliche Bort veränderlich und unveranderlich. 24. Ein vollfommenes Geschöpf. 26. Unüberwindliche Unvollfommenheit der Geschöpfe. 28. Polytheistischer Charafter bieser Lebre. 29.

Ath an afius. 30. "Überschwenglicher Begriff Gottes. 31. Der driftliche Glanbe. 33. Beweise ber Einheit und Borfebung

Gottes in der Belt. 34. Gegen den Pantheismus. 35. Ertenninis Gottes in der Bernunft. Platonismus. 35. Das Böse ist das Richt-Seiende. 39. Grund des Bollfommenen und des Unvollsommenen in d. Belt. 40. Unterscheidung der Schöpfung des Menschen und der Mittheilung des göttlichen Ebenbildes. 43. Rur der Mensch ist zwed in der Schöpfung. 46. Auf dem Sprachgebrauch in der Trinitätissehre wenig Berth zu legen. 46. Bedeutung dieser Lehre. 47. Bollsommene Offenbarung und unmittelbare Gemeinschaft Gottes mit der Belt. 51. Rothwendigkeit der sinulichen Erscheinung des Bortes. 54. Erklärung der Möglichkeit einer besondern Offenbarung Gottes in der Belt. 56. Bollsommene und undollstommene Offenbarung. 58. Der heilige Geift. 60.

Drittes Rapitel. Lester Abfonitt ber Arianifden Streitigfeiten. Eunomius und bie Baupter ber morgenlanbifden Rirche, befonders Gregorius von Ryffa. S. 63 - 150.

Eunomius. S. 64. Streitpunkte zwischen ben Eunomianern und ben Arianern. Gott ist erkennbar. 66. Unmittelbare Erkenninis bes Baters. 67. Erkenninis bes Wesens Gottes nicht im Berstand, aber im Ramen. 69. Die Erkenninis Gottes burch seine Energien und seinen Sohn genügt nicht. 70. Theoretische Richtung. 71. Ju Berneinungen über Gott gebraucht. 72. Der Gegensas zwischen Sott und ben Geschöpfen sehr fart hervorgehoben. 73. Der Sohn Gottes suhrt zu Gott als Schöpfer. 74. Berhältnis zur Emanationslehre. 75. Die Schöpfung ist Gott unwesentlich. 76. Zusammenhang bieser Lebren. 77.

Bafilius ber Große, Gregor von Razianz und Gregor von Rpffa. 80. Bachsendes Übergewicht ber Lehrformel. 84. Unterschied zwischen Glaubenslehre und theologischer Lehre. 89. Berhältniß des heiligen Geiftes zur Trinität. 91. über die Bedeutung der Trinitätissehre im Allgemeinen. 94. Sie ist nicht von der alten Philosophie ausgegangen. 102.

Lehre bes Gregorius von Rpffa. Steptische Richtung. 105. Ertennbarteit ber Bahrheit. 109. Ertenntniß Gottes burch Analogie. 113. Der Mensch als Bild ber Belt und Bottes. 115. Erlänterung ber Trinitätslehre burch Analogien mit unserer Seele. 116. Erkenninis bes Besens Gottes burch seine Energien. 117. Schöpfung ber sinnlichen und ber über-kunlichen Belt. 118. Das Paradies. 123. Freiheit ber vernstussigen Besen. 124. Almälige Ausbildung der Bernunft. 127. Ibealistische Richtung seiner Lehre. 129. Biederauser-strung des Leibes. 133. Gesemäßige Entwicklung der freien Besen unter dem Einflusse des heiligen Geistes. 134. Natur und Zwed des Bösen. 136. Bollendung aller Dinge und Erlösung vom Bösen. 138. Beschreibung der Bollendung. 141. Alles Böse soll verschwinden. 143. Schlusbemerkungen. 145.

#### Sechstes Buch.

#### Augustinus.

Erftes Rapitel. Giniges fiber Augustin's Leben unb Shriften. S. 153 - 188.

Seine Jugend. S. 154. Er geht nach Italien. Seine Zweisel. 157. Seine Bekanntschaft mit der Platonischen Philosophie. 159. Seine Bekehrung. 161. Schilderung seines damaligen geistigen Justandes. Ren-Platonismus und Christenthum. 162. Praktische Restredungen. Seine ersten Schriften. 165. Das Ansehn der heiligen Schrift und der Kirche. 166. Augustin's Bertrauen zur Philosophie. 169. Das Ansehn der Schrift von der Kirche abhängig. 171. Fortsehung seines Ledens. 172. Engberzigere Ansicht von der Philosophie. 174. Streit gegen die Donatisten und Augustin's Grundsähe dabei. 176. Pelagianische Streitigkeiten. 179. Augustin's letzte Lebenszeit. 182. Seine Schriften. 184.

3weites Lapitel. Über bie Philosophie überhaupt und ihre allgemeinften Grunbe. 6. 189 — 267.

Die Philosophie ber Griechen. S. 190. Der Stolz ber Philosophen. 193. Die allgemeine Offenbarung Gottes. 197. Beschränkung auf bas theologische Forschen. 199. Psychologische Richtung. 202. Gegen ben, Stepticismus. 204. 3ch bente, also bin ich. 205. Die Wahrheit bes innern Lebens. 207. Die Bahrheit ber Erscheinung und ber sinnlichen Belt. 208. Das Körperliche ift nur eiwas Untergeordnetes. 210. Erkenntniß bes Berstandes. 212. Die ewige Bahrheit ist uns gegen-

wärtig. 215. Gegenfat zwischen ber veränderlichen Erscheinung der Welt und der ewigen Bahrheit Gottes. 221. Körper und Seele. 225. Untörperlichteit der Seele. 226. Der Körper hat einen niedern Grad des Seins, als die Seele. 229. Die Bernunft in der Seele. 232. Die Bahrheit ift höher als die Seele. 234. Die Bahrheit ift Gott. 237. Wir erkennen alles in Gott. 240. Erkenntnis des Simulichen, des Gestligen und Bernünftigen. 242. Ergebnisse seiner Erkenntnissehre. 247. Berbindung des Körpers mit der Seele. 248. Bernunft und Glaube. 252. Beiter Begriff des Glaubens. 254. Der resligiöse Glaube. 258. Jusammenhang des Glaubens mit dem Billen und der Liebe. 263.

Drittes Rapitel. über Gott und unfere Ertenntniß Gottes. S. 267-310.

Der Begriff Gottes. S. 267. Wissen von Gott. 269. Der Begriff Gottes kann in keiner Rategorie ausgedrückt werden. 273. Gegen den Pantheismus. 276. Über die Beweise für das Dasein Gottes. 278. Der Begriff Gottes ift überschwenglich und doch zu erkennen. 282. Erkenninis Gottes in der Liebe. 284. Die Schönheit Gottes. 289. Die ihrer bewuste Erkenntnis Gottes in der Liebe. 292. Trinität. 295. Die Sigenthümlichkeit der drei Personen tritt zurück. 297. Analogien, durch welche die Trinität erläutert werden soll. 299. Das Gedächtnis und die Erkenntnis des Ewigen. 304. Die Erkenntnis Gottes geht vom heiligen Geist aus. 306. Höhere und niedere Erkenntnis der Trinität. 307. Berblendung in der niedern Erkenntnis. 309.

Biertes Rapitel. über bie Belt im Allgemeinen. S. 310-337.

Schöpfung ber Belt. S. 310. Bollfommenheit ber Belt. 3beenlehre. 312. Beränderlichteit ber Belt. Materie. 315. Bielheit der Dinge. 316. Gerechte Bertheilung. Ordnung. Schönheit. 317. Specifische und Grad-Unterschiede in der Belt. 319. Die Engel. 321. Gradunterschied zwischen Engeln und Menschen nicht festgehalten. 322. Bernünftiges und Bernunftmäßiges. 323. Grade des Unvernünftigen. 325 Die Gradunterschiede als Bestandtheile des Menschen. 326. Bu den nothwendigen Gradunterschieden gehört auch das Unschöne und

Bofe. 328. Mus ber Entwidung ber Dinge geben bie ewigen Grabunterschiebe zwifthen Guten and Bofem hervor. 332.

Sanftes Rapttel. Aber ben Menfchen. G. 397-443.

Bernunft, Seele und Rorper bes Menichen. S. 337. Alle Ratur ift ber Bernunft bes Menichen unterworfen. 338. Der Menfc im Parabife. 339. Freiheft jur Ball bes Guten und bes Bofen. 340. Belagius. 841. Anguftinus über bie Abbangigteit bes Menfchen son Gott. 342. Phyfifche gaffung berfeiben. 343. Abbangigfeit pom Borbewiffen. 344. Bereinbarfeit ber Freiheit mit ber Rothmenbigfeit. 345. Die Freibeit als eigene Thatigfeit bes Menfchen, 346. Gegen ben Determinismus. 347. Rreibeit nur mun Guten. 348. Rreibeit in ber Babl amifchen Gutem unb: Bofem; 349. Das Bofe als Bergubung. 350. Es bat teine : Urfache. 353. Unfreiheit im Bofen. 355. Entgegengefette Riptungen in biefer Lebre. 356. Poktive Ratur bes Bofen. 357. Stola. 358. Gelbffucht. 359. Abfoluter Gegenfat zwifden Gutem und Bofem. 360. Strafe bes Bofen. Sinnliche Begierbe. 361. Beweife fur ben fundbaften Buffand biefer Belt. 365. Erbfunde. 367. Umfebrung ber Ordnung burch bie Gunbe. 372. Ganglicher Berluft bes Buten. 374. Freiheit nur gum Bofen. 375. Rirchliche Befdranftheit in ber Scheidung bes Guten von bem Bofen. 376. Gnabenwahl. 379. Der Menfc bat tein Berbienft. 381. Bernachtäffigung bes Bufammenbangs awifden ben Gnabenwirfungen Gottes und bem frabern Sein bes Denfchen. 384. Prabeftination jur Geligfeit und jur Berbamnnif. 389. Die Erziehung bes Menschengeschlechts. 395. Bergleichung ihrer Perioden mit ben Lebensaltern. 397. Ginfachere und gufammengesettete Eintheilung ber Perioben. 398. Die Erlofung. 404. Die Seligfeit. 406. Gieben Stufen bes Auffteigens gu Gott. 407. Drei Arten ber Befichte. 410. Anicauung Gottes. 415. Bir follen nicht Götter, fonbern nur Gott abnlich werben. 419. Auferfiehung bes Leibes. 422. Sching. 425.

#### Siebentes Buch.

Berfall ber patriftischen Philosophie.

Erftes Rapitel. Bexfall ber Philosophie in ber morgenlaubifden Rirde. S. 447-564.

Rechtfertigung ber Eintheitung. S. 440. Charafter ber

Streitigleiten in ber Griechischen Ritche seit bem fünsten Jahrhundert. 450. Zersehung der Richtungen in Formalismus und Mysticismus. 453. Reues Austommen der alten Philosophie, besonders der Aristotelischen. 458.

- 1. Remefins. 461. Quellen ber Erfenninis. 465. Begriff bes Menfchen. 466. Berbinbung ber Seele mit bem Leibe. 476. Praeriftenz ber Seele. 477. Ewigleit ber übersfunlichen Belt. 478. Freiheit bes Billens. 480.
- 2. Aeneas von Gaja. 484. Gegen die Lehre von ber Ewigleit ber Seele und ber Belt. 487. Ewigleit ber überfümlichen Belt. 489. Rochwendigkeit der Gradunterschiede und der Gegensähe. 490. Unsterblickeit der Seele und des Leibes. 491. Untergang der gegenwärtigen, Unsterblickleit der kunftigen Belt. 493. Bergänglichkeit des Unvernünftigen, von Gott nicht unmittelbar Hervorgebrachten. 494.
- 3. Badarias Soolafticus. 495. Belt und Gott. Ewigleit ber überfinnlichen Belt. 496. Berganglichleit und neme Schöpfung ber finnlichen Belt. 497.
- 4. Johannes Philoponus. Ausbreitung ber Ariftotelifchen Philosophie. 500. Gegen bie Ewigkeit ber Belt. 503. Die Materie. 507. Theile ber Seele als besonbere Substanzen gedacht. 509. Regerei in ber Auferstehungslehre. 511. Eritheismus. 512.
- 5. Der falsche Dionpsius Areopagita. Berbreitung bes Myflicismus. 515. Die Schriften bes falschen Dionpsius. 518. Streit gegen die Erkenntniß Gottes. 519. Gesteime Lehre. 522. Beg der Berneinungen und der Einigungen. 528. Einigung mit Gott ein Leiden. 525. Emanationslehre. 526. Grade der Emanationen. 527. Anschließen an die Ordnung der Belt. 528. Bir hängen nur durch die höhern Grade der Emanationen mit Gott zusammen. 530. Die nächsten gesichtlichen Anknüpfungspunkte für diese Lehre. 533.
- 6. Marimus ber Bekenner. 535. Mpflicismus in einer milbern Form. 537. Der Mensch mit Gott verbunden in seiner freien und natürlichen Entwicklung. 541. Misachtung bes weltlichen Lebens und Erkennens. 546. Leibenbe Erhöhung unseres Wesens. 548. Wiederbringung ber Dinge. 550. Symbolische Deutung ber heiligen Schrift und ber Welt. 551.
  - 7. Johannes Damafcenus. 553. Gein Sammler-

aeift. 555. Die Philosophie, besonders bie Logit als Bertheng ber Theologie. 557. Sparlice Beweife in feiner Theologie. Ganalicher Berfall ber Philosophie in ber Griechischen Rinche. 563.

3meites Rapitel. Berfall ber Philofophie in ber abenblanbifden Rirde. G. 564 - 635.

Streit ber Semipelagianer gegen bie Unibrperlichfeit ber Seele. S. 565.

- 1. Claudianus Mamertus. 567. Die Seele, welche ber mabre Menfc ift, fällt nicht unter bie Rategorie ber Dualitat, 569. Das Untorperliche, beffer als bas Rorperliche, ift aur Erfüllung ber Belt nothig. 571. Die Seele ift bem Rorver überall gang gegenwärtig. 572. Die unvernünftige Seele nur Mittel, Die vernünftige 3wed. 575. Beil bie vernunftige Seele ben untorperlichen Grund ber Dinge fast, ift fie untorverlich. 577.
- 2. Boethius. 580. Geine Schriften. 583. Geine fleptifche Dentart im Allgemeinen. 586. In ber Lehre über bas Berbaltnis Gottes gur Belt und in ber Betrachtung bes Bofen. 588. Freiheit, Schidfal und Borfebung. 591. Steptische Lofung ber grage, wie bie Freiheit bes Menfchen mit bem Borbermiffen Bottes zu vereinigen fei. 594.
- 3. Caffioborus. 598. Abfict und Art feiner Cammlungen. 598. Seine Biochologie. 601.

Solufbetrachtungen. 604.

#### Drudfehler.

S. 267. 3. 4. Sür Ariftoteles I. Augustin S. 413. 3. 13. Hir Gnabe I. Grabe. S. 519. 3. 10. Hir Schrift I. Schriften. S. 581. 3. 26. Hir Martius I. Manlius. Für Ariftoteles I. Augustinus.

(b) Some the design programme and standing 2 can be assumed to the design of the de

[1] A. Martin, M. M. Martin, M. M. Martin, Phys. Rev. Lett. 12, 127 (1997).
[2] A. M. Martin, Phys. Rev. B 47, 127 (1997).

The state of the state of the sample state of the state o

Royal Manager Continues of the 1997 of the Continues of the 1997 of the 1997

The second of th

A second of the first of the control of the cont

A construction of the control of the c

#### 1 . . . . .

## Fünftes Buch.

Das Zeitalter ber Streitigkeiten über bie Trinitätslehre.

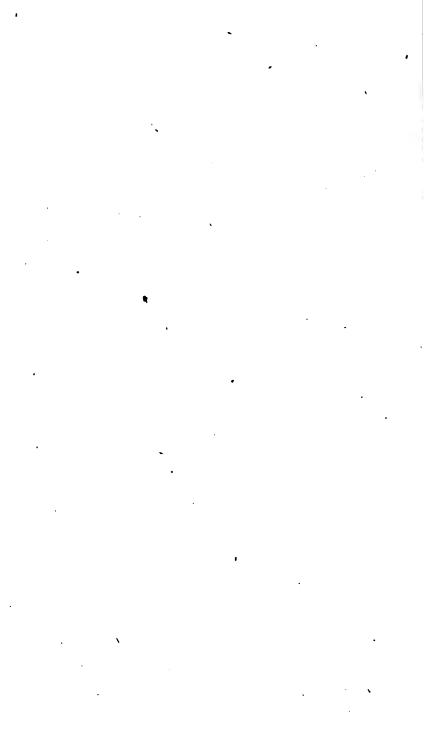

### Erstes Kapitel.

Schuler und Gegner bes Origenes bis jum Beginn ber Arianifchen Streitigkeiten.

Drigentes binterließ gablreiche Schaler, unter welchen bie berühmteften Lehrer ber Rirche im britten Jahrhunderte fich befanden. Doch tam teiner unter ihnen ihm an umfaffendem Blid in ber Wiffenschaft gleich. Seine Lebre hatten fie gleich anfangs gegen mancherlei Anfechtungen an vertheibigen, welche fie fcon bei feinem Leben erfahren hatte. Dies mußte ihnen um fo fcwerer werben, je schwankenber feine Anficht in ben wesentlichften Punften fich geaußert hatte und je weniger fie felbft über biefe Schwantungen binausgetommen zu fein scheinen. jeboch bie Meinungen bes Origenes, welche von allgemeinen Grundfagen ber Wiffenschaft ausgebend bie welts lichen Dinge betrafen, obgleich gegen bie gewöhnliche Borftellungsweise ber Zeit sehr abftechend, weniger beftritten wurden, als seine lebren über die Berbaltniffe in ber Gottheit, beweift auf bas Augenscheinlichfte, wie febr und fast ausschließlich bamals bie wissenschaftliche Unterfuchung von den nächsten Bedürfniffen der firchlichen lehrweise fortgeriffen wurbe.

Doch burfen wir nicht verschweigen, bag in einer etwas spätern Zeit einige hauptpuntte ber Rosmologie. bes Drigenes angegriffen wurden. Sein Gegner hierin war Methobius, Bifchof von Olympus, nachher von Tyrus, Martyrer mahricheinlich unter bem Diocletianus. Er griff die Lebren bes Origenes von ber Ratur ber Gefcopfe und von ber Bieberauferftebung an, und verfaßte ju beffen Wiberlegung zwei eigene Werte (negl yernewr, neol avaoraoems), Gesprache, welche wie andere Schriften bes Methobius eine Rachahmung bes Platon verrathen, von welchen uns jedoch nur Bruchftude und Anstäge ührig geblieben find: Weil wir fogleich burch ben ausammenhangenben Sang ber Streitigfeiten über bie Trinitätelehre werden fortgezogen werden, erwähnen wir querft, um nachber uns nicht unterbrechen gu muffen, einiges von ben Grunden und Meinungen, welche Methobius bem Drigenes entgegensete. -

Folgen wir dem, was von den Schriften des Methobius ums übrig ift, so kömnen wir freilich nicht finden, daß er die Denkweise des Origenes in allen ihren Punkten richtig zu würdigen gewußt hätte. Er sett sich der Lehre des Origenes entgegen, daß die Schöpfung ein ewiger Act Gottes und deswegen die Welt von unendlicher Zeit her sei; aber anstatt die Folgerung anzugreisen, wendet er sich vielmehr gegen den Obersatz und sucht vom Begriff Gottes zu behaupten, daß er unabhängig von der schöpferischen Thätigkeit gedacht werden könne, sa geht sogar so weit den Satz zu vertheidigen, Gott sei Schöpfer und Herschen auch vor der Welt, also ohne zu schaffen und zu herschen, um nur den Schein zu

vermeiden, als mußte Gott in irgend einer Abhängigkeit von ber Welt gebacht werben 1). Dies geht offenbat barauf aus ben Begriff Gottes von ben nothwendigen Grundlagen loszulofen, auf welchen er für und berubt! er wird babwed aus allen Berhaltniffen jur Belt und mithin auch ju uns berausgefest. Woun nun biefer Ginwurf nicht tief genug auf ben Begriff Gottes, wie Delgenes ihn behauptet batte, einging, so noch weniger ein anderer, welchen Methodius baraus entnahm, bag wenn bas zeitlich eintretende Schaffen nach ber Lehre bes Drie genes eine Beranberung Gottes vorausfeben follte, bies eben fo febr von bem Aufhören bes Schaffens gelieit wurde 9. Diefer Cinwurf fest offenbar voraus, bağ Methodius die Lebre des Drigenes von ber ewigen Birt famteit Gottes in ber! Welt nicht geborig ju wurdigen wußte. Beibe Dianner aber geben-überhampt von einer febr verschiebenen Anficht fiber bas Berhaltnig Gottes gur Welt aus. Wenn Drigenes bavon überzeugt war, Die Unveranderfichteit Gottes tonne nun unter ber Bebingung fefigebatten werben, bag man Gott ben Bater von bem Borte Gottes unterscheibe und wesenklich nur biefem ble sthaffende und erhaltende Thullgfeit beilege, fo meinte bagegen Dabbobius, bie Unveranderlichteit Gottes

<sup>1)</sup> Ap. Phot. cod. 235 p. 495 Hösch. ober bei Gallaud bibl. pair. III. §. 2. ήν ἄρα (sc. ὁ θεός) και πιο κόσμου, πάντη ἀπροςδεής ῶν, και πατής και παντοκράτως και δημιουργός, ὅπως δι
ἐωντόν, ἀλλὰ μή δι ἐνερον ταῦτα ἢ; 'Λκώγκη: εὶ γὰς διὰ κόσμον και οὐχὶ δι ἐωντόν, ἔτερος ῶν τοῦ κόσμου, παντοκράτως γνωρίζοιτο — —, αὐτός καθ ἐωντὸν ἀτελής ἔσται και προςδεής τούτων, διὰ παντοκράτως και δημιουργός ἐστιν.

<sup>2)</sup> Ap. Galland, §. 3.

leffe lich vereinigen mit ber Annahme, bag bie Welt anfange und auch aufhöre von ihm geschaffen zu werben, ohne daß wir boch einen andern Grund bafür angeführt fänden, als bag Gott ewig an fich in feiner Bollfommenbeit, in ber Rulle seines Seins bebarre und fo icon bie fchopferifche Araft und die unbedingte Dacht in fich trage. Der Unterschied zwischen ber Wirksamfeit Gottes bes Baters und seines Sobnes findet er bagegen barin, baß jener bie Materie aus bem Richts geschaffen, biefer ibr Bestalt und Mannigfaltigkeit ber Form nach bem Borhilbe bes Baters gegeben habe 1). Richt leicht wird jemand finden, daß biefe Art zu unterfcheiben bem, mas Deigenes barüber gelehrt batte, vorzugioben fei. Dagegen wird man bemeifeln muffen, ob Methodius feinen Anfichten von ber Unveranderlichteit Gottes und von ber geitlichen Entftehung ber Welt getreu bleiben fonnte, wenn er einen schöpferischen Willen Gottes annahm, mit weldem au gleicher Beit bie Welt geworben fein. Dan fann awar nicht leugnen, bag Methobius mit Recht barauf brang, bas Geschaffene, weil es einen Grund habe, könne nicht ohne Anfang sein und ber Unenblichkeit ober Ewigfeit bes Schöpfers nicht gleich tommen 2); aber auch Origenes hatte bies nicht gang überfehn, fonbern war nur von andern Schwierigfeiten, welche Methobius nicht zu würdigen wußte, zu feiner Abweichung von ber gewöhnlichen Lehrart getrieben worben.

Auch in ber Lehre von der Auferstehung vertheidigte

<sup>1)</sup> Ap. Galland. §. 7; ap. Phot. p. 497.

<sup>2)</sup> Ib. §. 5.

Methodius die gewöhnliche Darsiellungsweise gegen die Meinungen bes Drigenes nicht eben aus ftarfern Grunben. Er scheint fich babei nabe an ben Athenagoras angefchloffen zu haben, fogar in feiner Anficht von ben Engeln, welchen bie Borfebung über bas Gingeine anvertraut fei, während Gott nur die allgemeine Borfebung fich vorbehalten habe 1). Dem Origenes macht er ben Bormurf, er hielte nur bie Geele für ben Menfchen; ber Menfich aber bestehe aus Leib und Seele, aus beiden que fammengefest zu einer Form bes Schonen 2). Die Anficht des Origenes von ben vernünftigen Samenverhaltniffen, welche in unfem Leibern lagen und nicht vergeben warben, scheint Methobius nicht gang richtig und ficher gefaßt zu haben 5), wie fie überhaupt von ben Gegnern bes Origenes verkannt zu werben pflegte; er halt fich wesentlich nur an bie Anficht, bag Origenes bas Rörperliche burchaus für verganglich und nur bas Beiftige für unvergänglich angefebn babe. Dagegen macht er nun geltenb, bag bie Korm nicht obne Materie befiehn tonne, bie Seele nicht ohne Leib; benn bies fei bie Ratur ber Befcopfe; nur Bott, welcher ohne Leiben und ohne. Entstehung fei, toune unforperlich fein, bagegen bie Seele muffe als ein forperliches Wefen gebacht werben, wobei Methodine auf ben Beweis ber Stoffer fich beruft, baf

<sup>1)</sup> Ib. §. 7 p. 782 sqq.; Phot. cod. 234 p. 480.

<sup>2)</sup> Galland §. 4.

<sup>3)</sup> Man vergleiche ib. S. 5 nvernauend erdinara, S. 10 Gebilbe aus reinem gener und reiner Luft, wie die Leiber ber Engel, S. 13 nur eldog, nach Epiph. haer. LXIV. ap. Gall. S. 2 dura vonra und vagues vonral.

nur vom Körperlichen bas Körperliche bewegt werben fonne 1). So wie bie Lebre bes Drigenes vom Berbaltsniffe bes Körpers zur Seele mit mehrern anbern Buntten. feiner Ansicht zusammenbangt, so versaumt auch Methobins nicht biefe Puntte bei feinen Untersuchungen jur Sprache zu bringen. Wenn Origenes ben Körper als eine Feffel betrachtet hatte, in welche die Seele von Gott gebunden worden ware nach ihrem Abfall, fo findet bagegen Methobius, daß ber Körper uns weber vom Guten, noch vom Bofen jurudhalten tonne; nicht vom Guten, benn in eine folde Feffel uns ju folagen, bas wurde fein Wert fein, welches Gottes wurdig mare; noch vom Bofen, benn wir fünbigten im Rörper. Abrver sei vielmehr ein Werfzeug ber Seele 2). Das sei ein Irrthum ihn für etwas Bofes zu halten; benn er fei von Gott gemacht und Gott barfe nicht als Urheber von irgenb' etwas Bofem gebacht werben. Eben beswegen aber burfe man auch nicht annehmen, bag ber Rorper von Gott vernichtet werben wurde, gleichsam als wenn es Sott gereut batte einen folden hervorzubringen 5). hiermit hangt auch sein Streit gegen bie Anficht bes Drigenes zusammen, bag bie Berschiebenheit ber Dinge ihren Arten und Sattungen nach nur aus bem Abfall ber Beifter von Gott bervorgegangen sei. Methodius betractet sie vielmehr als etwas Ursprüngliches und zugleich mit ber Welt Borbandenes; wie wir früher faben, ift

<sup>1)</sup> Phot. l. l. p. 491 ap. Gall. §. 15; 19. Er beuft fich bie Seelen ale ownara voega,

<sup>2)</sup> Gall. S. 1 - 3.

<sup>3)</sup> Epiphan. I. I. ap. Gall. 1; 11.

ibm fa bie Berfchiebenhelt ber Formen aus ber fcoppferis fchen Thatigieit bes gottlichen Wortes hervorgegangen, ale ein volltommenes Werf natürlich. In the ift bie Ordnung ber Welt gegrundet, bon welcher man nicht annehmen barf, baß fie in bee Beltvetbrennung vergeben werbe; fonbern jum Gein ift fie gefchaffen und fo muß fie auch immerbar bestehen ; bie Beleverbrennung foll fie nur reinigen von ben Moden, welche burch bie Gunbe fie befchmust haben. Daber fcblieft fich Dethobius an bie alte Lebre von ber Unvergänglichkeit ber Arten an, fo bag teine Bermanblung ber einen in bie andere Art geflattet fei. Go werben auch bie Menichen nicht gu Engeln werben und unter Ben Engeln felbft werben bie verschiebenen Ordnungen bleiben. Gott bot gewollt, bag ber Menfc werbe, und so ifter ein schones Wert geworben; Bott tann nicht bereuen, bag et & gefcaffen bat; es wird daher auch nicht wieder vergeben; wie es aber and Rorper und Seele beflest, fo wird es aud wfeber gebilbet werben in ber Wisberberftellung aller Dinge, um Die Belt gu bewohnen, für welche bes Renfc gefchaffen worden, bag er barin bie Herrichaft führe 3. Go wie er nun bie Busammenfehung ibes Denschen und fleifc und Seele als eine foone betruchtet, fo fann er anch nicht gugeben, bag in bem Fleifche etwas Bofes liege. hierauf bringt er strenger als Drigenes, indem er mit

<sup>1)</sup> Ib. 8 sqq.; 11. οὐκοῦν εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἄνθρωπον θέλων (sc. ὁ θεός) ἰξ ἀρχῆς ἔκτιθεν. εἰ δὶ θέλων, θέλει δὶ τὸ καλόν, καλόν δὲ (l. ἄρα) ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος δὶ τὸ ἰκ ψίχῆς καὶ υώματος λίγεται συντεθέν, οὐκ ἔσται ἄρα ἐκτὸς σώματος ὁ ἄνθρωπος, κα μὴ ἄλλος ἄνθρωπος παρὰ τὸν ἄνθρωπον νενοηθῆ ' δὲῖ γὰρ τώ θεῷ τὰ ἀθάνατα γένη πάντα σώζεσθαι.

ihm nicht allein die Ansicht theilt, daß vom freien Willen des Menschen alles Löse ansgehe 1), sondern auch die stundliche Begierde als etwas betrachtet, was mit dem Körper keinesweges nothwendig verdunden sei; dem im Varadise sei sie vicht gewesen und in der Schigkeit, welche uns erwarte, werde sie auch nicht sein 2).

Im Gegensatz gegen bie Lehre bos Origenos bilbet er sich nun, folgende Ansicht aus, Inerst im Parabise war ber Mensch in einem Leibe, welcher teiner leibenschaftliden Bewogung unterlag D, aber mit Freiheit bes Billens benabt. Leibensthaftliche Bewegnug war damals nicht im Menichen; benn obwehl wir nicht, wie ber Schäpfer, ohne Rampf und Ding unfere Bollfommenbeit befigen tonnen, abwohl wie gewruft werben muffen, fo ift boch unfer Rampf und Streit nicht gegen Fleisch und Blut, fonbern gegen bie Begierben und bie bofen Gebanten 1); bie Begierbe tom, aber erft burch bas Gefes in die West, weil sie allein in einem Wiberstreben gegen das göttliche Gebot beftebt, alfo erft eintreten fannte, als Gott bas Bofot gab gur Prüfung ber Menfchen. empfing auch ber Tenfet eine handbabe die Begierbe in und jugepregen. Nachbem fie aber in ben eiften Menfchen entfienden man, verbreitete fie fich über uns alle, welche wir in Abam waren, und wurde mie ein fremder Baum in Die Glieber unferes Leibes gepflangt, in biefen

<sup>1)</sup> Іь. 4.

<sup>2)</sup> Phot. l. l. p. 481; 489 ap. Gall. §. 1; 12.

<sup>3)</sup> Phot. p. 489 ap. Gall. §. 12. σῶμα ἀπαθές. Cf. Epipb. ap. Gall. §. 10.

<sup>4)</sup> Phot. p. 483 sq. ap. Gall. §. 3.

Tempel bes herrn 1). So ift also bas ursprüngliche, in aller Schönheit geschaffene Ebenbild Gottes in uns verdorben worben, und nun fieht es Methobius für nothe wendig an, bag Begierben und bose Gebanken in uns entflehn, aber er schreibt uns babei auch die Freiheit zu ihnen nicht zu folgen. Diefer Theil feiner Lehre ift gang nach ftoifchem Mufter gearbeitet. Die finnlichen Begierden, unter welchen besonders der vernunftlose Trieb nach finnlicher Luft ober nach bem Materiellen hervorgehoben wird, und bie baran fich anschließenben Gebanken find Erzeugniffe ber Ratur und nicht in unserer Gewalt, aber fie zu gebrauchen, ihnen zu folgen ober nicht, bas haben wir in unserer Gewalt; benn sonst würden wir nicht gelobt ober getabelt, nicht belohnt ober bestraft werben können 3). Die Einpflanzung ber Begierben, welche bem Beifte Gottes in uns widerstehen, sieht er als eine Strafe unseres Bergebens an, bagegen bas Sefet, welchem wir folgen follten, nach ftoischer Beise als bas natürliche Gefet 5). So kämpfen nun zwei Gefete in uns, bas Gefet ber sundigen Begierbe und bas natürliche Gefet, welches Gott in uns gepflanzt bat, und beswegen find wir auch bem Tobe unterworfen, damit nicht bas übel ber sinn-

<sup>1)</sup> Phot. p. 481 sq. ap. Gall. S. 1; Epiph. ap. Gall. 5; bie Praexistenz ber Seele lehrt Methob. conv. dec. virg. II, 5.

<sup>2)</sup> Phot. p. 481 ap. Gall. \$. 10; ib. p. 483 \$. 1. οι γλο ἐρ΄ ἡμῖν τὸ ἐνθυμεῖσθαι ἢ μὴ ἐνθυμεῖσθαι πεῖται τὰ ἄτοπα, ἀλλὰ τὸ χρῆσθαι ἢ μὴ χρῆσθαι τοῖς ἐνθυμήμασι. κωλύσαι μὲν γὰρ πίπτειν εἰς ἡμᾶς τοὺς λογισμοὺς οὐ δυνάμεθα προςδεχομένων ἡμῶν ἔξωθεν εἰςπνεομένους μὴ πεισθῆναι μέντοι ἢ μὴ χρῆσθαι δυνάμεθα. Ib. p. 484 sq. \$. 2.

<sup>3)</sup> lb. p. 484 §. 2. Tugurar nat quainer romar. Ib. p. 485 §. 3.

ihm nicht ( Des Menfe sanliche : Körper ke Parabise uns, erro Jan . fich : mu der M lichen : lens . nicht **Бф** befiß 报上 Blv bar in. Þa Ø

e

genes in ganz entgepriftliden Rirde ausberhaupt eine etwas ethobius, welche mit jusammenhängt unb tung feines Baftmals Bom Platon hatte ingenommen; benn bag Arten behauptete, berleiten. Faft alle biefe in aber gegen bie Bewegun= h die Alexandrinischen Theoeinen farten Anftoß empfannaber ber Polemit bes Detho= it beilegen, wenn man glauben emen Anfichten waren im Stanbe Drigenes zu beseitigen. Dies wirtsamern Beife burch bie faft mg, welche jest bie theologische Formuchung ber Trinitätelehre zu verfolfo umfaffenbes philosophisches Syftem, aufzustellen versucht hatte, fand in biefer mbe Aufmerkfamkeit, weil alles vorherrite um einzelne Lehrpunfte fich zuwendete. gefebn, in welchen Schwanfungen bie genes über ben Begriff bes Sohnes Gottes rate, obne beswegen ju verleugnen, bag gebenber Bug felbft in biefen Schwantungen läßt, welcher weiter verfolgt zu einer feften führt baben wurbe. Die Aufgabe feiner

lichen Begierbe in und unfterblich fei, fonbern burch ben Tob ausgerottet werbe 1). Dies fann gefchebn, well eben die finnliche Begierbe nicht nothwendig im Körper liegt, sondern nur durch bie Sunde in ibn eingebrungen ift, wie ein frembes Bemads, welches in einem iconen Gebäube seine Wurzeln geschlagen bat und beffen gugen burchbricht, welches aber auch ausgerottet werben tann und beffen Entfernung bem Bertmeifter geftattet bie Steine bes Sebaubes wieber in ihre alte Ordnung berzustellen. So bentt fich Methobius, bag Gott, welcher ja aus nichts biefen unfern Leib bat bilben konnen, nicht weniger bie Macht habe, nachdem der Leib in die Materie guruck gefehrt, auch wieder aus ber Materie ibn bervorzuziehn und in untabeliger Gestalt, befreit von allen sundigen Regungen zu einem leibenlosen, unveranderlichen und unverganglichen Leben wiederherzustellen. Da werbe alebann bas Rieisch, welches ursprünglich zwischen bem Berberben und ber Unvergänglichkeit mitten inne ftand, nachbem es burch Die Prufungen bes Lebens binburchgegangen, burch bie Luft besiegt, vergänglich geworden und wirklich vergangen war, von Gott zur Unvergänglichkeit umgebilbet werben 2).

Dies ift die Lehre, welche Methodius dem Drigenes entgegensette. Bergleichen wir beider Lehren mit einander, so fällt besonders der Unterschied in das Auge, daß Methodius den materialistischen Borstellungen von der Seele und dem Geiste des Menschen sich wieder zuwandte, welche die Alexandrinischen Theologen mit Er-

<sup>1)</sup> Ib. p. 481 §. 8; 10; p. 484 §. 3.

<sup>2)</sup> Epiph. l. L ap. Gall. S. 5 sq.; 9; 13 sq.

folg betämpft: hatten, während Origenes in gang entgegengesehtem Sim bie Lehren ber chriftlichen Rirche ausanlegen suchte. So finden wir überhaupt eine etwas grobere Auffaffungsweise beim Methobius, welche mit feiner Reigung jur ftoischen Lehre jusammenhangt und felbft in ber fart afcetischen Richtung seines Gaftmals ber gebn Jungfrauen fich verrath. Bom Platon batte er fast nichts als die Form angenommen; benn bag er die Unvergänglichkeit ber Arten behauptete, man wohl fanm vom Platon berleiten. Fast alle biese Richtungen feiner Lehre gingen aber gegen bie Bewegungen ber Zeit an, welche burch bie Alexandrinischen Theo= logen boch im Allgemeinen einen farten Anftof empfangen batten. Man murbe baber ber Polemit bes Methobius ein zu großes Gewicht beilegen, wenn man glauben wollte, die in ihr enthaltenen Anfichten waren im Stande gewesen bie Lehre bes Origenes zu beseitigen. geschah in einer viel wirksamern Weise burch bie fast ausschließliche Richtung, welche jest bie theologische Forschung in ber Untersuchung ber Trinitatelehre zu verfolgen begann. Gin fo umfaffenbes philosophisches Syftem, wie es Origenes aufzustellen versucht hatte, fand in dieser Zeit keine bleibende Aufmerksamkeit, weil alles vorherfcent bem Streite um einzelne Lehrpunfte fich juwenbete.

Wir haben gesehn, in welchen Schwankungen bie Lehre bes Origenes über ben Begriff bes Sohnes Gottes sich noch bewegte, ohne beswegen zu verleugnen, daß doch ein durchgehender Jug selbst in diesen Schwankungen sich erkennen läßt, welcher weiter verfolgt zu einer festen Lehrweise geführt haben würde. Die Aufgabe seiner

Schiller, welche in die Streitigkeiten über biesen Punkt verstochten wurden, würde es nun gewesen sein senen Jug zu erkennen und ihm entschiedener, als ihr Lehrer, zu solgen. Sie scheinen aber vom Ansehn ihres Lehrers zu sehr befangen gewesen zu sein, um nicht von seinen hin und her sich wendenden Außerungen geirrt zu werden. Wenigstens bei den beiden ausgezeichnetsten Schülern des Drigenes, dem Gregorius Thaumaturgus und Dionpsius dem Großen, sinden wir noch keinesweges eine sesstliebende Lehre über das Wort Gottes.

Iwar was der erstere in seiner Lobschrift auf den Origenes vom alleinigen Erlöser sagt, dem göttlichen Worte, welches Schöpfer und Regierer der Welt und Mittler zwischen uns und dem Bater sei '), das stimmt vortrefslich mit dem Hauptzuge der Lehre des Origenes überein; aber einer der wärmsten Berehrer dieses Mannes mußte doch eingestehn, daß Gregorius gelehrt habe, Gott der Bater und der Sohn wären nur dem Gedanken nach zwei, der Substanz nach aber eins, und wußte dies nicht anders zu entschuldigen, als damit, daß derselbe dagegen auch den Sohn ein Geschöpf und ein Werf des Baters genannt habe '). Dies sind genau die beiden entgegengesetzen Abweichungen, zwischen welchen hindurch die Kirchenlehre setzt ihren Weg sich zu bahnen hatte.

Gegen eine biefer Abweichungen hatte Dionpfius ber Große, Bischof von Alexandria, ju ftreiten, als Sabel-

<sup>1)</sup> Paneg. in Orig. 4.

<sup>2)</sup> Basil. Magni ep. 210, 5. Die expositio fidei, welche bem Gregorius beigelegt wirb, ift verbachtig und beswegen von mir nicht berucklichtigt worden.

lius in ber Mitte bes britten Jahrhunderts burch seine Lebre Bewegungen in ber Libpiden Bentapolis veranfaßte. Sie vertritt ben alten Monarchianismus, findem fie bie Lehre von ber Erinität mit ber Einheit Gottes nicht anbers ju vereinigen weiß, als baburch, bag fie bie Berschiedenheiten bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes nur fur Berichiebenheiten ber Ericheinungsweise, aber nicht bes individuellen Seins erflärte. Go weit uns die Lehre bes Sabellius erhalten worden ift, giebt fie felbst in ihrer Darftellungsweise eine Ansicht zu erfennen, welche feinesweges neu war. Beim Juben Phis lon und bei vielen altern Rirchenlehrern finden fich Borftellungen, welche bem ftoischen Pantheismus fich nabern: im Sabellius icheint er völlig jum Durchbruch gefommen ju fein. Er betrachtete Bott als eine Einbeit, welche ursprunglich schweigenb, ohne Wirksamfeit war, nachber aber in ber Gestalt bes Baters fich offenbarend und wirksam fich ausbreitend bie Welt schuf, benn eine fich jusammenziehende und fich ausbehnende Rraft fei ibm eigen und in biefer Ausbehnung über bie Welt werbe er alsbann ber Sohn. Eben fo batten wir auch ben beiligen Geift nur als eine besondere Wirkungsweise bes einen Gottes ju benten, und wie alle feine Wirfungsweis sen von ihm ausgingen, so gingen sie auch wieber in ibn zurud 1). Zwar wird uns nicht ausbrücklich gesagt,

<sup>1)</sup> Pseudo - Gregor. Thaumat. ή κατά μέρος πίστις p. 18. Sabellium fugimus, qui dicit eundem esse patrem et filium, patrem quidem dicit eum, qui loquitur, filium vero verbum in patre manens et tempore creationis patefactum, completis vero rebus in deum remeans. Idem dicit de spiritu sancto. Athanas.

baß Sabellius die Welt nur als eine Erscheinungsweise Gottes betrachtete; aber seine Weise die Wirfung Gottes als eine Ausbreitung und Ausbehnung der göttlichen Einsbeit zu betrachten, läßt daran laum zweiseln. Auch darin stimmt er mit den Stollern überein, daß er die Materie für ewig ansah 1).

Dieser Lehre trat nun Dionpfins ber Große entgegen. Was er ihr aber entgegensetze, zeigt offenbar, daß er ben Sohn Gottes ober das Wort nicht allein der Substanz nach von Gott dem Bater unterschied, sondern ihm auch eine Entstehung beilegte, ja ihn sogar als ein Gesschöpf und ein Wert des Vaters betrachtet wissen wollte D. Wenn er nun auch später diese anstößigen Ausbrücke in einem erträglichern Sinn zu deuten suchte D, so scheint

c. Arian. IV, 11. τον δὶ θεὸν σιωπώντα μὶν ἀνενέργητον, Ιαλούντα δὶ λοχύειν αὐτὸν βούλονται. Ib. 13. τοῦτο δὲ λοως ἀπὸ τῶν Στωνιών ὑπέλαβε διαβεβαιουμένων συστέλλεσθαι καὶ πάλιν ἐκτείνεσθαι τὸν θεὸν μετὰ τῆς κτίσεως καὶ ἀκείρως καύεσθαι. — ἡ μονὰς πλατυνθεῖσα γέγονε τρίας. Die Ausbrüde ἐκτείνεσθαι unb συστέλλεσθαι, welche Sabellins gebrauchte, find enischieben floisch und werden besonders von der Birksamkeit des ήγεμονικόν gedraucht. Daß sie auch in den Clementinen vorkommen, kann uns nicht wundern. Daß πλατύνεσθαι erinnert auch an die neuern Pythagoreer, doch kommt πλάτος auch bei den Stoikern in ähnlichen Berbindungen vor. Bergl. Petersen phil. Chrysipp. sund. p. 93 sq. über die verschiedenen Birkungsweisen Gottes sinden sich von einander abweichende überlieferungen.

<sup>1)</sup> Euseb. praep. er. VII, 18 sq. Bom hermogenes brauchte er biefe Lehre nicht ju eninehmen.

<sup>2)</sup> Ap. Athanas. de sent. Dionys. 4. Entscheidend find die Botte: xal yale dis noinua oux fr, nobr plontus.

<sup>3)</sup> In seiner Apologie. S. die Fragm. in der Römischen Ausg. s. Berte p. 87 sqq. Am deutlichften ift fragm. 14. obre & robs adoros, obre Erovs & Lópos.

bies boch nichts weiter zu beweisen, als daß er über biesen Lehrpunkt noch keine Sicherheit gewonnen hatte; wie denn auch seine Außerungen nichts von dem verrathen, was wir als das Wesentliche in diesen Streitigskeiten ansehn mussen.

Aber je weniger man in dieser Zeit zu wissenschaftlicher Rlarbeit über bie Trinitätslehre getommen war, um so lebhafter war bas Bestreben sich forschend mit ihr zu beschäftigen. Rur wenige Jahre nach ben Streitigkeiten gegen ben Sabellins erhob fich ein neuer Rampf gegen ben Paulus von Samofata, Bischof von Antiochia, über biefelbe Lehre. Bas uns von feinen Meinungen erhalten worden ift, in nicht febr fichern Überlieferungen, scheint babin ju führen, daß er ben Monotheismus nur baburch mit ber chriftlichen Glaubenslehre zu vereinigen wußte, bag er ben Erlofer und Sohn Gottes als einen Menfchen betrachtete, in welchem bie gottliche Beisheit wohnte, eine Eigenschaft Gottes, nicht eine eigene Wefenbeit; sie batte in ihm gewohnt, behauptete er, ungefahr wie in ben Propheten, boch auf eine ausgezeichnete Beife, mehr als in sebem anbern 1). Wenn wir richtig seben, fo ift biefe lebre von ber Sabellianischen, mit welcher fie oft verglichen worben ift, wefentlich verschieben. Denn Sabellius ichloß fich offenbar ber Weise an, in welcher ber philosophische Monotheismus ber Gricchen fich aus-

<sup>1)</sup> Epiphan. haer. 65, 4; 3; Theodoret. haer. fab. II, 8. τον Χριστον ἄνθρωπον λέγων θείως χώριτος διαφερόντως ηξιωμένον. Athan. de synod. 26. οἱ ἀπὸ Παύλου τοῦ Σαμοσατίως ὕστερον αὐτὸν μετὰ τὴν ἐνανθρώπησιν ἐκ προκοπῆς τεθεοποιῆσθαι λέγοντες τῷ τὴν φύσιν ἄνθρωπον γεγονέναι.

gebildet hatte, dem Polytheismus dadurch Borschub leisstend, daß er pantheistisch in der Welt die Thätigkeiten oder Kräste Gottes in verschiedener Gestalt erblickte. Dasgegen Paulus von Samosata scheint von dem Jüdischen Wonotheismus ausgegangen zu sein, welcher zwar zugessteht, daß göttliche Gnade und Beisheit dem Menschen sich mittheile, aber doch nur in einer beschränkten Weise, so daß dabei immer noch eine unüberwindliche Schranke zwischen Gott und dem Menschen zurückbleidt. So treten auch hier wieder die entgegengesesten Richtungen der dristlichen Lehre entgegen, mit welchen in Kampf diese allmälig sich zum Bewustsein kommen sollte. Jeht wurden beide in einer Weise abgelehnt, welche nur von einer Ahndung der wissenschaftlichen Beweggründe ausging.

## Zweites Kapitel.

Erster Abschnitt ber Arianischen Streitig= feiten. Arius und Athanasius.

Aber schon nahete sich ber Zeitpunkt, wo die entgegengesetzen Ansichten über die Trinität in einem entscheisbenden Kampse zusammenstoßen sollten. In den Arianisschen Streitigkeiten, in welchen dies geschah, herscht freislich auch nur ein beschränktes philosophisches Interesse; aber in ihnen dringt doch das wissenschaftliche Princip, um welches in der Lehre von der Trinität es sich handelt, allmälig zur Einsicht durch, und für die Denkweise der spätern Philosophie sind sie viel zu wichtig, als daß wir sie hier übergehn dürften.

Mertwärdig ift es, baß in ihnen hauptfächlich bie beibnische Borftellungsweise von bem Berbaltniffe ber Belt zu Gott gegen die chriftliche Lehre fich erhob, wabrend die Jubische nur bei Weitem untergeordneter babei fich regte 1), und daß selbst bie Form ber beibnischen Lebre, wie fie bem ftoischen Vantheismus nach Beise bes Sabellius und baburch bem Monotheismus fich annaberte, fest nur wie etwas bereits Befeitigtes gegen bie Arenaere Form bes Polytheismus ober gegen bie ftrengere Form bes Pantheismus gurudtrat. Wir finden bies in Abereinstimmung mit ben Bewegungen überhaupt, in welden bas Christenthum fich entwidelt hatte. Jubischen Particularismus hatte es sich zuerft losgemacht und war nun in bie heibnische Welt eingebrungen, um feinen Charafter als weltgeschichtliche Religion zu bewähren. So hatte es nun fest bes Romifchen Raiferthums fich bemachtigt. Aber baburch fam es auch in bie Gefahr fich zu verweltlichen, wovon bie Erscheinungen ber Rirchengeschichte bieser Zeit und besonders auch der Sang ber Arianischen Streitigfeiten bie unzweideutigften Beweise Bon ber Seite ber Lehre brohte burch bas Umfichgreifen bes Arianismus biefelbe Gefahr. Es wollte ba ein neues Seibenthum im Christenthume fich festfeben, welches vom alten nur baburch fich unterschied, bag es bie monotheiftischen Elemente besselben zu flarerm Bewußtfein brachte. Die Form, in welcher biefe aufgefaßt mur-

<sup>1)</sup> Man tann fie beim Marcellus von Ancyra und feinem Schuler Photinus suchen. Doch möchte fich schwer entscheiben laffen, ob fie mehr bem Sabellianismus ober mehr ber Lehre bes Paulus von Samosata fich genähert hatten.

ben, entfernte sich aber vom Stoicismus, weil überhaupt biefer allmälig seine Kraft verloren hatte, um bagegen bem neuen Platonismus eine unbestrittene herrschaft eins zuräumen.

In ben Arianischen Streitigkeiten ftanben brei Parteien einander entgegen, die Arianische, Die orthobore, welche besonders Athanafius vertrat, und die Partei, welche in ihrer Lehrweise jundchft an ben Drigenes fich anschloß, aber auch burch bie Gewalt bes Streites, eben fo wie bie Arianische, ju manchen nicht beabsichtigten Folgerungen getrieben wurde. Diese lettere Partei suchte fich in ber Mitte amischen ben Arianern und ben Athanafianern zu halten, welches fie aber nur baburch im Stande war, bag fie bas Schwankenbe ber Drigenistischen Lebrweise in sich trug. Aus ihr bilbete fich bie Semiarianische Partei heraus und sie trug nicht wenig zur Berlangerung bes Streites bei, weil fie junachft bie Arianische Partei verftärtte, nachber aber auch jum Berfallen ihrer Partei Beranlaffung gab, inbem fie boch feinesweges geneigt war ben wesentlichen Punkten ber Arianischen Denkweise fich zu ergeben. Auf ihre Ansichten ausführlich einzugehn liegt außer unserer Absicht, da sie keine wahrhafte Fortbilbung ber Lebre abgaben. Die wesentlichen Momente, auf welche fie mabrend bes Streites brangen, haben feine philosophische Bebeutung; fie laffen fich in folgende Puntte jusammenftellen. 3m Allgemeinen wiberftrebten fie ber allgemeinen Feststellung ber Lehrformeln, weil fie nur jur Uneinigkeit in ber Rirche führten, mabrent fie felbft bavon überzeugt waren, bag bie bisherigen Glaubeneformeln gur Bestimmung ber Lebre genügten. 3m

Besondern aber machten fie barauf aufmerksam, daß viele ber Ausbrude, um welche ber Streit fich brebte, boch nur bilblich und zweibentig waren, welches nicht geleugnet werben fann, aber auch von ben Anbangern ber orthoboren Lebre zugegeben wurde. Und wie wenig genügten boch biefe Manner ber Regel ber Borficht, welche fie hierburch einschärften! benn fie liegen fich felbft burch einen zweideutigen Ausbrud taufden bie Stellung, welche fie einnahmen, für ficherer zu halten, als fie war, indem fie besonders baran festhielten, bag ber Sohn Gottes, als Mittler zwischen Gott bem Schöpfer und feinen Gefchepfen gebacht, auch ein mittleres Wefen zwischen Geschöpf und Schöpfer haben, bem lettern zwar ahnlich, aber nicht gleich fein mußte. Wie wenig nun bies genuge ein foldes Mittleres zwifden Gefcopf und Schopfer anzunehmen, als wenn ber Begenfat nur einen Brabunterschied bezeichnete, als wenn es binreichend ware nicht eine Offenbarung Gottes, sondern nur eines Gottabnliden empfangen ju baben, barüber icheinen fie fich feine Rechenschaft gegeben zu baben.

Eine viel beutlichere und gewissere Einsicht in ben Gegensatz zwischen bem Schöpfer und bem Geschöpfe versrathen die Lehren der Arianer, welche, wenn auch über andere Puntte uneinig, in diesem eine vollsommene überseinstimmung zeigten. Arius selbst, Presbyter zu Alexansbria, welcher vom Jahre 318 an mit seinem Bischof Alexander in Streit war, scheint hierüber schon genügens des Licht verbreitet zu haben. Er erklärte das Wort oder den Sohn Gottes für ein Geschöpf, welches wie alle Geschöpfe vom Willen des Baters abhängig wäre

und nicht aus beffen Wefen hervorginge, benn fonft murbe Sott ber Bater ber Nothwendigkeit unterworfen fein 1). So wie alle Geschöpfe, so ift er geworben und hat einen Anfang bes Seins aus bem Nichts; aber als ben Aufang ber Schöpfung und ben Bermittler, burch welchen alles andere werden foll, wie durch die geworbenen Gotter bes Platon, benft ihn Arius auch als ein Wefen, welches vor der Zeit geschaffen alles Zeitliche beginne. hierauf nemlich beruht feine gange Lebre, bag ein folcher Mittler awischen Gott und ber zeiflich geworbenen Ratur nothwendig gewesen sei, weil Gott eingesehn habe, bag diese nicht Theil haben konnte an ber reinen Sand Gottes. Er halt es also für unmöglich, daß Gott eine solche unvollfommene Welt bervorgebracht habe, wie biese geitliche Welt, in welcher wir leben. Daber fei es nothwendig gewesen, daß Gott zuerft ein vollkommenes Gefcopf machte, welches nachher Mittler wurde zwifchen ihm und ben übrigen Geschöpfen, bie es bilbete 2). bei bewegt ihn ber Gedanke, daß Gott als ein unkörper-

<sup>1)</sup> Athen. c. Arian. III, 62. εἰ μὴ βουλησει γέγονεν, οὐποῦν ἀνάγκη καὶ μὴ θέλων ἔσχεν ὁ θεὸς υίόν.

<sup>2)</sup> lb. II, 24. φασί δὲ ὅμως περί τοιτου, ὡς ἄρα θέλων ὁ θεὸς τὴν γενητὴν κτίσαι φύσιν, ἐπειδή ἐώρα μὴ δυναμένην αὐτὴν μετασχεῖν τῆς τοῦ πατρὸς ἀκράτου (add. χειφός) καὶ τῆς παφ' αὐτοῦ δημιουργίας, ποιεῖ καὶ κτίζει πρώτως μόνος μόνον ἔνα καὶ καλεῖ τοῦτον υἰὸν καὶ λόγον, ἵνα τοὐτου μέσου γενομένου οῦτως λοιπὸν καὶ τὰ πάντα δι αὐτοῦ γενέσθαι δυνηθή. De decr. Nic. syn. 8, αιδ welcher Stelle χειρὸς [upplirt wird. Ungefähr wied Methodius schein Arius das κτίζειν Gott dem Bater, das δημιουργείν aber dem Sohne beigelegt μι haben. Áthan. c. Arian. II, 25. διαιροῦσι γὰρ τὰ κτίσματα καὶ τὴν δημιουργίαν, καὶ τὸ μὲν τοῦ πατρὸς ἔργον, τὰ δὲ τοῦ υἰοῦ διδόασιν ἔργα.

liches Wefen weber als theilbar noch als veränberlich gedacht werben burfe, wie bie Arianer benn auch ihren Gegnern bies vorwarfen, daß ihre Lehre mit ber Unforperlichfeit Gottes nicht bestehn konne 1). Um bie Untheilbarfeit Gottes feftzuhalten perwarf Arins bie Ansicht, bağ ber Sohn bem göttlichen Befen angehore, weil er bies nur als eine Theilung Gottes in fich einschließend zu beufen wußte. Um bie Unveranderlichkeit Gottes au behaupten, mochte er ihm die hervorbringung zeitlicher Dinge nicht zuschreiben. Doch schien er selbst eine Beränderung Gottes bes Baters zuzugeben, wenn er bie Formel gebrauchte, Gott sei nicht immer Bater gewesen, sondern es erst später geworben, so wie auch nicht immer ber Sohn gewesen sei, benn er fei nicht gewesen, ebe er gezeugt wurde 2). Diefer Punft feiner Lehre tonnte alfo nur ungenügend bei ihm sich herausstellen; er scheint die Sowierigfeit fich baburch verbedt zu baben, dag er zwischen ber zeitlichen und ber vorzeitlichen Wirksamkeit unterschieb; benn biefe legte er Gott bem Bater bei, inbem er annahm, er habe ben Sohn geschaffen, jene aber sprach er ihm ab, indem er behauptete, Gott könne an die Bilbung ber zeitlichen Dinge seine Sand nicht legen. Deswegen muffen wir bas Hauptgewicht feiner Grunde barauf legen, bag Gott awar ichaffen fonne, wie er benn seinen Sohn schafft, aber nur ein vollfommenes Geschöpf, nicht die upvollkommenen Dinge dieser Welt; sie anzu-

<sup>1)</sup> Ap. Athan. de synod. 16. σύνθετος έσται ὁ πατής καὶ διαίρετος καὶ τρεπτός καὶ σῶμα κατ' αὐτοῖς καὶ ὅσον ἐπ' αὐτοῖς τὰ ἀκόλουθα σώματι πάσχων ὁ ἀσώματος θεός.

<sup>2)</sup> Ap. Athan. c. Arian. I, 5.

faffen, bazu bedurfte er eines vermittelnden Wertzeuges, welches er sich selbst in seinem Sohne hervorbrachte, so wie der Platonische Wertmeister der Welt in den gewors denen Göttern ähnliche Wertzeuge sich bereitet, weil ihm selbst nicht erlaubt ist das Sterbliche zu bilden.

Durch biese Ansicht wurde nun aber ber Sohn Gottes auch aus ber Ordnung gewöhnlicher Geschöpfe herausgestellt. Er foll ja bie übrigen Geschöpfe bilben ober schaffen und muß beswegen bie Gesammtheit ihrer Bollfommenheiten in fich tragen, die übrigen aber konnen nur als unvolltommene hervorbringungen seiner Wirksamkeit angesehn werben. Deswegen soll er auch so vollkommen fein, daß er keiner Beranberung unterliegt und in feinem Willen nicht wanten fann 1). Allein man bemerkt balb, bag hierburch auch wieber ein Mittelbing zwischen Schopfer und Geschöpf, zwischen Göttlichem und Weltlichem eingeführt werben foll, welches nur zu Berlegenheiten führen fann. Diefe geben fich auch alsbalb zu erkennen, wenn man bie Schwankungen betrachtet, in welche Arius verfiel, indem er ben Begriff bes gottlichen Wortes zu bestimmen suchte. Er betrachtet es wie alle vernünftige Geschöpfe als ein Wesen, welches Freiheit bat fich jum Guten ober jum Bofen zu bestimmen, nicht anbers wie ber Teufel, nach bem Ausbrucke eines Arianers, und bie Arianer sehen es beswegen auch als etwas Beränderliches

Ap. Athan. de synod. 16. Θεὸν γεννήσαντα νίὸν μονογενή πρὸ χρόνων αλωνίων, δι οὖ καὶ τοὺς αλώνας καὶ τὰ λοιπὰ πεποληκε. — - ὑποστήσαντα δὶ ἰδίφ Θελήματι ἄτρεπτον καὶ ἀναλλοίωτον, κτίσμα τοῦ Θεοῦ τέλειον, ἀλλ' οἰχ ὡς ἐν τῶν κτισμάτων, γέννημα, ἀλλ' οἰχ ὡς ἐν τῶν γεννημάτων.

an. Benn es nicht veranberlich ware, fo wurbe es wie Solz ober Stein sein 1). Es brudt fich hierin ber alte Grundfag aus, bag alles Befchaffene auch veranberlich fein muffe. Weil aber Gott vorausfab, meint nun Arius weiter, bag ber Sohn Gottes beständig bem Guten anbangen werbe, verlieh er ihm seine herrlichfeit und erft. baburch wurde er, ber junachft ein unbestimmtes Befen war, jur Beisbeit, jum Borte und jum Sohne Gottes 2). Wir feben hieraus, wie bie Arianer, was auf ben erften Blid an ihren Lehren am meiften auffällt, bas . gottliche Wort balb veränderlich, balb unveränderlich nen-Beränberlich ift es feiner Ratur nach als nen konnten. Gefcopf, unveranderlich aber burch feinen unerschütterlichen Willen im Guten zu beharren. Aber wir feben auch, bag die Bollfommenheit, welche Gott feinem unmittelbaren Geschöpfe verlieben baben foll, nicht eine ursprüngliche war, sondern eine durch seinen Willen erworbene 5). Also tritt bier boch wieber ber Wiberspruch ein, welchen bie Lehre bes Arius zu vermeiben suchte, baß ber vollfommene Gott etwas Unvollfommenes geschaffen haben follte. Es scheint hiernach, als ware Arius beson-

<sup>1)</sup> Athan. c. Arian. 35.

<sup>2)</sup> Ap. Athan. c. Arian. I, 5. εἶτα θελήσας (εc. ὁ θεός) ήμᾶς δημιουφήσαι, τότε δη πεποίηκεν ενα τινὰ καὶ ἀνόμασεν αὐτὸν λόγον καὶ σοφίαν καὶ υἰόν, ενα ήμᾶς δι αὐτοῦ δημιουφήση κτλ.

— τῆ μὲν φύσει, ὥσπες πάντες, οὕτω καὶ αὐτὸς ὁ λόγος ἐστὶ τρεπτός, τῷ δὲ ἰδίω αὐτεξουσίω, εως βούλεται, μένει καλός, ὅτε μέντοι θέλει, δύναται τρέπεσθαι καὶ αὐτός, ὥσπες καὶ ήμετς, τρεπτής ὧν φύσεως. διὰ τοῦτο γάς, φησί, καὶ προγινώσκων ὁ θεός ἔσεσθαι καλὸν αὐτόν, προλαβών αὐτῷ ταύτην τὴν δόξαν δέδωκεν, ἤν ἄνθρωπος καὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἔσχε μετὰ ταῦτα.

<sup>3)</sup> Ib. 9. μετοχή και αυτός έθεοποιήθη.

berg baburch zu seinen Annahmen geführt worden, baß er bem höchften Gott nicht bie Schöpfung so schwacher sittlicher Wesen aufburben wollte, wie die Engel und Menschen sind, welche dem Bosen sich, zugewendet haben.

Roch von einer andern Seite treten die Schwierigfeiten bes Arianischen Spftems an bas Licht, wenn wir feinen Begriff von ber Bollfommenheit bes Sohnes Gottes untersuchen. Es ift feiner Ansicht gemäß, bag er bas erfte Geschöpf als etwas gang Unbestimmtes fest, benn erft als Belohnung feiner im Guten beharrlichen Freiheit foll es alles Gute erlangen. Darin ift benn auch eine völlige Berfdiedenheit bes Geschöpfes und bes Schöpfers ausgesprocen und es ift biefer Dentweise burchaus entsprechend, daß Arius ben Sohn Gottes, wie alle Gefcopfe ale ein Wefen anfieht, welches bem Wefen Gottes völlig fremb und ber herrlichkeit Gottes in bas Unendliche ungleich fei 1). Wenn baber ber Sohn Gottes bennoch ein volltommenes Geschöpf, ja ein voller Gott vom Arius genannt wurde 2), so muffen wir biefe Ausbrude in einer ähnlichen Beise wie jene Schwanfungen über bie Beranderlichfeit und Unveranderlichfeit bes gottlichen Wortes uns erklaren. Darin, wird man im Sinn bes Arius fagen muffen, besteht bie Gottheit bes Sohnes, bag er felbst immer im Guten beharrt und allen Be-

Ib. 6. καὶ πάντων ξένων καὶ ἀνομοίων ὅντων τοῦ Θεοῦ κατ' οὐσίαν, οῦτω καὶ ὁ λόγος ἀλλότριος μὲν καὶ ἀνόμοιος κατὰ πάντα τῆς τοῦ πατρὸς οὐσίας καὶ ἰδιότητός ἐστι. — — ἀνόμοιοι πάμπαν ἀλλήλων ταῖς τε οὐσίαις καὶ δόξαις εἰσίν ὲκ' ἄπειρον.

Ap. Epiph. haer. 69, 6. πλήρης θεός. Ap. Athan. de synod. 16.

icopfen bas Gute verleibt, was ihnen nur irgend zufommen fann; so ift er vollommen, aber boch immer nur ein vollfommenes Gefcopf, fo vollfommen, ale ein Befcopf fein tann; aber bie unenbliche Bolltommenbeit Gottes überfleigt boch biese Bollfommenheit bei Beitem. Denn nach ber Ansicht bes Arius ift ein jebes Geschöpf nicht allein von Gott abhängig, sondern auch in seine bestimmten Grenzen eingeschlossen. Dies bob er besonbers von ber theoretischen Seite hervor. Er behauptete, einem jeben Gefcopfe fei ein gewiffes Daß bes Erfennens gugetheilt und so auch bem Sohne Gottes, woraus benn natürlich folgte, daß er eben so wenig, wie ein anderes Geschöpf, die unendliche Fulle ber Gottheit zu erkennen vermoge 1). Ja Arius behauptete auch, ber Sohn Gottes ertenne fich felbft nicht feinem eigenen Wefen nach, welches eine Folgerung aus bem vorber angeführten Sate ju fein scheint, mit welchem es von ihm felbft gusammengestellt wurde 2), und bies, muffen wir gestehn, flogt uns einige Achtung für ben folgerichtigen Scharffinn bes Mannes ein, welcher einsab, bag bie Erfenntnig bes Ge fcopfe feinem Wefen nach nur aus ber Erkenntniß feines Grundes ober bes Schöpfers entnommen werben fonne.

Diefer Punkt der Lehre, obgleich nicht von allen Aria-

Ap. Athan. c. Arian. I, 6. ώς ἄρα καὶ τῷ υἰῷ ὁ κατὴρ ἀἰρατος ὑπάρχει καὶ οὐτε ὁρᾶν οὐτε γινώσκειν τελείως καὶ ἀκριβῶς δύναται ὁ λόγος τὸν ἱαυτοῦ πατέρα. ἀλλά καὶ δ γινώσκει καὶ δ βλέπει, ἀναλόγως τοῖς ὶδίοις μέτροις οἶδε καὶ βλέπει, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς γινώσκομεν κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμεν.

<sup>2)</sup> L. l. καὶ γὰψ καὶ ὁ υἰός, φησίν, οὐ μόνον τὸν πατίρα ἀκριβῶς οὐ γινώσκει, λείπει γὰρ αὐτῷ εἰς τὸ καταλαβεῖν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ υἰὸς τὴν ἐαυτοῦ οὐσίαν οὐκ οἶδε.

nern in berfelben Art angenommen, scheint uns bie Rich= tung ber Dentweise, welche Arins felbft verfolgte, am beutlichsten auszusprechen. In die Subordinationstheorie, welche bie Arianer im Allgemeinen verfolgten, konnte man unftreitig einen verschiedenen Sinn legen; wir werben bies später noch an ber Lehre bes Actius und Eunomines feben; aber bie Lehre bes Arius, indem fie bem Sohne Gottes bie vollfommene Erfenntnig feiner felbft und feines Grundes absprach, mußte auch die vollfommene Offenbarung burd ben Sohn Gottes leugnen. Und biefe Anficht ftimmt benn auch auf bas Befte mit allem bem überein, was Arius über bie Unvollfommenheit, über bas beschränkte Mag ber Geschöpfe und über ihre vollige Ungleichheit und Berfcbiebenartigfeit vom Schöpfer vorbrachte. Es find bies bieselben Grundfage, beren gerruttenbe Folgen wir in ber Rosmologie bes Origenes gefunden haben, barauf hinauslaufend, bag es im Befen bes Geschöpfes liege unvolltommen zu fein, wenn man auch als Geschöpf vollfommen fein follte, und bag feine Ahnlichfeit mit Gott nichtig, feine Unahnlichfeit unendlich fei. In ber Lebre bes Arius scheinen biefe Annahmen geherscht zu haben ohne irgend ein beilfames Gegengewicht ju finden. ber kann ihm auch bie Offenbarung Gottes fei es burch bie Predigt bes Evangeliums, sei es burch bie Beltfcopfung nur eine unvolltommene fein; ber mabre Gott ift verborgen; es ift nur ein untergeordneter Gott, welder in jenen beiben Arten ber Offenbarung wirffam ift und fich verfündet. Diefer weltbilbenbe Gott bes Arius ift nun in Wahrheit von bem weltbilbenben Gott ber Gnoftifer wesentlich nur barin unterschieben, bag er nicht

allein einer Beriode bes weltlichen Daseins vorfieht, sonbern nicht aufhört zu wirfen, so lange bie Welt ift. Beibe find fich barin gleich, bag fie nur Unvollfommenes berporbringen konnen. Roch größere Abnlichkeit aber bat ber weltbildenbe Gott bes Arius mit ber Götterwelt ber Seiben, welche jum Gebanten eines oberften Gottes fic zwar erhoben hatten, aber sich nicht bavon überzeugen fonnten, daß biefes reine und pollfommene Befen fic berablaffen tonne eine folche Welt finnlicher Dinge, an beren Bollfommenheit fie nicht glauben fonnten, felbft zu erschaffen und mit seiner Kraft zu burchbringen und in ibr feine herrlichfeit zu offenbaren. Denn wenn biefe Beiben nun annahmen, bag ber bochfte Gott gur Schopfung ber Belt unvollfommener und untergeordneter Befen fich bebiente, welche wir als Gotter zu verebren batten, weil alles unser Sein von ihnen abhinge; fo wich Arius nur barin von ihnen ab, bag fie eine Dehrbeit folder Mittelwesen annahmen, er bagegen nur einen weltbilbenden Gott. Man wird baber bie Lebre bes Arius nicht unrichtig beurtheilen, wenn man fie ben Borftellungsarten jugablt, welche aus ber beibnischen Anficht über bas Berhaltniß ber Belt zu Gott hervorgegangen waren 1), nachbem ber Monotheismus ben Polytheismus mehr und mehr verbrangt und zulett auch babin geführt hatte, von ber Einheit ber Belt auf die Einheit eines weltbilbenben, aber beschränften Grundes zu schließen.

Athan. c. Arian. III, 16. δω τι οὐν οἱ Αρειανοὶ — — οὐ συναριθμοῦσιν ἐαυτοὺς μετὰ τῶν Ελλήνων; καὶ γὰρ κάκεξνοι, ῶσπερ καὶ οὖτοι, τῆ κτίσει λατρεύουσι παρὰ τὸν κτίσαντα τὰ πάντα θεόν.

Wenn wir die ganze Lehre der Arianer übersehen könnten, so würde sich, in der Borandsetzung, daß sie ihren Grundssätzen auch in den Folgerungen treu geblieben wären, des sonders an ihren Meinungen über die letzten Dinge ihre Abweichung von der kirchlichen Lehre herausstellen. Auf diesen Punkt aber scheinen die Streitigkeiten der damalisgen Zeit nur wenig eingegangen zu sein nach der Weise bieser Zeit eben nur einzelne Lehrpunkte in das Auge zu fassen.

Auch bie Lehre, welche in biefen Beiten unftreitig bie größefte wiffenschaftliche Rraft entfaltete, bie Lebre bes Athanafius, ift boch hierin von ben übrigen Lebrweis fen, welchen fie fich entgegenstellte, nicht wesentlich ver-Auch ihr fehlt es an einer umfaffenden Überficht über die Wiffenschaft auch nur in bem Umfange, in welchem wir fie beim Drigenes gefunden haben. merfwürdiger ift bies, je weniger wir annehmen tonnen, baß ber Mann, welcher fie aufftellte, gezogert haben follte auch die entferntesten Folgerungen seiner Lehre auszuspreden, wenn er fie gefebn batte. Denn biefer Mann fannte wohl die Rraft wiffenschaftlicher Folgerichtigkeit und zaghaftes Gemuthe mar er nicht. Bielmehr gebort Athanafius au ben farten Charatteren, wie fie entscheibenbe Benbepunfte verlangen. Go bat er fich in feinem gangen wechselvollen Leben gezeigt, bereit für seine Überzeugung das Außerfte zu dulden, in biefer Überzeugung unwandelbar fest, beredt sie gegen jede Anfechtung zu vertheibigen und Schwankenbe mit fich fortzureißen, voll von ber großen Bebeutung feiner Sache, burch alles bies und auch burch feine fluge nachgiebigfeit vollfommen geeignet an bie Spipe

feiner Partei ju treten und in biefer Stellung fich zu bebaupten. Die Größe seines Charafters ift außer 3weifel; aber eben fo ficher ift es auch, bag feine Lebre, in ber Mexandrinischen Schule gebildet, in ber Berehrung bes Drigenes aufgewachsen 1), boch nur einzelne Puntte weiter entwidelt bat, ohne fie burch bie gange Reibe ber wiffen-Schaftlichen Untersuchungen burchzuführen, welche Drigenes angeregt hatte. Dies lernt man am beften erfennen, wenn man bie fruheften Schriften biefes Mannes lieft, welche ber besonbern Polemif ber Zeit am fernsten ftebend auch am meiften unter allen feinen Werten einen rein wiffenschaftlichen Charafter an fich tragen und einen allgemeinen Überblick über bie Lehre erftreben, ich meine bie Schriften gegen die Briechen und über bie fleischliche Erfcheinung bes Wortes Bottes, welche ihrem Inhalte nach ein Banges zu bilben bestimmt finb.

Sleich an der Spite der Schrift gegen die Griechen stehn einige Sate, welche uns wohl abschreden könnten weiter zu lesen. Athanastus sagt, die Erkenntniß der Frömmigkeit und der Wahrheit aller Dinge bedürfe nicht so sehr des Unterrichts durch die Menschen, als sie von sich Rarheit habe; die Werke Gottes verkündeten sie und die Lehre Christi sei heller als das Licht der Sonne. Er verweist auf die heilige Schrift; fügt aber doch zulest noch hinzu, der Borwurf der Heiden solle sich nicht bewahrheiten, daß die christliche Lehre ohne Gründe bleibe 2). Das klingt beinahe, als könnte man der wissen-

<sup>1)</sup> De decr. Nic. syn. 27; ad Serap. IV, 9 sqq.

<sup>2)</sup> Orat. c. gent. 1.

schaftlichen Untersuchung entbebren und als würde man nur wegen ber Schwachbeit ber Beiben überall Grunde au suchen genothigt über bie gewöhnliche Borftellung und bie beilige Schrift hinauszugehn. Auch geht offenbar bie wiffenschaftliche Darftellungsweise bes Athanafius barauf aus so einfach, als möglich, fich zusammenzufaffen. lesen wir nur etwas weiter, so werben wir boch auch gewahr, daß Athanasius, wenn er auch die Grundlagen bes Glaubens für eine Sache einfacher Einsicht anfab, barum boch bie Tiefen ber Erkenntnig, in welche fie einführen follten, feinesweges für leicht ju erforschen hielt. Der Gegenstand seiner Forschung ift Gott und sein Berhaltniß gur Welt und er verleugnet fich eben fo wenig, als die frühern Alexandriner, bas Überschwengliche, weldes für und in Diefer Forfchung liegt. Die Erfenntnig Bottes geht über feben menschlichen Gebanten; fie foließt in sich die wunderbare Bereinigung ber ewigen Rube und ber bewegenden Rraft, welche alles umfaßt 1). In sich ift Gott unerforschlich und nur in ber Welt mogen wir ihn erkennen. Daber warnt Athanasius nicht selten vor ber spigfindigen Forschung nach ben göttlichen Geheims niffen. Mit menschlicher Denktraft wollten fie über bas menschliche Denken hinaus. 3hm bei tieferem und tieferem Nachdenken über bie Gottheit bes Sohnes werbe nur immer flarer, wie weit er von Erfenntnig berfelben ents fernt fei. Bon Gott laffe fich wohl fagen, was er nicht sei, aber mas er sei, bleibe verborgen 2), b. h. bie

<sup>1)</sup> C. gent. 2; 42.

<sup>2)</sup> Ib. 35; c. Apoll. I, 13; ep. ad monach. 1 sq. Andere Stellen apnlicher Art f. bei Möhler Athanafius ber Große I S. 132 ff.

Bissenschaft sei wohl hinreichend die Irrthümer über Sott zu widerlegen, aber nicht die Erkenntniß der Wahrheit über ihn zu gewähren. Dies muß nun unstreitig als ein Ergedniß steptischer Überlegungen angesehn werden. Mit der gewöhnlichen Vorstellung stimmt es wenig überein. Gegen das Unvermögen der Wissenschaft Gott zu erkennen erhob nun Athanasius den Glauben und dieser ersichien ihm seinen wesentlichen Grundzügen nach als so einsach, daß er nicht vieler Beweise bedürfe. Die Beweise wären doch nur eine künstliche Berknüpfung der Gedanken, der Glaube dagegen die unmittelbare Gewisheit ves Göttlichen, welches wir in unserer Seele trügen 1).

Benn Athanasius hiernach glaubte ben christlichen Slauben mit leichter Mube wiffenschaftlich begrunden gu tonnen, so mochten allerbings bie Borgange ber Zeit bierzu bas Ihrige beitragen. Den Beiben gegenüber äußert fich Athanafius im Bewußtfein ber vollen überlegenheit nicht sowohl bes Monotheismus über ben reis nen Polytheismus, als vielmehr ber jur herrichaft getommenen Religion über ben besiegten Aberglauben. ift ein Sottesurtheil, welches er in ben Erfolgen bes Chriftenthums fieht. Die Gottheit Chrifti und bie Gottlichfeit feiner Lehre wird burch feine Macht bewiefen, nicht allein burch bie Macht, welche er mabrent seines Banbels unter ben Menfchen übte, burch feine wunderthatigen Werte, noch allein burch bie Wunter, welche noch jest in feinem Ramen vollbracht werben, fonbern noch viel mehr burch bie allgemeine Beranderung ber

<sup>1)</sup> C. gent. 30.

Gefd. b. Phil. VI.

religiösen Dentweise unter ben Menschen, welche von ber Belt feiner Erscheinung an fich verbreitet bat. Seit biefer Zeit find allmälig immer mehr bie Berehrungen ber Bogen verschwunden, die Orafel verstummt, die Zauberei ift in Berachtung gerathen, bie Griechische Beisheit bat von ba an begonnen zu finten und alles, was bem chriftlichen Glauben zuwiber ift, bat zurudtreten muffen. Selbft bie Barbaren, benen wilbe Sitten eingeboren find, wenn bas Christenthum zu ihnen fommt, wenden fich zum Frieben und zur Eintracht. Über bie gange bewohnte Erbe verbreitet fich bie neue Lebre und beweift ihre weltüberwindende Rraft. Das find die Baffen, in welchen Chris ftus fic als Gott offenbart. Wie ber Blinbe, welcher bie Sonne nicht fieht, aber fie boch in ihrem warmenden Stral gewahr wird, so muffen wir seine Werte schauend an seine Rraft glauben 1).

Es ist eine ganz ähnliche einsache Beweisart, welche Athanasius dem Atheismus und Polytheismus entgegensset. Daß ein Gott ist, beweist uns das Dasein der Schöpfung; daß nur ein Gott ist, sehen wir aus der Einheit der Welt, aus der Harmonie aller Geschöpfe unter einander. Diese Schöpfung ist wie eine Schrift, welche laut ihren Herrn und Schöpfer verkündet, wie ein Wert, welches seinen unsichtbaren Meister offenbart 2). Die Episureer, welche die Vorsehung Gottes leugnen

<sup>1)</sup> De incarn. verbi dei 32; 46; 52; 54; 55.

<sup>2)</sup> C. gent. 34; 35; 39. γνώρισμα γάρ άσφαλλς τοῦ ενα τόν ποιητήν είναι τοῦ παντός έστι τοῦτο τὸ μὴ πολλούς, ἀλλ' ένα είναι τὸν πόσμον. — — λόγου ὄντος φυσικοῦ τὸ εν και τέλειον τῶν διαφόρων κρευττον είναι.

und behaunten, daß alles aus Aufall entflanden fei; Rreis ten gegen die offenbaren Thatfachen ber Erscheimungen, ba eine solche zwedmäßige Ordnung aller Dinge, wie fie bie Belt offenbar zeigt, nicht burch Bufall entflanden fein Diefe Mille ber Schöpfung verlangt aber auch einen vollfommenen Schöpfer, und baber muß auch ber Dualismus eines Platon verworfen werben, welther Gott nicht als Schöpfer, sondern nur als einen von ber Daterie abhängigen Werkmeifter ber Welt fich bachte 1). Die fen Gagen, welche von ber Bollfommenheit und harmonie ber Welt ausgeben, ftellen fich aber andere Gage gur Seite, welche auf die Unvollfommenheit und ben Streit ber Welt aufmerkfam machen, bamit wir nicht etwa wuf ben Einfall gerathen mochten fie felbft für Gott zu balten. Die Belt in viele Theile getheilt, welche einer bes andern wechselseitig bedürfen, fann nicht für Gott gehalten werben, welcher vollfommen ift, benn sonft wurde Gott in unvollfommene Theile getheilt und fo in bie mannigfaltigften Berichiebenheiten gerfallend fich felbft umgleich fein. Die Welt ift ein Rorper, Gott aber unterperlich; die Belt, aus einer Bielheit von Theilen beftebend, muß in viele Gegenfage gerfallen, die mit einander wechselseitig in Streit fteben; ein foldes fich felbft beftreitenbes Befen, welchem Übereinftinnnung bes Ginnes mangelt, fann nicht für Gott gehalten werben 2).

Doch bei biefen Beweifen bleibt Athanafius nicht fteben, vielmehr fieht er fie nur als Salfsbeweise an,

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 2.

<sup>2)</sup> C. gent. 27 sqq.

welche une wohl nothig fein möchten, wenn unfere Seele Sott nicht schauen tann in fich felbft, weil ihre Bernunft getrübt ift von außenher 1); sonst aber liegt ihm ber wahre Beiteis für bas Sein Gottes, fo wie bie mahre Erkenntniß Gottes in ber Bermunft. Benn er baber auch behamptet, bag Gott über alle menschliche Erkenntniß fei, fo hindert ihn bies boch nicht zugleich feftzuhalten, bag bem Menschen boch auch von Gottes Gnabe Bernunft beiwohne, burch welche er über bie finnliche Bahrnehmung und jebe forperliche Borftellung hinausbringe und in bem Bilbe und ber Abnlichfeit mit Gott bie gottliche Borfebung erblicken konne 2). Rur bie Bermischung mit bem Unreinen, mit ben Begierben, welche jum Leiblichen und ziehen, verhindert uns in der Gemeinschaft mit Gott beffen Erfenntniß zu haben. Wir muffen bemerten, bag bierin Athanafins fehr genau an bie Lehren ber Reu-Platoniker fich anschließt, obgleich er, wie wir icon faben, auch gegen ben Platon volemifirt. Erft in bieser Zeit - wir haben hierbei auch an ben Arius zu benten - perbreitet fich unter ben Rirchenlehrern ber reine Platonismus im Ginn biefer Zeiten, unvermischt ober boch nur wenig gemischt mit ber ftoischen Dentweise, welche, wie früher gezeigt, einen fehr bedeutenden Einfluß auf die Lehren ber Alexandriner gehabt hatte. Bir bar-

Ib. 34 fin. — εὶ μὴ αὐτάρκης ἐστὶν ἡ παρὰ τῆς ψυχῆς διδασκαλία διὰ τὰ ἐπιθολοῦντα ταύτης ἔξωθεν τὸν νοῦν καὶ μὴ ὁρῶν αὐτὴν τὸ κρεῦττού. De incarn. verbi 12.

C. gent. 2. επεράνω μεν των αισθητών και πάσης σωματικής φαντασίας γενόμενος, πρὸς δε τὰ ἐν οι ρανοίς θετα και νοητὰ τῆ δυνάμει τοῦ νοῦ συναπτόμενος.

fen wohl annehmen, obwohl wir keine entscheibende Zeugs nisse dafür nachzuweisen haben, daß die Wiederherstellung der Platonischen Lehre durch den Plotinus hierauf eingewirft habe.

Um nun seinen von ber Bernunft ausgehenden Beweis für bas Sein Gottes burchzuführen, sucht Athanafius zuerft nachzuweisen, daß wir vernünftige Wesen sind. beruft sich dafür auf den Unterschied bes Menschen von ben unvernünftigen Thieren, welcher barin bestebe, bag biese in ihren natürlichen Trieben nur vom Gegenwärtis gen geleitet wurden, wahrend ber Menfch überlegen fonne. Daburch beweist fich, daß seine Bernunft etwas anderes ift, als bie Sinne, indem fene biefe beurtheilt und fie auf bas richtet, was gesehn, gehört und überhaupt wahrgenommen werben foll. Da zeigt fich bie Bernunft als eine Meisterin ber harmonie; fie weiß die verschiebenen Sinne zu gebrauchen zu einem Busammenhang, wie ein Mufiter bie Saiten ber Lyra. Bon ber torperlichen Erfceinung ift biefe Rraft ber vernunftigen Geele burchaus verschieden, indem fie gang andere Bewegungen bat, als jene, bas Bergangene bebenft, bas Bufunftige abnet und mit ihrem Blid bas Entferntefte umfaßt. Noch entichies bener aber beweift fich bie Bernunft in bem Gebanken und in ber Gebnfucht ber Unfterblichfeit und bes Ewigen, welche und die Berganglichkeit bes Körperlichen verachten lehren und den Tod für die Tugend zu leiden ermahnen. So offenbart fich bie Bernunft als weit hinausgebend über bie Beschränftheit bes forperlichen Lebens; fie ift bas herschende in une, welches Gutes und Bofes uns unterscheiben lehrt und ben Gefeten bes Guten ju folgen

befiehlt 1). Auf biefe Bernunft, verlangt nun Athanafius, follen wir bliden, bie Seele reinigend vom Schmute ber Sunde und ber Begierben, aberhaupt von allem Krembartigen, bag fie fei, wie fie urfprunglich geworben ift, um in ihr Gottes Bernunft, fein Bort ju erfennen, burd welches fie wurde, und burch bas Wort nicht minber ben Bater. Deswegen sieht er bie Gottlosigfeit und bie Abgotterei nur ale eine Selbftentfrembung ber Seele an. Der Menich bat fich abgewendet von fich felbft, bem Rörperlichen fich zugewendet als bem, welches unter ibm ift; aber er barf nur gurudfehren in fich felbft, um feine Gemeinschaft mit bem Göttlichen ju erfennen und bas göttliche Ebenbild in fich gewahr zu werben 2). Dies ift ber Beweis fur bas Sein, für bie Wahrheit Gottes. Bir bedürfen feines anbern Dinges um Gott zu erfennen, als uns felbft. Richt entfernt von uns ift ber Weg au ibm, aur Babrbeit; benn in uns baben wir ben Glauben und bas Reich Gottes. Die Verleugnung Gottes ift baber bem Athanafius gleich ber Berleugnung feis ner Seele und ber Bernunft 5). Dies ist ganz die Dent-

<sup>1)</sup> lb. 81 sq.

<sup>2) [</sup>b. 2. ὅτε γὰρ οὐ συνομιλεί τοῖς σώμασιν ὁ νοῦς ὁ τῶν ἀνθρώπῶν, οὐθί τι τῆς ἐκ τούτων ἐπιθυμίας μεμιγμένον ἔξωθεν ἔχει, ἀλλ ὅλος ἐστιν ἄνω, ἐαυτῷ συνών, ὡς γέγονεν ἐξ ἀρχῆς, τότε δὴ τὰ αἰσθητὰ καὶ πάντα τὰ ἀνθρώπινα θιαβὰς ἄνω μετάμσιος γίνεται καὶ τὸν λόγον ἰθών ὁρῷ ἐν αὐτῷ καὶ τὸν τοῦ λόγου πατέρα κτλ. Ib. 8. ἔξω δὲ ἐαυτῆς γενομένη (εc. ἡ ψυχή) τὰ οὐκ ὄντα λογίζεται καὶ ἀνατυποῦται. Ib. 84.

<sup>3)</sup> Ib. 80. ή δε της αληθείας όδος πρός τον υντως όντα θεόν εξει τον σκοπόν, πρός δε την ταύτης γνώσιν και ακριβή κατάληψιν οὐκ άλλων έστιν ήμεν χρεία, αλλ' ήμων αιλών. — — αλλ' έν ήμεν έστι — — και εί τις αν Εροιτο, τίς αν είη αυτή, φημι δή την έκασφου φιχήν είναι και τον εν αυτή νούν.

weise, in welcher auch die spätern Kirchenlehrer Gebanten bes neuern Platonismus sich aneigneten, eine Dents weise, welcher wir noch mehrmals unter verschiebenen Formen begegnen werben.

Beim Athanafins tritt fie in ber einfachften Geftalt auf, indem er gang in ber theologischen Richtung verfenft ift und fein Blid bas Gebiet bes Weltlichen überfcauend noch nicht zu beutlichen Begriffen fich entwidelt bat. In ber Erfenntniß Gottes liegt ihm alle Bahrheit bes Denkens und bes Seins. Dhne fie ware alles nichts nute, ohne fie mare teine Bernunft 1). Daber ift ihm die Abwendung von Gott auch zugleich die Abwendung von fich felbft und die hinwendung jum Richtigen; die Seele bentt ba, obgleich fich felbft bentenb, boch nur bas Richt-Seiende und ift nur Nichtiges; benn fie ift ba bose und bas Bose ift nur bas Richt-Seiende 2). Dem Dualismus weiß Athanafius in keiner andern Weise zu entgebn, als indem er burch biefen feinen Begriff vom Bosen bas Bose vernichtet 5). Er meint nemlich, ba ber aute Gott nichts anderes habe machen fonnen als nur Sutes, so burfe bas Bose nur als eine Folge bavon angefehn werben, bag bie Seele, welche Freiheit erhalten hat, von Gott fich abwendend baburch auch bes Guten und wahrhaft Seienden beraubt wurde und bas Richt-

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 11. ἄτε θη ἀγαθὸς ῶν (sc. ὁ θεός) οὐκ ἀφῆκεν αὐτοὺς (sc. τοὺς ἀνθρώπους) ἐρήμους τῆς ἐαυτοῦ γνώσεως, ὅνα μὴ ἀνόνητον ἔχωσε καὶ τὸ εἶναε. ποία γὰρ ὅνησες τοῖς πεποιημένοις μὴ γινώσκουσε τὸν ἐαυτῶν ποιητήν; ἢ πῶς ἄν εἶεν λογικοὶ μὴ γινώσκοντες τὸν τοῦ πατρὸς λόγον;

<sup>2)</sup> C. gent. 3; 4; 8; de incarn. verbi 3; 4.

<sup>3)</sup> C. gent. 6.

Seiende zu benten begann, leere Borftellungen in sich erzeugenb, in welchen sie glaubte etwas zu machen ohne etwas zu machen 1).

Wenn man nun ben Sinn biefer Lehren recht überbenkt, so wird man freilich wohl bemerken muffen, bag fie nur eine ungenügende und oberflächliche Anficht von bem Berhaltniffe Gottes jur Welt voraussepen. äußert sich besonders barin, daß dem Athanasius das Gute und bas Bose, bas Bollfommene und bas Unvollfommene in ber Welt faft gang auseinanberfallen. Balb scheint es ibn zu befremben, bag in ber Schöpfung bas eine, balb bag in ihr bas andere fich vorfindet. Dag Sott eine folde finnliche Welt erfcuf, nothwendig unvolltommen ihrer Ratur nach und ber göttlichen Wahrheit untheilhaftig, bas erscheint ibm fast als etwas Willfurliches ober Zufälliges. Er außert bie Meinung, bag Gott andere und mehrere Welten batte ichaffen fonnen; bag er aber nur eine Welt machte, sei beswegen geschehen, bamit uns barin bie Ginbeit bes Weltschöpfers offenbar wurde 2). Wenn er hier auch einen Beweggrund für bie Schöpfung ber finnlichen Welt anerkennt, fo beruht berfelbe boch nur auf ber Schmache ber vernünftis gen Seele, welche burch bas Außere verbunkelt nicht im Stande sein möchte in sich felbst Gott zu erkennen. Diefe Schwäche voraussehend habe Gott bie sinnliche Welt ge-

<sup>1)</sup> Ib. 7. οὖτε οὖσία τις ἔστιν αὐτοῦ (εc. τοῦ κακοῦ). ἀλλὰ ἄνθρωποι κατὰ στέρησιν τῆς τοῦ καλοῦ φαντασίας ἐαυτοῖς ἐπινοεῖν ἤγξαντο καὶ ἀναπλάττειν τὰ οὐκ ὄντα. — — δοκοῦσά τι ποιεῖν οὐδὲν ποιεῖ (εc. ἡ ψυχή).

<sup>2)</sup> lb. 39.

macht, damit er in diesem seinem Werte erkannt werde 1). Es erinnert diese Ansicht an die Lehre des Origenes, daß die sinnliche Schöpfung erst eine Folge des Absalls sei; aber freilich in einer Weise, welche ihr selbst nicht vortheilhaft ist; denn offendar dewegt sich diese Erklärungsweise in einem Cirkel, indem sie zuerst die Verdunkelung der Seele, durch welche sie Gott in sich zu schauen unvermögend ist, vom Äußern, d. h. doch unstreitig von den sinnlichen Dingen ableitet, nachher aber eben diese Dinge zur Hülse für die Schwachheit der Seele verlangt. Die Sinnenwelt würde hiernach nur ein Mittel sein, welches dadurch nothwendig wird, daß es zuerst gegen seinen eigenen Iwed wirkt. Offendar hat Athanasius auf diese Seite der Untersuchung nur wenigen Fleiß gewendet.

Aber auch von der andern Seite scheint es ihm wiesder seltsam, daß die Geschöpfe des Bollsommenen theils haftig sein sollen. Er stellt den Grundsatz auf, das Hervorgebrachte. Wenn nun hierin liegt, daß die Geschöpfe nur unvollsommen und beschränkt sein können, so verbindet sich damit auch der Lehrsatz, daß nur Gott eins und untheilbar sei, alle Geschöpfe dagegen in einer Bielbeit vorhanden, indem ein sedes seinen Dienst habe zur Erfüllung des Ganzen; denn daraus solgt, daß ein sedes Geschöpf als ein unvollsommenes, von den andern zu

<sup>1)</sup> Ib. 34 f. oben; de incarn. verbi 12. εἰδως δὶ ὁ θεὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων προενοήσατο καὶ τῆς ἀμελείας τούτων, τρ' ἐὰν ἀμελήσαιεν δι' ἐαυτῶν τὸν θεὸν ἐπιγνῶναι, ἔχωσι διὰ τῆς ατίσεως ἔργων τὸν δημιουργὸν μὴ ἀγνοείν.

<sup>2)</sup> C. gent. 9. το γώρ ποιούν του ποιουμένου πρεδττον είναι δεί.

ergangenbes Glieb ber Welt angesehn werben muß 1). Daber behauptet auch Athanafius bie burchgangige Berfciebenheit aller Geschöpfe, so bag auch nicht eins vollig bem anbern gleich fein konne 2). Bon einer anbern Seite tritt diese Unvolltommenheit ber Geschöpfe barin ju Tage, daß fie veranberlich find, weil fie aus bem Richt-Seienben ibr Bestehn baben und beswegen verganglich fein muffen, weil fie in bas Richtfein jurudtehren und ben Tob erleis ben fonnen, wenn Gottes Gute ihnen nicht Unfterblichfeit verleibt 5). Dies gilt besonders von dem Menschen und von ber Seele, obwohl biefer nach Platonischer Lehre Unfterblichfeit jugeschrieben wird 1); benn ihrem Befen nach ift fie leicht beweglich und kann niemals ganglich fich zu bewegen aufhören; ihr kommt Freiheit zu, vermöge welcher fie bie Glieber ihres Leibes jum Guten und Bofen gebrauchen und bem Seienden ober bem Richtseienden fich zuneigen kann 5). Besonders wird auch barin ein Beweis ber Unvollfommenheit ber Gefchopfe gefunden, bag fie nur allmälig sich vervollfommnen und in der Tugend fortschreiten tonnen 6). Run ift es aber merfwurbig, wie scharf Athanasius bas Bollfommene und bas Unvollfommene in ben geschaffenen Wesen von einander abschneibet.

<sup>1)</sup> C. Arian. II, 27 sq.; c. gent. 27.

<sup>2)</sup> C. Arian. II, 19.

<sup>3)</sup> C. gent. 41. των μέν γάρ γενητών ή φύσις, αιε δή έξ οὐκ οντων ὑποστάσα, ξευστή τις και ἀσθενής και θνηκή καθ' έαυτήν σιγκρινομένη τιγχάνει. C. Arian. I, 51.

<sup>4)</sup> C. gent. 33.

<sup>5)</sup> Ib. 4; c. Arian. I, 51.

<sup>6)</sup> C. Arian. III, 52.

Er legt bem einen und bem andern einen verschiebenen Ursprung bei und anstatt beibe aus einer und berselben schöpferischen Sandlung hervorgebn zu laffen, läßt er uns amei Momente ber Schöpfung unterfcheiben, von welchen bas eine bie Unvollfommenheit ber Befchopfe hervorgebracht, bas andere ber vernünftigen Seele ihre Bollfommenbeit mitgetheilt habe. Nicht einfach, wie die übrigen Geschöpfe, bat Gott bie Menschen gemacht burch sein schöpferisches Wort, sondern einsehend, daß fie in diefer Beije geschaffen und aus bem Richtseienden geworben nicht fähig fein wurden bas Richtgeworbene zu begreifen, daß sie alsbann auch wegen ihrer Entstehung in bas Nichtseiende gurudfehren und nicht unfterblich fein murben, bat er ihnen gleichsam burch eine zweite schöpferische That auch bie Rraft seiner eigenen Bernunft wie einen Schatten feines ichopferischen Bortes mitgetheilt, bamit fie immer bleiben fonnten in einem feligen Leben. In biefer Richtung ben Menschen von feiner Bernunft unterscheibend meint er nun, bie menschliche Ratur batte aus fich ben Gebanten Gottes nicht faffen tonnen, und bamit alfo ihr Sein nicht unnut fei, batte Gott ihrer fich erbarmt und ihr bie Erfenntniß feines Befens mitgetheilt 1). Freilich barf bies nicht in Wiberspruch gebacht werben mit ber Einheit ber Schöpfung, von welcher Athanafius

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 3. το ἀνθρώπων γένος έλεήσας και θεωρήσας, ώς οὐχ ἱκανὸν εῖη κατὰ τὸν τῆς ἱδίας γενέσεως λόγον διαμένειν ἀεί, πλίον τε χαριζόμενος αὐτοῖς, οὐχ ἀπλῶς ὧσπερ πάντα τὰ ἐπὶ γῆς ἄλογα ζῷα ἔκτισε τοὺς ἀνθρόπους, ἀλλὰ κατὰ τῆν ἐαυτοῦ εἰκόνα ἐποίησεν αὐτούς, μεταδιδούς αὐτοῖς καὶ τῆς τοῦ ἰδίον λόγου δυνάμεως, ἕνα ὧσπερ σκιάς τινας ἔχοντες τοῦ λόγου καὶ γενόμενοι λογικοὶ διαμένειν ἐν μακαιρώτητο δυνηθώσο. lb. 11.

sonst lehrt, daß in ihr alles auf einmal und in den ersten Individuen schon der Same aller folgenden Geschlechter gewesen sei 1); aber die Unterscheidung zwischen der Schöpfung des Menschen und der Mittheilung des göttslichen Ebenbildes beabsichtigt doch offenbar zwei wesentlich verschiedene Momente in den vernünstigen Geschöpfen auf das Anschaulichste auseinander zu halten, nemlich auf der einen Seite das, was ihnen als Geschöpfen zusommt, die Unvollsommenheit des Gewordenen, und auf der andern Seite das, was ihnen die göttliche Gnade besonders verliehen hat, des Göttlichen theilhaftig zu sein und sich dadurch über das Loos der vergänglichen Schöpfung zu erheben.

Wir haben diesen Gegensat schon sonst kennen gelernt; die christliche Denkweise kann ihn nicht verleugnen. Aber schärfer kann er nicht hervorgehoben werden, als von Athanasius. Es ist ihm freilich schon etwas Bunderbares, das Gott in der Allmacht seines Willens aus dem Richtseienden die Schöpfung hervorgerusen hat; aber er fordert alsdann noch ein größeres Bunder, daß Gott auch aus dem Vergänglichen das Unvergängliche mache und dem Gegänglichen das Unvergängliche mache und dem schwachen Geschöpfe die volle Sabe seiner Gottheit verleihe. Darin beruht die Stärke seines Glaubens, daß er nicht ansteht an dieses Bunder zu glauben, welches seine Schnsucht nach der Erkenntnis Gottes ihm verbürgt. Denn der Glaube besteht in dem Vertrauen, daß sich das Unvermögende in Vermögen, das Kraftlose in Kraft, das

<sup>1)</sup> C. Arian. II, 48. 3n Abam waren οἱ λύγου τῆς διαδοχῆς καντύς τοῦ γένους. Ib. 49.

dem Leiden Unterworfene in Freiheit vom Leiden, bas Sterbliche in Unsterblichkeit verwandeln werde 1).

Es ift wohl erlaubt ju fagen, bag Athanafius bie beiben Puntte, welche er in ber Schöpfung bes Menfchen unterscheibet, ju scharf von einander absonderte. mit bem Begriffe ber Schöpfung möchte es wefentlich que fammenbangen anzunehmen, bag ber vollfommene Gott feine Gefcopfe gur Bollfommenheit geschaffen babe, alfo nicht fcwach und unvermogend bas Befte zu ergreifen. Beben wir aber auf die Borftellungen ber vorchriftlichen Belt jurud, auf bie Lehren ber Griechischen Philosophen, mit welchen bie Entwicklung ber chriftlichen Lehre auf bas Genauefte zusammenhangt, so finden wir es natürlich, bag jene schroffe Unterscheidung bei ihm sich festseste. Denn ba herschte die Ansicht, bag Unvollfommenheit ben weltlichen Dingen wefentlich, bag ihnen, wie bas Berben, so auch bas Bergeben nothwendig sei, und es muß als eine Rachwirfung biefer Ansicht angesehn werben, bag Athanafins gleichsam als bie Grundlage bes Geschaffenen bie Unvollommenheit und Berganglichfeit betrachtet, bie Unvergänglichkeit aber und bas göttliche Wefen in ihm nur als etwas hinzugekommenes. Wie oftmals haben fich noch in weit fpatern Beiten abnliche Ansichten geltenb gemacht! Bie naturlich erscheinen fie noch jest Bielen, welche ihre Auflösung fürchten und an bie nothwendige Grenze ber menschlichen Ratur ober ber Geschöpfe uns beständig erinnern! Bu biefer Nachwirfung beibnischer

C. Apollin. II, 11. άλλ' όστι πίστις ή τὸ ἀδύνατον ἐν δινάμει πιστεύουσα και τὸ ἀσθενὶς ἐν ἰσχύι και τὸ παθητὸν ἐν ἀπαθεία και τὸ φθαρτὸν ἐν ἀφθαροία και τὸ θνητὸν ἐν ἀθανασία.

Dentweifen, welche bem Athanafius nur ber Glaube an ein mit ber Schöpfung nicht unmittelbar berbundenes Bunber befiegen gu fonnen fceint, gefellt fich übrigens noch ein anderer Punkt, welcher in ber Dentweise jener Beiten lag, bie Befdrantibeit bes Blide auf bas tirchliche Leben und mithin auf bas Menschengeschlecht, weldem allein bie besondern Wohlthaten Gottes zu Theil Bon biesem Standpunkte aus verschwindet bie Bebeutung ber übrigen Belt, ber finnlichen Belt, wie Athanasius sagt. Da ift es natürlich zu benten, baß es noch etwas anderes fei von Gott erschaffen fein und Die Offenbarung bes Göttlichen und unfterbliches Befen empfangen haben. Geht boch Athanafius folgerichtig hierin fo weit unter allen Befen, welche in ben Bereich unferer Erfahrung fallen, nur bem Menfchen ein Gein augufdreis ben, welches etwas nuge fei, weil er allein Bernunft und bie Fähigkeit Gott zu erkennen empfangen habe 1).

Der Gegensatz zwischen bem Schöpfer und ben Seschöpfen steht nun natürlich in sehr genauer Verbindung
mit der Lehre von der Trinität, auf deren Feststellung
Athanasius den größesten Einsluß ausgeübt hat. Wir bemerken bei ihr, was die Geschichte uns oft, wenn nicht
gewöhnlich zeigt, daß die Urheber oder hauptsächlichsten
Begründer einer Lehre auf die Namen und Formeln, in
welche sie gesaßt wird, den wenigsten Werth legen. Dem
Athanasius kommt es nicht viel darauf an, wie die Namen des Wesens (ovoia) und der Substanz (vnooraase),
über deren Gebrauch in der Trinitätslehre man damals

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 11.

ftritt, angewendet werben 1). Wenn gleich er ben Ausbruck, daß der Sohn Gottes gleiches Wesens mit dem Bater sei, für den passendern ansah, so betrachtete er ihn doch nur als einen symbolischen. Denn er stimmt mit den frühern Lehrern der Alexandrinischen Schule darin volltommen überein, daß Gott durch keinen Begriff genügend zu bezeichnen sei. Zwar ist es ihm gewöhnlich Gott gut zu nennen; aber er erklärt auch, Gott sei vielsmehr Quelle alles Guten, über dem Guten, wie über dem Wesen?). Das wahrhaft Bedeutende dagegen in dem Streite der orthodoxen Kirche für die Trinitätslehre liegt ihm, wie billig, in der Unterscheidung theils der des Personen in der Gottheit, theils der Geschöpse vom Schöpser.

Bunachst zwar, je mehr Athanasius bavon überzeugt war, daß alle Worte boch nur in einer uneigentlichen Bedeutung von Gott gebraucht werden könnten, um so mehr könnte es auffallen, daß er dennoch die Unterscheis dungen in der Einheit Gottes, auf welche die Trinitätselehre der orthodoren Kirche ausgeht, in den bestimmtesten Formeln sestzuhalten suche. Allein mit der Lehre von dem Überschwenglichen des Begriffs Gottes hat sich immer der Gedanke vertragen, daß dennoch der Unterschied zwisschen Gott und der Welt sestgehalten und ausgesprochen werden müsse in bestimmten unterscheidenden Begriffen und

<sup>1)</sup> De synod. 41 sqq.; 47; tom. ad Antioch. 5 sq.

<sup>2)</sup> C. gent. 2. ὁ ὑπερέκεινα πάσης οιδσίας και ἀνθρωπίνης ἐπινοίας ὑπάρχων, ἄτε δὴ ἀγαθὸς και ὑπέρκαλος ὧν. De incarn. verbi 3. ἀγαθός ἐστι, μάλλον δὲ πήγη τῆς ἀγαθότητος ὑπάρχει. De decr. Nic. syn. 22.

baff nicht weniger ber Begriff-Gottes burch feine Berbaltniffe gur Belt fich bestimmen laffe. Bon biefem Sebanten ift benn auch Athanasius erfüllt und er wird bas burch in einer abnlichen Weise wie Origenes ju ber Untericheibung ber Personen ober Sppoftasen in Gott geführt. Bon ben Anfichten bes Origenes unterscheibet fich feine Lehre wefentlich nur barin, daß er bas schöpferische Wort Bottes icarfer von ben geschaffenen Dingen absondert und baber über bie Schwanfungen fich erhebt, welche in ben Außerungen bes Origenes über biefen Punkt berich-Für weniger wefentlich muffen wir es ansebn, baß er entschiedener als Origenes Gott ben Bater als Schöpfer ber Welt bezeichnet 1), benn baneben fieht boch eben fo entschieden bie andere Formel, welche beim Origenes bie porherschenbe ift, bag ber Sohn Gottes, bas schöpferische Wort, die Welt geschaffen babe 2), und immer gilt biefer ihm für bas, burd welches bie Welt geschaffen worben. hierin haben wir ohne 3weifel ben Beweggrund ju feben, welcher zur Unterscheidung ber gottlichen Sppoftafen führte, junachft freilich nur bes Baters und bes Sobnes, beren Begriffe auch beim Athanafius porherschen, aber alsbann auch bes beiligen Geiftes nach einer folgerichtigen Anwendung analoger Dentweise.

Athanasius nemlich geht von der Überzeugung aus, baß Sott, der Grund aller Dinge, ein geistiges oder vernünftiges Wesen sei und baher auch von Ewigkeit an als in seinem Wesen liegend seine Vernunft, sein Wort,

<sup>1) 3.</sup> B. c. gent. 27.

 <sup>3. 8.</sup> de incarn. verbi 7. τοῦ καὶ κατὰ τὴν ἀψχὴν ἐκ τοῦ μὴ ὅντος πεποιηκότος τὰ ὅλα, τοῦ Θεοῦ λόγου.

bas Selbstbewußtsein seines Wesens in fich babe.1). Dabei balt er nun die Untheilbarkeit und Unveranderlichkeit biefes Befens unerschutterlich fest und betrachtet eben beswegen basselbe als ein Unerfennbares. Ihr burch bas schöpferische Wort und seine hervorbringungen, nur burch bie Belt fonnen wir Gott erfennen. Eben besmegen ift es ihm aber auch nothwendig die Offenbarung Gottes, welche uns geworben ift, von bem Gein Gottes in fich felbft zu unterfcheiben. Jene, bas Wort Gottes, ift nichts auberes, als bie schöpferische Rraft, welche in ber gangen Belt verbreitet ift und überall Gott verfündet 2). Den Griechen, welche dieses Wort Gottes nicht anerfennen wollen, fest er entgegen, bag feine Berfe in biefer Belt es bezengten, indem fie bie Borfebung uns offenbarten, welche alles leite. Seine Beweise, in bieser Richtung ber Polemit geführt, ftreifen in ber That febr nabe an ben Begriff an, welchen bie Griechischen Philosophen mit bem Ramen ber Beltfeele bezeichneten. Er frimmt biefen bei, wenn fie bie Belt einen großen Leib nennen, und betrachtet bas göttliche Wort als burch alle Theile biefer Welt verbreitet, indem es burch feine Borfehung Alles erleuchte, belebe und bewege. So wie bie Rraft bes Menschen seinen gangen Leib burchbringe, so burchbringe bie Kraft Gottes bie gange Belt. leugnen wollte, weil es etwas Gottes Unwürdiges fete, ber mochte babin geführt werben Gott aus feiner Scho-

<sup>1)</sup> C. Arian. I, 19; 24.

<sup>2)</sup> C. gent. 29. Der lopos ift ήγεμων und δημιουφγός του παντός, burd melden wir. Gott ben Bater erfennen. De incarn. verbi 41. ir αίτω τον πατίρα δημιουφγηκέρα. Ad Serap. IV, 12.

Gefd. b. Bbil. VI.

pfung Berauszumerfen. Abniiche Angerungen find beim Althanastus nicht seiten 1); wir haben sie in berfelben Art auch beim Drigenes gefunden. Die tieffie Übergengung bes Athanafins ift es, bag Gottes Gute es nicht berschmäht habe zu ben geworbenen Dingen herabzufteigen und in ihnen zu mobnen und zu fein, nicht allein als bas foopferifche Bort menfcliche Geftalt annahm, forbern auch in feiner weltbilbenben und weltregierenben Rraft 2). Es ift offenbar, dag bierdurch ein Begriff go fest wird, welcher welentlich vom Begriffe Gottes bes Baters fich unterscheibet; wenn biefem bie Bollommenbeit eines Befens beigelegt wirb, welches untheilbar und unverauderlich in reiner Gelbftanschauung bebarrt, fo tommt bagegen bem Borte Gottes eine Mannigfaltigfeit ber Rrafte ju, welche in bas Werben ber Welt eingeben und in allen Zeiten die Herrichaft ber Welt führen. Daß beiben Begriffen einem jeden für fich eine Babrheit beigelegt wird, welche ein eigenes Sein, eine Substang ober Sypostafe bezeichne, wie man fich bamals ausbruckte. bas liegt barin, baß sie nicht bloß eine Unterfcheibung

<sup>1)</sup> C. gent, 38. και γάρ και την εν τῷ σώματι τῶν μελῶν πρὸς ἐαυτὰ συμφωνίαν ὁρῶντις κτλ. — ἐννοοῦμεν ἐκ τούτου κάντως είναι ψυχην ἐν τῷ σώματι την τούτων ήγεμονεύουσαν, κᾶν μη βλέπωμεν αὐτήν ὁυτως ἐν τῆ τοῦ παντὸς τάξει καὶ άρμονία τὸν τοῦ παντὸς ήγεμόνα νοείν ἀνάγκη θεόν. — — ἡ τῶν πάντων μεθ' ὁμονοίας ἀρμονία οὐ πολλούς, ἀλλ' ἐνα τὸν αὐτῆς ἄρχοντα καὶ ἡγεμόνα δείκνυσι λόγον. Ib. 40; de incarn. verbi 17; 41 sq.

<sup>2)</sup> C. gent. 47. ἐστι γὰρ ώσπερ τοῦ πατρὸς λόγος καὶ σορία, οὕτω καὶ τοις γενητοις συγκαταβαίνων γίνεται πρός τὴν τοῦ γενήτορος γνῶσιν καὶ ἐντοιαν αὐτοιγιασμὸς καὶ αὐτοζωή κτὶ. De incarn. verbi 17. καὶ ἐν τοις πάσιν ἐγίνετο (sc. ὁ λόγος) καὶ ἔξω τῶν ὅλων ἢν. C. Arian. II, 78.

angeben, welche wegen eigend einen Unfähigtelt unferes. Denkens gemacht werbo, fondern daß sie wahrhaft bestehende Unterschiede ausbrücken sollen. Gott ist ein Westen sich sie, unbedürftig und ohne mit der Beründerung zu thun zu haben; er ist aber auch Schöpfer und Wesgierer der Welt, in dieser seine ganze Fülle enksattend: Daß er diese beiden Begriffe, welche von wesentlich verschiedener Art sind, mit einander vereinigt, dies ist das: Wunderbare seines Wesens, welches Athanasus' in keiner Weise sich verhehlt.

Ber num über bie einzelnen Punfte ber Streitigfeiten, in weichen biefe Bestimmungen über ben Begriff Gottes festgestellt wurden, bas Wesentliche nicht aus ben Augen verliert, ber wird balb gewahr werben, bag alles in biefen Untersuchungen babin ftrebt ben Dingen ber Welt eine vollkommene Offenbarung und eine unmittelbare Ge meinschaft mit Gott gu gewinnen. hierüber erflart fich Athanafins zu vollfommener Genuge. Der Arianismus ift ihm durchaus verwerflich, weil er bie Berehrung eines Geschöpfes billigt: und: baburch ben Glauben nur theilt 1). Wir ertennen Gottinmer in: ben Gefcoofen, fei es in uns ober in andern, affo in foiner: weltbilbenben Rraft, mare baber biefe nicht: Gott , fo wurben wir Gott gar nicht erkennen 2). Durch kint Wefchopf konnen wir nicht mit Sott verbunden und ber Unfterblichkeit theilhaftig werden, benn jebes Geschöpf bebarf felbst Gottes, bag er es mit fich verbinde 5). Auf das Entschiedenste verwirft daher

<sup>1)</sup> C. Arian. III, 16.

<sup>2)</sup> lb. 1, 16.

<sup>3)</sup> lb. II, 69. maler di, el uriana for à vioc, lumer à derbon-

Athanafius die Borftellungsweife, als fonnte Gott mit ber Schöpfung und bie Schöpfung mit Gott nicht in unmittelbarer Berbinbung ftebn, benn wollten wir fegen, bag beibe mur burch Bermittlung eines britten Befens verbunden werden fonnten, so würde bies in das Unendliche uns führen, indem bas Bermittelnbe boch auch wieber nur ein Geschöpf fein fonnte !). Er ift vielmehr, wie wir faben, bavon burchbrungen, bag Gottes icopferifche Rraft unmittelbar in allen Dingen gegenwärtig ift und wir also unmittelbar mit Gott in Berbindung fteben. In unserer Bernunft besonders tragen wir bas Ebenbild ber göttlichen Bernunft, welches volltommen baju genugen würde und bie fcopferische Weisheit Gottes und burch fie Gott ben Bater zu offenbaren, wenn nicht unfere Schwäche uns jum Abfall geführt und baburch noch eine besondere Offenbarung nothwendig gemacht hatte 2).

Daß nun aber ber Offenbarung Gottes burch seinen Sohn, burch das weltbildende Wort, wie genau sie auch mit der Mannigsatigkeit und dem Werden der weltlichen Dinge verbunden ist, nichts von der gamen Bollsommens heit Gottes äbgehe, dies sollen alle: die Säse erhärten, welche die Gottheit, die, ilnweränderlichkeit und das Unsgewordene des göttlichen Wortes. behaupten. In dieser Richtung bestreitet Athanasius auch besondere die Ansicht,

πος οίδεν ήττον θνητός μή συναπτύμενος τῷ θεῷ. οὐ γὰρ κτίσμα υυνήπτε τὰ κτίσματα τῷ Θεῷ ζητοῦν καὶ αὐτό τὸν συνάπτοντα.

<sup>1)</sup> lb. 26.

<sup>2)</sup> De incain. verbi 12. αὐτάρκης μὲν γὰρ ἦν ἡ κατ' εἰκόνα χάρις γνωρίζεω τὸν Θεὸν λόγον καὶ δι' κιὰ οῦ τὸν πατέρα εἰδως δὶ ὁ Θεὸς τῆν ἀσθίνειαν των ἀσθρώπων προενοήσατο καὶ τῆς ἀμελείας τούτων.

baß die fcopferifche Bernunft Gottes nur eine famendrtige Bernunft fei, welche mie bie Ratur bes Ariftoteles ober ber Demiurg ber Balentinianer nur mit unbewufter Runft alles vollbringe 1); vielmehr, wenn gleich überall gegenwartig und in verschiebenen Beiten verfchieben wirfend, fei boch biefe gottliche Bernunft untheitbar, Teibenlos und unveranderlich 2). Wenn fie einer Bunahme-fabig, wenn fie einmal so, ein andermal anders ware, so wurde fie in feiner Beit bem Bater gleich fein und ibn offenbaren fonnen 5). Inbem Athanafius fo bem Cobne Gottes bie volle Gottheit ihrem gangen Inhalte nach aufchreibt, fann er natürlich auch nicht zugeben, bag er nur ber Schöpfung wegen aus Gott bervorgegangen fei als ein Berfzeug Gottes ober ein: Mittel, welches geringer fein mußte felbst als fein 3wed, also als bie Welt. Gott betarf feines folden Wertzeuges, fein Wille genügt zur Schopfung 1). Um bie wefentliche Einheit bes Cohnes mit bem Bater fo wie feine wefentliche Berfchiebenheit von ben Geschöpfen auszubruden verwirft auch Athanafins bie Formel ber Arianer, bag ber Sohn burch ben Willen bes Batere fei, und vertheibigt fich gegen bie Einwurfe feiner Begner, bag er baburch Gott ber Rathwenbigteit unterwerfe, burch bie Unterscheibung beffen " was bem

C. gent. 40. λόγον δε φημε οὐ τὸν ἐν ἐκάστω τῶν γενομένων συμπεπλεγμένον και συμπεφυκότα, ὅν δή σπευματικόν τονες εἰώθασε καλείν, ἄφυχον ὅντα και μηθεν λογιζόμενον μήτε νοσύντα, άλλα τῆ ἔξωθεν τέχνη μόνον ἐνευγοῦντα κατὰ τὴν τοῦ ἐπιβάλλοι ευς αὐτὸν ἐπιστήμη».

<sup>2)</sup> Ib. 41; de incarn. verbi 54; c. Arian. I, 51: 11 11

<sup>3)</sup> C. Arian. I, 35.

<sup>4)</sup> lb. ll, 29 sq.; 71.

Wilsen entgegensat, und bessen, was über bem Wilsen ist. Dies seinde Natur Gottes, aus welcher der Sohn gezeugt worden. D. Seine Borstellungen über das Erzeugtwerden des Sohnes schließen sich an die Bilder der Emanacionslehre, anz wie zein Licht seine, Stralen aussendet, so sendet Gott seinen Sohn aus; ohne Bild aber sieht er das Erzeugtwerden nur als ein Theilhaben an Gott an, welches er mit der Weise vergleicht, wie auch die Geschöpfs durch den Sohn in geistiger Weise Theil haben in Gott in Gotte Dott Politaben an Gott an, welches er mit der Weise vergleicht, wie auch die Geschöpfs durch den Sohn in geistiger Weise Theil haben in Gott 30.

Wir baben fiben oben erwähnt, bag Gott nicht allein burch feine weltbilbenbe Kraft fich offenbart, fondern im Befondern auch in ber menfelichen Geftalt unferes bei lands. Die Art, wie Athanasius biefe zweite Offenbarung als nothwendig nachzuweisen versucht, macht uns ben Mangel seiner Lehre fehr fühlbar, bag fie in feine genauere Untersuchung ber weltlichen Dinge eingeht. Denn man sollte meinen, daß die Beise, wie er die Rraft Gottes in allen Dingen gegenwärtig erblidt, ausbrucklich hinzufügend, baf in allen Dingen zusammen und in einem feben einzelnen ber Abbruck und bas Bild Gottes vorhanden fei, bag baber auch bie Weisheit Gottes, in welcher wir ihn erfennen, in einem jeben von uns fich finde -, bag biefe Weise une nicht allein für fabig erflarte Gott ju erfennen, fonbern uns auch biefe Erkenntnig wirklich verliebe. Dennoch sest er nur bas

<sup>1)</sup> Ib. III, 62. είπεψακεται και προηγείται του βουλεύουθαι το κατά φύσεν.

<sup>2)</sup> lb. I, 46.

Erftere 1), obwohl seine Beschreibungen von ibem Leben bes exten Menichen vor feinem Rall, wie fchon friber bemerkt, dabin zu führen scheinen, daß er ihm eine inne geftorte und bie innigfte Gemeinschaft mit Gott angeschries ben babe. Doch fett er babei bie Schwäche bes Menschen vorans und die Möglichkeit des Abfalls bunch feine. Freis beit, welches nicht anders erflärt, werden fann, als vers unttelft ber Annahme, bag ber erfte Menfc nur bas Bera mogen Gott volltommen zu erfennen befite, aber nicht Die Bieflichkeit biefer Erfenntniß. Da meint nun Athas nafins, ber Körper und seine Wahrnehmungen fauben bem geschaffenen Menschen näher als Gott und in seiner Trägheit bas Sobere und Entferntere ju ergreifen batte er fich ben finnlichen Dingen zugewendet und bem Nichtis gen fich ergeben 3. . Die nachfte Folge hiervon ift benut natürlich, daß ber Menfch mun in die Nichtigfeit ber finnlichen Dinge tiefer versunken und mehr als früher Gott entfremdet ift, die zweite Folge aber, bag eine neue Offens barung Gottes im Zeitlichen und Sinnlichen eintreten muß, bamit bet Bille Gottes mit bem Menfchengefchlechte nicht ohne Erfolg bleibe. Denn ba bie Meufchen num bem Sinnlicen verfallen find, fo mußte auch Gatt fich ihnen im Sinnlichen wigen. Bie ein guter Lehrer mußte er nich zu der Fassungstraft feiner Schiller berablaffen; und

<sup>1)</sup> C. Arian. II, 78. ώστε τύπον τινά και φαστασίαν εἰκδυος αὐτῷς (sc. τῆς σοφίας τοῦ θκοῦ) ἐν πᾶσι τε κοινῆ καὶ ἐκιάστο ἐντετιαι. — οὕτως ὄντος αὐτοῦ σοφίας εἰκών πάλιν ἐστιν ἡ εν ἡμῖν γενομένη σοφία ἐν ἡ τὸ εἰθέναι και τὸ φρονεῖν ἔχοντες ὐεκτικοὶ γινύμεθα τῆς δημιουργοῦ σοφίας.

<sup>2)</sup> C. gent. 3.

well sie ihn im Gangen nicht mehr erkennen fonnten, im Thoile fich ihnen verfünden, weil fie in bem ihnen Unähnlichen und Entfernten ibn nicht seben konnten, in bem ihnen Abnlichen und Rabeliegenden, in bem Menfchen alfo, fich ihnen zu erfennen geben, eine ihnen verftandliche Rebe an fie richtend 1). So macht uns Anaftafins darauf aufmerksam, wie unsere schwache Bernunft, wenn nicht ausschließlich, so boch vorberschend zur Erfeuntniß Gottes geführt wird burch seine Birfungen in ber uns am nächten verwandten und am leichteften verftandlichen Ratur, um baraus bie Rothwenbigfeit ber Menfchwerbung Bottes abzuleiten. Daß Bott in menfolicher Geftalt fic uns offenbaren tonne, bafur beruft er fich auch nicht allein barauf, bag seiner Allmacht auch bas Unmögliche möglich sei, sondern, wie wenig er auch sonft vor Wundern fich scheut, so konnen wir boch nicht verkennen, daß er dabei bemüht ift bie wunderbaren Wirfungen Gottes und fo auch besonders seine wunderharen Offenbarungen in einen nothwendigen und begreiflichen Busammenbang mit bem gangen Berlaufe ber göttlichen Birtungen in ber Belt zu bringen. So leitet er die Nothwendigkeit einer wunberthätigen Sulfe für ben abgefallenen und schwachen Meniden baraus ab, bag Gott nach ber Schöpfung in einer anbern Weise feine Wirksamteit beweisen mußte, als in ber Schöpfung. Denn in biefer bedurfte es nur bes Winkes Gottes, um alles aus bem Nichts zu machen; als aber die Welt bestand, tonnte sich die Wirtsamfeit

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 12. ἄνθηωποι γάς παρά ἀνθηώπων έγγυτέςω δύνανται μαθείν περί των πρειττόνων. Ib. 15 sq.; 43.

Gottes nur an bas Befiebenbe anschließen und mußte in Diesem mit ungewöhnlicher Kraft, namentlich in ber menfchlicen Geftult wirten 1). Go leitet Athanafius auch bie Wunder Christi baraus ab, bag er als bie fcopferische Straft, welde als folde auch über alles beriche, fich beweisen mußte, um bas Göttliche in fich zu offenbaren 2). Es ift bemnach in ben Bunbern Gottes nichts anderes au feben, als eine Fortsetung feiner ichopferischen Thatigfeit, in Beniehung auf Gott in ber That basselbe, mas bie Erschaffung ber Welt, nur bag biefe Thatigfeit Gottes in einem andern Berhältniffe zu ben geschaffenen Dingen jest fich zeigen muß, da fie find, als früher, ba fie noch nicht waren. Wie fehr hiernach bas Bunberbare ihm in Übereinftimmung erfcheint mit ben gewöhnlichen Erfcheis nungen bes Lebens, das fieht man besonders an feiner Unficht von ber Menfchwerdung bes göttlichen Wortes. Es ift ihm burchaus nichts Abgeschmadtes ober Unschidliches, wenn behauptet werbe, Gott habe in dem Menfchen feiner gangen Bollfommenbeit nach fich offenbart, benn ba er allem und jebem Einzelnen gegenwärtig ift feiner gangen Fulle nach, wie bas lebenbige Befen in allen feinen Gliedern fein ganges Leben entfaltet, fo fonnte er auch in einem jeben Theile ber Schöpfung, in ben Gestirnen, wie im Menfchen feine Gottheit offenba-Bie bie menschliche Bernunft burch ein Glieb bes Leibes, burd bie Junge, fich verkindet, obgleich fie burch ben gangen Leib verbreitet ift, fo verfündet fich Gott burch

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 44.

<sup>2)</sup> lb. 18.

einen Theil der Welt, obgleich er der gangen Welt ins wohnt 1).

Nun unterscheibet aber Athanasius bie polltommene Offenbarung Gottes von der unvollfommenen. Diefe ift burch bas Gefet und bie Propheten geschehm, jene burch Christum. Auch in jenen verfundete fich Gott ben Deniden menschlich; auch in ihnen ift berfelbe Inhalt ber Offenbarung, welcher ichon in ber Schöpfung war; nur weil diese zu groß und umfassend war, als daß ber enge Berftand ber Menschen fie batte faffen fonnen, jog Die göttliche Offenbarung in bem Befege und ben Propheten gleichsam ins Rleine fich jusammen; auch sie richtete fic nicht allein an die Juden, sondern, wenn auch unter biesen an ben Tag gefommen, war ke bod für bas gange Menichengeschlecht. Aber es wollte fie nicht vernehmen 2). Die vollfommene Offenbarung bagegen tonnte nur burch bas Wort Gottes, ben Anfang aller Dinge, gefdeben. Denn bamit ber gefallene Mensch bie Stimme Gottes vernehmen fonnte, mußte er in ber Burgel feines Seins erneuert werben. Es war nicht genugenb, bag er feine Sunde bereuete; benn bie Reue fonnte nur ber Sunde Einhalt thun, aber nicht die natürlichen Folgen ber frubern Gunben binwegnehmen. Das Bild Bottes im Denfchen war verdunkelt burch bie frühere Gunde; es mußte

<sup>1)</sup> De incarn. verbi 42. και ώσπες ὁ νοῦς δε όλου τοῦ ἀνΦρώπου ῶν ἀπὸ μέρους τοῦ σώματος, τῆς γλώττης λέγω, οημαίνεται καὶ οὐ δήπου τις ἐλαιτοῦσθαι τὴν οὐσίαν τοῦ νοῦ διὰ τοῦτο
λέγει, οῦτως ὁ λόγος διὰ πάντων ῶν, εὶ ἀνθυωπίνω κέχυηται όψγάνω, οὐκ ἀπρεπές ἄν φαίνοιτο τοῦτο.

<sup>2)</sup> Ib. 12.

wieber erneuert werben und bies fonnte burch nichts anberes, burch fein Geschöpf, burch feinen Engel geschebn. sondern allein burch ben Schöpfer selbft, burch bas vollfommene Cbenbild Gottes bes Baters in seinem Sobne. So wie ein beschmustes Bilb nur baburch wieber gereinigt und zu feiner Ebenbildlichkeit gurudgeführt merben fann, bag ber, von welchem es abgenommen worben, augegen ift, fo tann auch nur baburch bas göttliche Chenbild in und wieder bergeftellt werben, bag Gott felbft erscheint unter ben Menschen und biesen eine neue Gefialt glebt 1). So erblick Athanafius in der Erlösung von ber Sande bie Erneuerung unserer Araft jum Guten und balt damit auch zugleich ben Gebanten fest, daß bierin boch nichts anderes fei, ale bie icopferifche Thatigfeit Gottes, welche fich für uns babei erneuere. Schöpfung und Erlösung, fteben ihm im genaueften Bufammenhange. Wenn biefe Gedankenverbindung nicht völlig genügen follte, so beruht bies nur barauf, daß bie Erneuerung ber menschlichen Rraft als etwas bargeftellt wird, was wie ein neuer Act ber Schöpfung erscheint, ohne daß gezeigt würde, wie derselbe mit der ursprünglichen Schöpfung und mit bem frühern Leben ber Ge schöpfe zusammenhange, obgleich Athanakus einen solchen Bufammenbang von allen wunderbaren Ginwirfungen Gottes auf die Wett forderte, wie mir früher gesehn haben. Auch hierin fann man nur eine natürliche Folge bavon seben, daß Athanafius nur beilaufig auf die Untersuchung ber weltlichen Dinge eingebt.

<sup>1)</sup> Ib. 7; 13 sq.

Die Untersuchungen über bie Erinität, an bie Glaubeneformel fich anschließenb, mußten naturlich auch ben Begriff bes beiligen Geiftes in einer abnlichen Beise ergreifen, wie ben Begriff bes Sohnes Gottes, und von bem folgerichtigen Beifte bes Athanafius läßt fich erwar-. ten, daß er nicht gezogert haben werbe bem beiligen Geifte eben fo bie Gottheit jugueignen, wie dem Sobne. Wie in der Untersuchung über ben Gohn geht er auch hierbei bavon aus, bag, ware ber bellige Beift nicht Gott, fonbern nur eins ber Gefcopfe, wir burch feine Birfungen nicht mis Gott verbunden fein wurden. er ju Göttern uns macht, ift er ohne 3meifel Gott 1). Der beilige Beift gebort bemnach nach Platonischer Ausbrudeweise zu ben Dingen, an welchen man Theil hat, welche aber nicht wieder an einem Andern Theil haben 2). Es find dies Kolgerungen, welche aus ber Rirchenlehre bervorgebn; fie find aber auch in ber allgemeinen wissenschaftlichen Denkweise bes Athanasius beutlich angelegt. Es fommt um bies einzusehn besonbers barauf an ben Punkt berauszuheben, welcher ibm bie . Nothwendigfeit an die Sand gab, ben beiligen Geift vom Sohne Bottes ju unterscheiden. Der beilige Beift, außert er fich hierüber, verbindet bie Schöpfung mit bem Sohne; burch die Gnabe des Geiftes baben alle Dinge an dem Sohne Theil D. Man muß fich hier wieder fragen, wie

Ad Serap. ep. I, 28; 24. el δε δεοποιεί, οὐκ ἀμφιβολον, ὅτι ἡ τούτου φύσις δεοῦ ἐστί. lb. 29. τίς ὑμᾶς αυνάφει τῷ θεῷ μὴ ἔχοντας τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ δεοῦ, ἀλλὰ τὸ τῆς κτίσεως;

Ib. 23; 27. μεθεκτύν ἐστι καὶ οτὶ μετίχον.

<sup>3)</sup> Ib. 25. το δε συνάπτον τῷ υίῷ τὴν κτίοιν οὐκ ἄν εῖη αὐεὸ

fcon oben in abnlicher Beife gefragt wurde, warum Atbanafius es noch für nöthig halte, daß wir erft durch ben heiligen Beift mit bem. Sohne verbunden wurden und nicht unmittelbar mit ihm verbunden wären, wie burd die ursprüngliche Schöpfung, fo burch bie Erneues rung unserer Natur. Aber die Antwort wird auch in berfelben Beise fich ergeben, wie früber. Die Wirffamleit bes gottlichen Bortes verleiht nur bie Möglichfeit bas Bottliche uns anzueignen und offenbart uns Gott in menichlicher Gestalt; aber es bleibt nun noch übrig bie wirkliche Ertenntuig bes Göttlichen in frommer Gesinnung Dies bentt fich unn freilich Athanasuis an vollaieben. auch ale eine Sache bes Menfchen, ber in ber Freiheit feines Willens Gott fich zuwenden foll, aber nicht allein als eine Sache bes Menfchen, fonbern nicht weniger Gottes. So wie immer in der christlichen Rirche die Lebre geberfct bat, daß bie gottliche Snabe ber Freiheit bes Menfchen, wirtfam in biefem felbit, ju Sulfe founnen muffe, dag die Seiligung bes Billens auch ein Bert Gottes fei, fo findet auch Athanasius, daß alle Beranftaltungen Gottes zu feiner Offenbarung in ber Schöpfung ber Belt, in ihrer Bieberberkellung und in ber Denfche werdung bes göttlichen Wortes vergeblich fein wurden, wenn er nicht auch aulest noch alles Gute in uns volls zoge. Er findet aber auch, daß biese innere Wirksamkeit bes gottlichen. Geiftes unterschieben werben muffe, pon Gott als ber Duelle alles Seins, wie von feiner Wirt-

των ατισμάτων. C. Arian. I, 16: αὐτοῦ γοῦν τοῦ νίοῦ μετέχει τὰ πάντα αατὰ τὴν τοῦ πνεύματος (21. πατρός) γινομένην πας αὐτοῦ χάψιν.

samseit in ber Gründung und Regierung der West. Herzu past die Formel, in welcher er die Unterschiede der drei Hypostasen ausspricht, an eine Schriftstelle sich auschließend, Gott sei als Bater über allen, als Sohn durch alle und als heiliger Geist in allen Dingen. Er fügt hinzu, was seiner ganzen Lehre von der Trinität zum Grunde liegt, daß dies nicht allein Unterschiede der Worte oder der Gedanken wären, sondern daß sie Wahrheit sesten und wirklich Varhandenes 1).

Man wird wohl fragen können, ob die Ausbrücke, in welche diese Leinen vom Athanasius gefaßt wurden, die Senauigkeit haben, welche wir in wissenschaftlicher Darskellung suchen müssen, ja ob nicht überhaupt die Gegenstände, um welche sie sich drehen, so durchaus nicht ihres Bleichen haben, duß sie durch keine Worte genügend ausgebrückt werden können, da die Natur unserer Rede überall nur durch Gleichartigkeit und Allgemeinheit ihre Gegenstände zu bezeichnen weiß; allein wir haben gesehn, daß Athanasius selbst dies nicht verleugnete, und das Wesen seiner Trinitätslehre darf baher nicht in den Worten, deren kirchlichen Gebrauch er sesskeln half, gesucht werden: Estigeht vielmehr aus der Einsscht hervor, daß wir das ewige Sein Gottes in sich, welches im Begriffe des Vaters dargestellt wird, in der genaussen Verbindung

<sup>1)</sup> B. 28. ὁ γὰρ πατής διὰ τοῦ λόγου ἐν' πνεέματε όμιν τὰ πάντά ποια. — καὶ οὕτρας εξς θεὰς ἐν τῷ ἐκκλησία κημύτνεται ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν. ἐπὶ πάντων μὲν ὡς πατής, ὡς ἀρχὴ καὶ πήγη, διὰ πάντων θὲ θιὰ τοῦ λόγου, ἐν πᾶσι δὲ ἐν τῷ πνεέματι τῷ ἀγίζε, πρίας δὲ ἐστιν οἰχ ἔως ἀνόματος καὶ φαντασίας λέξεως, ἀλλὰ ἀληθεία καὶ ὑπάρξει τρίας.

ober vielmehr in vollkommener Übereinftimmung uns benfen muffen theils mit ber Schöpfung und Regierung ber Welt, welche bas Bort Gottes vertritt, theils mit ber Bollenbung ber Welt in ihrem Innern ober in ben vernanftigen Befon, welche ber beilige Geift bewirft, wenn anders ber unwandelbare Gott nicht ber veranderlichen Welt fern fein, fonbern in ibr und in une alles Bollfommene und bie mabre Offenbarung bes Ewigen wirfen foll. Daß viese Unterscheidungen nicht muffig find, sondern in ber Natur ber Sache liegen, in ber unwandelbaren Babrheit Bottes felbft, bas foll bie Forberung ausbruden fie uns als Subftangen ober Sypoftasen zu benten. Go geht biese gange lehre von ber überzeugung aus, bag Gott in biefe Welt bie gange und vollftandige Rraft seines Wefens gelegt habe, um fich badurch ben bernftnftigen Wefen gu offenbaren in ber Gemeinschaft ber Rirche, welche ber beilige Geift in aller ihrer Bahrheit erfallt.

## Drittes Kapitel.

Lester Abschnitt ber Arianischen Streitigsteiten. Eunomins und die Häupter ber morgenländischen Kirche, besonders Gregorius von Apssa.

Roch hatten die Arianischen Streitigkeiten nicht aufs gehört. Durch die Einmischungen des Hoses wurden sie nicht weniger genährt, als durch die Einwirfung der Griechischen Philosophie, welche jest mit dem übertritte so vieler beiben im farfften Dage auch ber chriftlichen Schule und Lebrweise fich bemachtigte. Erft gegen bas Ende bes vierten Jahrbunderts ficherte ber Kaiser Theoboffus ber Große ber Ricanischen Lehte auch von Seiten ber Staatsgewalt ben Sieg, welchen fie bereits burch bas übergewicht ihrer wiffenschaftlichen Ausbildung fich gewonnen hatte. Bie febr biefe Lebre, ber Arianischen überlegen war, bas feben wir unter anbern auch baraus, daß fie wesentlich immer in bemselben Geifte fich ente widelte, während bie sogenannte Arianische Lebre febr verschiebene Ansichten aufgenommen bat. Dies gefcah besonders, als zwei Cappadocier, Actius und Eunomius, an die Spige ber Arianer traten, besonders ber lettere ein philosophisch gebildeter Mann, bem man eine ernfte Besinnung und ein rein wissenschaftliches Interesse nur mit großem Unrecht absprechen wurde. Bon ber entgegengefesten Seite aber ftritten mit nicht geringerem Ernft und nicht weniger begabt für bas Ricanische Concil brei andere Cappadocier, die beiben Brüber Basilius ber Große und Gregorius von Roffa mit ihrem Freunde Gregorius von Ragiang, bie hauptfächlichften Grunder ber Rirchens lehre, welche in ber morgenlandischen Rirche fich aufrecht erhalten hat. Über bie philosophische Bedeutung bieser Streitigfeiten muffen wir uns Rechenschaft zu geben fuchen.

Bon den Lehren des Aëtius haben wir nur eine geringe, in keiner Art andreichende Renntniß; sie waren auch allen Überlieferungen nach keinesweges so geordnet und ausgebildet, wie die des jüngeren Eunomius, über den wir etwas ausführlichere Nachrichten haben. Doch genügen auch diese nicht, um alles Dunkel zu enthüllen,

indem die furze Apologie und bas Glaubensbefenntniß, welche wir noch von Eunomius befigen, faft nur beabfichtigen bie theologischen Abweichungen seiner und ber Ricanischen Lebre auseinander ju fegen, ohne in bie philosophischen Grunde tiefer einzugehn. Man bemerkt in Dies fen Schriften und in ben uns erhaltenen Bruchftuden feiner verlorenen Werfe ein Streben nach ftrenger Folgerung und nach genauer Bestimmung ber philosophischen Begriffe, welche er gebraucht; auch wirft er feinen Wege nern ben bilblichen Gebrauch ber Borte nicht felten vor. Man hat ihm beswegen nach bem Borgange ber Rirchenvater eine Reigung jur Ariftotelischen Philosophie jugefdrieben, ja ihn geradezu einen Ariftotelifer, einen Berftanbesmenichen genannt 1). Da er felbft feinesweges ber Aristotelischen Philosophie einen Borgug vor andern beibnischen, ja atheistischen ober wenigstens polytheistischen Lebren jugesteht, ba mehrere Gage bes Mannes gegen ben Seift ber Ariftotelischen Philosophie unftreitig anlaufen, fo tann man wohl nur annehmen, bag nichts weiter als fein Dringen auf Bestimmtheit ber wiffenschaftlichen Begriffe ihm ben Spottnamen eines Ariftotelifers jugog. Bergleichen wir jene formale Genauigfeit feiner Dentweise mit bem Inhalte feiner Lehre, bie nach einer gang

<sup>1)</sup> Ahnliches ift auch vom Aetius gesagt worben. S. Greg. Nyss. c. Eunom. I p. 294; XII p. 722 ed. Par. 1638; Schröch Airchengesch. VI S. 122 f.; Tennemann Gesch. ber Phil. VII S. 140; Milmann Greg. v. Razianz S. 320; Reander Chrysostomus S. 352 fl.; Alose Gesch. ber Lehre bes Eunomius S. 27. Den Berichten ber Kirchenväter über solche Dinge ist wenig zu trauen. Eunomius selbst erklärte die Lehre bes Aristoteles, wie die des Epitur sur ein Bert des irrenden Berhandes. Greg. Nyss. c. Eun. XII. p. 816.

andern Seite hinstrebte, beachten wir überdies die oft sehr seltsamen Ergebnisse, welche er sindet, so werden wir auf die Bermuthung geführt, daß schon in ihm eine Zersezung der Richtungen sich vorbereitet habe, welche in den spätern Zeiten der orientalischen Kirche unstreitig sich ergab.

Die Punfte, in welchen bie Eunomianer von ben Arianern abweichen, find charafteristisch. Jene werfen biefen vor, ihre Lehre fete voraus, daß Gott ein Zusammengesettes sei; benn sie spreche es aus, bag ein jeber nur mach seiner ihm eigenen Kähigkeit Bott zu erkennen vermoge, welches nicht möglich fein wurde, wenn er nicht ein Bielfältiges ware; fie behaupte auch, Gott fei weber Wefen, noch Subftang (inioracis), noch irgent etwas von bem, was burch Worte ausgebrudt ober burch Gebanten erfannt werbe 1). Go halt auch Eunomius gegen die Anhänger bes Nicanischen Concils vor allen Dingen bie beiden Puntte fest, daß Gott untheilbar, nicht zufammengefett aus brei Sypostafen, und bag er erfeunbar fei 2). Es ist besonders merkwürdig, wie entschieden er in biefem letten Puntte ben Gagen ber orthoboxen Rirdenvater fich entgegenstellt, indem er nicht zweifelt zu erflaren, die maren bes Namens ber Christen nicht werth, welche behaupteten, bie göttliche Ratur und bie Beife, wie aus ihr ber Sohn erzeugt wurde, waren nicht zu erkennen 5). Umfonst hatte ber herr sich bie Thur ge= nannt, wenn niemand burch ibn eintrate jur Erfenutniß und Beschanung bes Baters; umfouft mare er ber Beg,

<sup>1)</sup> Philostorg. hist. eccl. I, 2; II, 3; X, 2.

<sup>2)</sup> Apolog. 26.

<sup>3)</sup> Greg. Nyss. c. Eunom. XI p. 704.

wenn er benen, welche wollten, nicht ben Bugang ju Gott eröffnete; umfonft bas Licht, erleuchtete er nicht bas Auge ber Scele gur Erkenntnig feiner felbft und bes bobern 1). Wir tonnen also bem Eunomius nicht vorwerfen, bag er zu schwachgläubig bie Dacht Gottes seinen Befcopfen in voller herlichteit fich ju offenbaren ver-Heinert hatte. Bielmehr ift er bavon erfüllt, bag bie Bernunft ber an ben herrn Glaubigen über jedes finnliche und übersinnliche Wesen hinausbringend auch nicht einmal bei ber Geburt bes Sobnes Gottes fiehn bleiben werde, sondern in der Cehnsucht bes ewigen Lebens bahin ftrebe bas Erfte zu erreichen 2). Seine Abweichung von der orthodoxen Lehre befteht in biefer Rudficht in zwei Puntten, theils barin, bag er bas Überschwengliche im Begriffe Gottes nicht anerfennen will, wenigftens-nicht in bem Sinne, in welchem bie orthoboxen Rirchenlehrer fie zu faffen pflegten, theils barin, bag er nicht nur eine mittelbare Erfenntnig Gottes burch fein Wort, fonbern eine unmittelbare Erfenntnig bes Batere forbert. Während die Orthoboren ichließen, daß der Sohn Gottes bem Bater gleich fein muffe, bamit wir biefen burch jenen zu erfennen vermöchten, schließt er bagegen, weil ber Sohn bem Bater nicht gleich fein konne, mußten wir zwar durch die Sulfe bes Sohnes, aber boch zulest über biefen hinausgebend eine unmittelbare Erfenntnig bes Ba-

<sup>1)</sup> lb. X p. 671.

<sup>2)</sup> lb. p. 674. ὁ γὰρ νοῦς τῶν εἰς τὸν κύριον πεπιστευκότων. πῶσων αἰοθητήν καὶ νοητήν οὐσίων ὑπερκύψας οὐθὲ ἐπὶ τῆς τοῦ νίοῦ γεννήσεως ἵστωσθωι πέφυκεν, ἐπέκεινα θὲ ταύτης ἵενωι πόθω τῆς αὶωνίου ζώης ἐντυχεῖν τῷ πρώτω γλίχόμενος.

ters haben. Es scheint allerdings, als hätte er diese Erstenntniß auch jenseits der Welt gesucht; denn er nahm ein Ende der Welt, wie einen Ansang derselben an, so daß zulest alles vom Sohne dem Bater unterworsen werde 1); allein die Ausbrücke, welche er gebraucht, und der Geist seiner Lehre weisen doch unzweideutig darauf din, daß er die vollsommene Ersenntniß Gottes als eine Ausgade betrachtete, welche schon im gegenwärtigen Leben vom Menschen zu lösen sei. Sott, behauptete er, weiß von seinem Wesen nichts mehr, als wir, vielmehr was wir von ihm wissen, das weiß auch er, was aber wiederum er, das sinden wir auch unveränderlich in uns 2). Wer diese Ersenntniß nicht in sich sinden könne, den hält er für geblendet durch die Bosheit seines Geistes 5).

Diese Ansichten bes Eunomius wird man wohl schwerlich aus ber Ariftotelischen Lehre sich erklären können.

<sup>1)</sup> Apol. 22 sq.; vergl. Rlose a. a. D. S. 59. Bas bier bem Eunomius nach bem Gregor v. Razianz zugeschrieben wird, wage ich nicht ihm mit Sicherheit beizulegen, ba die Polemit ohne Ramen ist. Reander Rirchengesch. II S. 859 wirft dem Eunomius vor, daß er die Schöpfung als einen zeitlichen Act sich benke. Dagegen sprechen aber mehrere Stellen des Eunomius, welche beweisen, daß er die Zeit als etwas Gewordenes ansah nach Platonischer Beise (apol. 10); auch können die von Reander angesührten Ausbrücke sehr gut nur von dem Aushören der Belt verstanden werden.

<sup>2)</sup> Sacr. e. h. IV, 7. ό θεός περί της έμυτου οιδαίας οιδέν πλίον ήμων επίσταται οιδέ έστιν αι τη μαλλον μέν εκείνω, ήττον δε ήμεν γινωσχομένη, άλλ' ο περ αν ειδείημεν ήμεις περί αιτης, τοίτιο πάιτως κάκεινος οίδεν, ο δ' αὐ πάλιν έκείνος, τούτο εύρήσεις άπαραλλάκτως εν ήμεν,

<sup>3)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. X p. 670. S. bie Berbefferung von Reander. Kirchengeich, II G. 854.

Bielmehr faft alle hauptfage seiner Lehre segen fich ber Ariftotelischen Philosophie entgegen. Go, indem er bie vollfommene Erfennbarfeit Gottes behauptet, will er boch' feinesweges bem Berftanbe bie Ginficht in bas Befen Gottes jugeftebn; benn fein Bort und fein Gebanfe vermoge bas Unaussprechliche und Unbenfbare bes Göttlichen auszubruden 1). Aber noch ftarfer läuft es gegen bie Ariftotelifche Lehre an, wenn Eunomius behauptet, Gott werde nicht aus seinen Energien 2), sondern in seinem Befen erfannt, und wenn er von ber lebre, bas Befen Gottes werbe in bem Begriffe und bem Ramen bes Unerzeugten bargeftellt, ploglich ju ber überraschenben Behauptung fich wendet, daß die Rennwörter, die Ramen ber Dinge, überhaupt ewiger Ratur und feinesweges menschlicher Erfindung feien, eine Schöpfung Bottes, fo gut wie bie Dinge ber Belt bagu bestimmt uns bas wahre Wefen ber Dinge ju offenbaren 5). An biefem

<sup>1)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 738. οὖτε τῆς γνώσεως ἡμῶν τοσοῦτον ἐπτεινομένης, ὡς εἰς τὰ ὑπερέπεινα τῶν γινωσκομένων φθά-νεω, οὖτε τῆς τῶν λόγων ὑπηρεσίας τοσαύτην δύναμιν ἐν ἡμεν πεπληρωμένης ὡς ἱπανὴν εἶναι τὸ νοηθὲν ἰξαγγείλαι, εἴπερ τε ὅλως ὑψηλόν τε καὶ θεῖον ἐπὶ νοῦν ἔλθοι.

<sup>2)</sup> Apol. 20.

<sup>3)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 757 sq. Eunomins verwirft bie Lehre, remtepa tor neappatter ta dropata elvas. Ih. p. 762 sq. Die Ramen find vor dem Menschen; Gott tommt die dropateria zu; tadrer elvas to dropat to dropa. Ih. p. 813 sqq. wird diese Lehre auf den Kraiplos des Platon mit Recht zurückeführt. Ib. p. 768 tommt auch der Ausbrud of newtos tor dropa vor, zum Unterschiede natürlich von solchen Ramen, welche nicht göttliches Ursprungs das Wesen der Dinge bezeichnen, sondern nur menschliche Borftellungsweisen. Rach apol. 27. ist der Sohn Got-

Juge kann man die Lehre des Platon nicht verkennen, daß die Rennwörter das Wesen, die Idee der Dinge darstellen sollten 1). Aber es stehen hier auch zwei Beshauptungen in der Lehre des Eunomius sehr schroff einsander gegenüber, auf der einen Seite, daß Gott unerstennbar sei für den Gedanken der Menschen und unankssprechlich, auf der andern Seite, daß er durch reine Bernunft erkannt und sein Wesen ausgedrückt werden könne in einem vollkommen bezeichnenden Worte. Beide Beshauptungen lassen sich nur dadurch mit einander vereinen, daß man annimmt, Eunomius habe eine doppelte Erstenntnis des Menschen und eine doppelte Bedeutung der Ramen unterschieden.

Dies sinden wir auch, was die Erkenntniß betrifft, also die Hauptsache — denn die Namen werden doch wohl von der Erkenntniß abhängen — durch seine eigenen Worte bestätigt. Er unterscheidet die Erkenutniß durch das Wesen selbst, welche von der reinen Bernunft vollzogen werde, und die Erkenntniß durch die Energien oder durch die Werke<sup>2</sup>). Diese sondert er dadurch streng von einander ab, daß er nicht zugeben will, die Energie sei ewig wie das Wesen und diesem gleich zu sezen. Indem er diesen Sah auch auf den Begriff Gottes anwendet,

tes Bertzeug für bie drouadeola. Der Schöpfer giebt ben Dingen anch ihr Befen und ihre Ibee.

<sup>1)</sup> G. m. Gefc. ber alten , Phil. II G. 281 f.; 306.

<sup>2)</sup> Apol. 20. διών γάρ ήμιν τετμημένων όδων πρός την τών Εητουμένων εύρεσεν, μιάς μέν, καθ' ην τάς ούσίας αὐτάς εκισκοπούμενοι καθαρώ τῷ περί αὐτῶν λόγω την έκάστου ποιούμεθα κρίσεν, θατέρας δὶ τῆς διὰ τῶν ἐνεργειῶν ἐξετάσεως, ην ἐκ τῶν δημιουργημάτων καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων διακρίνομεν.

Rellt er fich auf bas Entichiebenfte ber Lebre von ber Gleichbeit bes Gobnes mit bem Bater entgegen; benn nicht ohne Grund führt er biefe auf die Anficht gurud, baß ber Sohn, welcher bie wirksame Thatigfeit Gottes in ber Schöpfung ber Belt fei, gleich ewig und gleich vollfommen wie ber Bater fein muffe, weil Gott nie ohne feine wirtsame Thatigfeit und seine wirtsame Thatigfeit seinem Wesen gleich sei, verwirft aber biese Anficht, weil fie zu ber lebre ber Briechen führe, bag die Welt ewig fei, weil fie bas Wert biefer gottlichen Thatigfeit 1). Wir feben hieraus, daß Eunomius es für unmöglich balten mußte aus ber Erfenntniß ber Wirfungen Gottes' in ber Belt und mithin aus ber Erfenntniß ber ichopferischen Thatigleit bes Sohnes zur Erfenntnig bes Befens Gottes zu gelangen. Er verwarf ben Weg, welchen bie orthobore Lehre verfolgte, burch bic geschaffene Welt vermittelft ber Analogie zwischen bem Berfe und bem Birfenten bie schöpferische Thatigfeit und bas Befen bes Birfenben gu erfennen, wenn auch nicht in vollfommener Erfenntniß, fo boch im Glauben 2), und wollte bagegen feine andere als die unmittelbare Erfenntnig Gottes in feinem Befen für genügend gelten laffen.

Der scharfe Unterschied, welchen Eunomius zwischen Energie und Wefen feste, scheint ihn nun barauf bin-

<sup>1)</sup> Ib. 22. — τοις Ελλήνων σοφίσμασιν ένούντων τή οδαίς την ενέγγειαν και δια τοῦθ' αμα μέν τῷ θεῷ τὸν κόομον ἀπος αινομένων. Dies ift eben fo gegen ben Ariftoteles, wie gegen ben Drigenes und ben Plotin, flimmt aber mit dem reinen Platonismus überein.

<sup>2)</sup> Bergl. Greg. Nyss. c., Eun. XII p. 727 fin., wo bie Ledart leiber arg verborben ift.

geleitet zu haben in feiner Darftellung ber theologischen Lebre, ja überhaupt in ber Religion ben größeften Berth auf bie Genauigkeit ber Lehrfage zu legen. hierzu batte ber fein ausgesponnene Streit über bie Formeln ber lebre geführt. Eunomius erflärte, bag er bas Befen bes chriftlichen Geheimniffes nicht in ber Chrwurdigfeit ber Ramen, nicht in ber Gigentbumlichkeit ber chriftlichen Bebrauche und myftischen Symbole suchen konne, sonbern in ber Genauigkeit ber Lehrsage 1). Dies beweift unstreitig, baß er seine Richtung vorherschend auf bas Theoretische geworfen batte, ja bag er ben Glauben und bas gläubige Sandeln fogar ale nothwendige Mittel jur Erlangung unferes Beile verwarf ober vernachlässigte; aber mit Unrecht wurde man baraus schliegen, dag es ihm hauptfachlich um Berftanbeserkenntniß zu thun gewesen; vielmehr wenn man biefe in ber Erfenntnig ber weltlichen Dinge fucht, fo muß man urtheilen, bag Eunomius auch bie Berftanbeserkenntnig verwarf, indem er überzeugt mar, bag es ber faliche Weg fei Gott aus feinen Werken erfennen ju wollen. Aber auch bie genaue Feststellung ber Lebren über göttliche Dinge, fo weit wir fein Berfahren babei fennen, icheint ihm nur eine verneinende Bebeutung gehabt ju haben. Denn seine Sonderung ber Begriffe geht wefentlich nur barauf aus ben Gegenfan zwischen bem Befen Gottes und zwischen ber Belt, auch ber weltbildenben Rraft, welche bem Cobne Gottes zufommt, in bas grellste Licht zu stellen und baburch uns abzuhalten

<sup>1)</sup> Ib. XI p. 704. ήμεις οίτε τῆ σεμνότητι τῶν ὀνομάτων, οἴτε ἐθῶν καὶ μυστικῶν συμβόλων ἐδιότητι κυροῦσθαι φαμέν τὰ τῆς εὐσεβείας μυστήριον, τῆ δὲ τῶν δογμάτων ἀκριβεία.

irgend einen Begriff bes verftanbigen Denfens auf Gott Sott ift ohne Große und ohne Eigenzu abertragen. fcaft 1); in ihm ift feine Form 2); auch noch über ben Ramen, b. b. ben Ibeen, ift er, weil er unerzeugt ift, che die Ramen wurden 5). Dies spricht unzweideutig aus, wie alle Bielheit ber Ramen in ber Einheit feines Befens ausgelöscht ift, wie besmegen feine Rebe ibn ausbruden fann. Richt einmal ben Ramen bes Baters will er Gott in Wahrheit beilegen, sonbern in biesem Ausbrude werbe nur eine Beziehung bes aus feinem Billen hervorgegangenen zu ihm gefest 1). Er benft fich bas Unerzeugte und bas Erzeugte in einem folden Gegenfat, baff, mas bem Ginen gutomme, bem Andern nicht beigelegt werben fonne; von bem, mas bem Ginen que geschrieben werbe, muffe bem Andern bas Gegentheil anbeimfallen; fomme bem Ginen bas Licht zu, fo murbe bem Anbern bie Finfterniß jufallen 5). Stärfer fann wohl biefer Gegenfat nicht ausgebrückt werben. Es ift ber Gegensat zwischen bem Unenblichen, welchem in Bahrbeit alles Sein zufommt, und bem Endlichen, welchem alles Sein nur verlieben ift, welches feine Grenzen im Unenblichen hat und nur von ben Winken besselben ab-

<sup>1)</sup> Ib. XII p. 734.

<sup>2)</sup> Apol. 11.

<sup>3)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 760.

<sup>4)</sup> Ib. p. 136. και τον πατέρα μή ἀει είναι, ὅπερ νῦν ἐστί τε και λέγεται, ἀλλ' ἔτερον ἐστι(?), πρότερον ὄντα, μετὰ ταῦτα βουλεύσασθαι γενέσθαι πατέρα, μᾶλλον δε οιζί [δε] γενέσθαι, ἀλλὰ κληθήναι. Ib. p. 808. ἄφθαρτος μεν οιλ ενεργεία ἐστίν, πατής δε και δημιουργός εξ ἐνεργειῶν ἀνομάζεται.

<sup>5)</sup> Ib. p. 722; 728.

Derfelbe Gegensat bestimmt benn auch ben bängt 1). · Eunomius ben Sohn Gottes und seine Welt nur als ein Entstandenes und Wiedervergebendes zu fegen; alles außer Gott bat feinem Befen nach feinen Unfang und fein Enbe 2); ein ewiges Sein ber Dinge und ihres fcopferifden Werfzeuges in Gott nimmt Eunomius nicht an, vielmehr erflart er ausbrudlich, bag ber, welcher im Schofe bes Batere ober im Anfange ober bei Gott ift, nicht im eigentlichen Sinne ift, sondern nicht ift 5). Deswegen verwirft er benn auch bie Möglichfeit, bag Gott fein Befen irgend einem Andern mittheile ober bag ein Anberes an Gott Theil nehme, weil bies ber Untheilbarkeit und Einsacheit Gottes zuwider sein wurde 4). Der Sohn Gottes fallt ihm in biefelbe Rategorie, wie alle Gefcopfc; er ift eben nur ein Berfzeug bes göttlichen Billens 5). Man fann ben orthoboren Rirchenlehrern nicht Unrecht geben, bag fie ben Eunomius bes Bogenbienftes beschulbigen, weil er bennoch biefes Geschöpf für murbig balt von une göttliche Berehrung zu empfangen.

hierdurch werben wir aber noch einmal auf einen Puntt zurückgeführt, welcher nach unsern frühern Anführungen uns bunkel erscheinen muß, nemlich wie auf ber

<sup>1)</sup> Ib. p. 735 sq.

Apol. 23; Greg. Nyss. c. Eun. VIII p. 650; XII p. 858.
 δμοίως, φησίν, αὐτὸν ὑπερέχειν τῶν μὲν θνητῶν ὡς ἀθάνατον,
 τῶν δὲ φθαρτῶν ὡς ἄφθαρτον, τῶν δὲ γεννητῶν ὡς ἀγέννητον.

Greg. Nyss. c. Eun. X p. 680. οἰπ ὧν, οὐδὲ πυρίως ὧν, φηρίν, ὁ ἐν πόλποις ὧν τοῦ ὄντος, ἐν ἀρχῆ ὧν καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὧν, Cf. ib. I p. 369.

<sup>4)</sup> Apol. 9.

<sup>5)</sup> lb. 27; Greg. Nyss. c. Eun. II p. 470.

einen Seite Eunomius eine unmittelbare Erkenntnig Gottes in seinem Wefen forberte, auf ber anbern Seite aber boch ben Sohn Gottes als ben Weg anerkannte, burch welchen wir zu Gott gelangen follten. hierzu aber wie zur Berehrung bes Sohnes Gottes wurde er baburch geführt, daß er diefen als bas Wertzeug ber Schöpfung, ja als ben Schöpfer anfah, ohne welchen Gott nichts fcaffen, ohne welchen fein einzelnes Ding ber Belt fein und erfennen fonne. Ginen folden Mittler gwifden Gott und und anzunehmen, bazu wird er burch die Ansicht geführt, daß der einfache Gott auch nur eine einfache Energie haben fonnte, weil bie Energie jedes Dinges feinem Befen entsprechen mußte und die hervorbringung verfciebener Werfe auch verschiebene Energien voraussegen murbe, Daber fonnte er bem einfachen Gott bie Schopfung ber mannigfaltigen Dinge, welche in biefer Welt find, nicht zuschreiben 1). Daburch murbe er zu einer Lehre über bie Entftehung ber Dinge geführt, welche mit ber alten Emanationslehre barin übereinstimmte, bag nur aus einer gradweise absteigenten Unterordnung ber Wefen Die Belt hervorgegangen fein tonne, bagegen von jener Lebre baburch fich entfernte, bag fie bie weltbilbenbe Rraft,

<sup>1)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. I p. 317. ἀνάγκη δήπου πάσα τὰς ἐκάστη τῶν οὐσιῶν ἐπομένας ἐνειργείας ἐλάττους τε καὶ μείζους εἶναι, — ἐπεὶ μηθὲ θεμιτόν τὴν αὐτὴν ἐνίργειαν εἰπεῖν, καθ' ἢν τοῦς ἀγγέλους ἐκοίησεν ἢ τοῦς ἀστίφας ἢ τὸν οὐρανὸν ἢ τὸν ἄν-θρωκον, ἀλλ' ὅσφ τὰ ἔργα τῶν ἔργων πρεσβύτερα καὶ τιμιώτερα, τοσούτω καὶ τὴν ἐνέργειαν τῆς ἐνειργείας ἀναβεβηκέναι φαίη ἄν τις εἰσεβῶς διανοούμενος, ἀτε δὴ τῶν αὐτῶν ἐνειργειῶν καὶ ταιτύτητα τῶν ἔργων ἀποτελουσῶν καὶ τῶν παρηλλαγμένων ἔιγων παρηλλαγμένως τὰς ἐνειργείας ἐμφαινόντων.

ben Sohn Gottes, nicht vom Wefen, fonbern vom Willen Sottes ausgeben ließ und baber bie Abnlichfeit awischen Gott bem Bater und Gottes Sohn nur in beiber Willen feste 1). Wie natürlich, benn ber Gobn foll ja unvollfommener sein als ber Bater, weil er nur eine unvollfommene Belt geschaffen bat. So haben biefe beiben Lehren, welche hier im Streit einanber gegenüber fteben, gleichsam die Erbschaft ber Emanationslehre unter einanber getheilt, indem bie Nicanische Lehre bas Ausgeben bes Sohnes vom Wefen bes Baters fich aneignete, Die Lehre ber Arianer ben Grabunterschieb zwischen Bater und Sohn. Daburch aber, bag Eunomins vom Billen Gottes bas hervorgeben bes Sohnes ober ber ichopferis foen Rraft abhangig machte, folog er fich ber Schöpfunges theorie in einer Beise an, welche unzweideutig die Abficht verrath bas Berbaltnig Gottes zur Welt als ein burchaus unwesentliches aufzufaffen. Die Macht ober bas Bermogen Gottes bie Welt ju fchaffen ift wie feine Energie von feinem Befen unterschieben; fie fam burch ben Willen Gottes erft zur Thatigfeit, als er wollte; niemand burfe fragen, warum er nicht früher gewollt habe 2). Ift nun hierburch ein Anfang bes Geins bem Sohne Gottes zuerfannt, welcher mit bem Anfange ber Welt

<sup>1)</sup> Apol. 24; 28.

<sup>2)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. VIII p. 644. δ γὰρ ἐξοχώτατος αὐτὸς ϑεὸς πρὸ τῶν ἄλλων, φησίν, ὅσα γεννητά, τῆς αὐτῆς κρατεί δυνάμεως. Εὐτ αὐτῆς ift αὐτοῦ μι lesen, wie die Bergleichung mit der Philonischen Stelle zeigt, welche man mit Recht als Parallelftelle betrachtet. Ib. p. 646. τότε γάρ, φησί, καλὸν καὶ πρέπον γεννῆσαι τὸν υἱόν, ὅτε ἐβούλετο, μηθεμιᾶς ἐκ τούτου ζητήσεως ἐγγενομένης τοῖς σώφρος τοῦ διὰ τί μὰ πρότερον.

zufammenfällt, so zögert Eunomius auch nicht zu behaupten, bag die Energie Gottes in hervorbringung bes Gobnes eben fo vergebe, wie bie Welt 1). Welchen triftigen Grund follte er wohl gehabt haben etwas für unverganglich zu halten, mas bem Wefen Gottes burchaus fremb ift ? Bir fonnen es in Betracht biefer Boraussegungen aber auch nur loben, bag er bie Offenbarung Gottes burch bie Belt und ihren Bertmeifter, burch ben Sohn Sottes, nicht für genügend balt, sonbern forbert, wir follten über fie hinausgehn, um bas Wesen Gottes unmittelbar in ihm felbft zu erkennen. Freilich ift nun bennoch bas icopferische Bort ber Bermittler unserer Er-Tenntnig, benn es hat uns geschaffen, es hat bas Licht geschaffen und seinen Schulern mitgetheilt, es ift mabres Licht; aber biefem mabren Lichte fteht auch bas unzugangliche Licht bes Baters gegenüber, welches burch feine Offenbarung und feine Werfe nicht ju uns gefommen fein foll 2).

Streben wir nun diese Lehren des Eunomius unter einen Gesichtspunkt zusammenzufassen, so ist es unverkennbar, daß wir dabei vor allen Dingen den Zwed ins Auge sassen mussen, welchen er uns vorstedt. Wir haben gesehen, wie er von der reinen Bernunft verlangt, sie solle über sedes sinnliche und übersinnliche Wesen uns hinaussühren, auch nicht einmal bei der Erzeugung des Sohnes stehen bleiben, sondern in der Sehnsucht des ewigen Lebens das Erste zu erfassen streben 5). In dies

<sup>1)</sup> Apol. 23; 26.

<sup>2)</sup> Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 713 sq.; p. 721.

<sup>3)</sup> In ber oben angeführten Stelle find faft alle Ausbrude

fem Streben fant er fich min nicht geforbert burch bie Erfenntnig ber weltlichen Dinge, welche uns ben Willen, bic Energie, aber nicht bas Befen Gottes zeigten, nur Bergangliches, aber nicht bas Ewige. Selbft bie Ramen ber Dinge, obgleich alter ale biefe, obgleich bas überfinnliche Befen ober bie Ibeen biefer ausbrudenb, vermogen und nicht bas ewige Wesen und bie untheilbare Einfachheit Gottes zu enthüllen, welcher vor allen Ramen Auch sie sind gewiß verganglich, wie bas schöpferische Wort, die Energie bes ewigen Baters. Deswegen burfen wir auch nicht bei ber Beifterwelt fieben bleiben, nicht bei bem Sohne Gottes, welcher zwar ausgezeichnet ift vor ben übrigen Dingen baburch, bag er feine Materie an fich trägt 1); aber bennoch nicht einfach ift, weil er vieles hervorbringt, bennoch fein ewiges Wesen bat. Wir feben, bag biermit Eunomius bie Erfenntnig aller Begriffe, einzeln genommen, wie im Bangen, mit bem Ruden ansieht. Die Erforschung ber Namen baber, auch berer, welche nicht burch Willfur ber Menichen entftanben find 2), sonbern bas Besen ber geworbenen Dinge bezeichnen, konnte ihm zwar als etwas Rugliches, ja Rothwendiges erscheinen, damit wir uns nicht burch falfche Bezeichnungen verwirren ließen und befonbere uns gu buten mußten Gott etwas Unichidliches beigulegen; allein

von Platonischer Farbe, so ύπερκύψας, επέκεινα, πόθος, το πρώτον, γλίχεαθαι.

<sup>1)</sup> Apol. 15 sq.

<sup>2)</sup> Daß er auch folche Ramen annahm, welche feine ibabre Bebeutung hatten, geht aus vielen Stellen hervor, g. B. apol. 8; 16; Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 764.

biefe ganze Ausbildung einer verftandigen Wiffenschaft fonnte ibm boch bochstens als eine Borbereitung Werth baben, indem er bavon überzeugt war, daß wir bas Wefen Gottes nur in unserm eigenen unwandelbaren Sein finden konnten 1). Go ichließt fich Gunomius an bie Denfer an, welche allein in ber Beschauung ihres Innerften ihre Sehnsucht nach Anschauung Gottes befriedigt ju feben hofften. Er ift Platonifer faft in bemfelben Sinne, in welchem es Plotinus um ein Jahrhundert früher gewefen war. Go wie biefer begnügt er fich nicht bamit Gottes Befen in feinen Ausfluffen ober in ben Wirfungen seines Willens zu erkennen, weil biefe boch immer am Gegensage und an ber Mannigfaltigfeit, ja, wie Eunomius meinte, an ber Berganglichkeit litten, sonbern scheint eine völlige Bereinfachung , bes Geiftes verlangt ju haben, damit wir Gott erfennen möchten, wie er fic felbft erfennt. Mit biefer Richtung feines Beiftes ftimmt es benn auch überein, daß ihm bas weltliche Dafein nur ale etwas Richtiges erscheint, welches weber Wesen noch Sein im eigentlichen Sinne ber Worte babe, wie ber Sohn Gottes setbft 2). Daber entwidelte er benn gwar forgfältig bie Begriffe bes Berftanbes, welche auf bie Welt und die weltlichen Dinge fich beziehen, im Streben fie genau zu fondern, aber nur um von ihnen darzuthun, daß sie nicht ausreichten bas mabre Wesen Gottes zu erfennen, und une baburch aufzurufen über biese Begriffe

Socr. l. l. ö σ' αῦ πάλιν ἐκεῖνος (sc. ὁ θεὸς ἐἐθείη περὶ τῆς ἐαυτοῦ οὐσίας), τοῦτο εὐρήσεις ἀπαραλλάκτως ἐν ἡμῖν.

<sup>2)</sup> Die schon oben angeführte Stelle ap. Greg. Nyss. c. Eun. I p. 369; X p. 680.

hinauszugehn und Gottes Wesen in und selbst unwand clbar, in unserer reinen Bernunst zu sinden 1). In dieser Weise gesaßt stellen sich und seine Lehren in einem begreislichen Zusammenhange dar, und sie in diesem zu erbliden davon wird es und nicht zurückschreden dursen, daß er sorgsältiger als andere Männer, welche in innerer Anschauung die einzige Wahrheit sahen, die Begriffe des Berstandes zu ordnen suche. Der Eiser des Kampses, in welchem er auswuchs, konnte auch nach dieser Seite zu ungewöhnlichen Anstrengungen aufregen, ungerechnet daß er seinesweges das einzige Beispiel einer solchen Berbindung theosophisser Anschauung mit einem grübelnden Berstande abgiebt.

Es war nun gewiß keine leere Streitsucht, auch keine blinde Anhänglichkeit an überlieferten Formeln, wenn diesen Lehren des Eunomius die drei Cappadocier sich entsegensesten, welche wir oben genannt haben. Sollten sie auch die letzten Zwecke der Arianer ihrer Zeit oder wenigstens der spätern häupter dieser Secte nicht richtig durchschauf, nicht scharf genug von andern Bestrebungen, welche mit ihnen den Namen Arianischer Lehre gemein hatten, zu sondern gewußt haben, so sahen sie doch, wie diese Lehre überhaupt nicht zulasse, das Gott in dieser und

<sup>1)</sup> Alle Berftandesbegriffe werden nut nat' introcar von Gott gebraucht, nur das afferenter fommt ihm in einem höhern Sinu zu. Basil. adv. Eun. I, 11; Greg. Nyss. c. Eun. XII p. 734. λέγει δὲ μή δεῖν κατ' ἐπίνοιαν ἐπιφημίζεσθαι τῷ θεῷ τὸ ἀγέννητον' τὰ γὰο οὕτω λελεγμένα ταῖς φωναῖς, φησί, συνδιαλύεσθαι πέφυκε. Ib. p. 764. Diefe Dentweise κακ' ἐπίνοιαν führt zum Atomismus, zur Aristotelischen Lehre. Ih. p. 816. Dagegen die wahre Ertenntnisquelle ift der καθαφὸς λόγος (apol. 20) ober der νοῦς. Greg. Nyss. c. Eun. X p. 674; XII p. 738.

vermittelst bieser Welt wahrhaft erkannt werde. Dagegen bielten sie ihren Gegnern die christliche Lehre vor, daß wir Gott in seiner Einfachheit nicht schauen könnten und auch in der Mannigfaltigkeit der weltlichen Dinge nur in unvolltommener Weise seht ihn zu erkennen vermöchten, daß wir aber dennoch im Glauben und in der Geduld verharren sollten, um den Weg zur Erkenntniß durch das praktische Leben hindurch zu sinden; denn die That sei die Borstuse der Erkenntniß 1). In diesen überzeugungen waren sie vor den Schwärmereien sicher, welche Eunomius mit den Reu-Platonisern gemein hatte.

Run soll es aber keinesweges gesagt sein, daß sie nicht in manchen Punkten der Lehre dennoch dem Einstusse nachgaben, welchem in der damaligen Zeit die Neu-Plastonische Schule über alle heidnische und zum Theil auch über die christliche Philosophie ausübte. Daß auch sie von diesem Zuge der Zeit ergriffen wurden, ist schon aus den Lebensumständen dieser Männer wahrscheinlich. Wir wissen, daß Basikius der Große und Gregorius von Nazianzus vier die fünf Jahre in der Zeit ihrer wissensschaftlichen Bildung zu Athen unter Anleitung Reu-Plastonischer Philosophen lebten 2). Bon Gregorius von Nyssa können wir einen ähnlichen Unterricht, welchen er empfans

<sup>1)</sup> Basil. adv. Eun. I, 12 sqq.; Gregor. Naz. or. XX, 12 ed. Par. 1778. διὰ πολιτείας ἄνελθε. διὰ παθάρσεως κτῆσαι τὸ καθαρόν. βούλει θεόλογος γενίσθαι ποτὲ καὶ τῆς θεότητος ἄξιος; τὰς ἐντολὰς φύλασσε. διὰ τῶν προςταγμάτων ὅδευσον. πρῶξις γὰρ ἐπίβασις θεωρίας.

<sup>2)</sup> Bergl. Ulmann Gregorius von Razianz der Theologe. Darmft. 1825; Bafilius der Groffe nach feinem Leben und feiner Lebre v. Dr. C. R. B. Klose. Strass. 1835.

gen batte, nicht nachweisen, weil feine Lebensumftanbe überhaupt uns weniger befannt find 1); aber mochte er nun in mittelbarer ober unmittelbarer Beise ans biefer Quelle ber Lehre geschöpft haben, ans seinen Schriften ift es außer Zweifel, bag er in vielen seiner wiffenschaftlichen Anfichten ihr febr genau fich anschloß. Wenn wir im Origenes gewiffermagen einen Borlaufer ber Reu-Platonifer feben fonnen, fo führt auch bas Berhaltniß biefer Manner ju ihm auf ein abnliches Ergebnig. Deun ibre Lebre ift offenbar aus der Lebre bes Origenes ermachsen. Bafilius und Gregorius von Naziang verfertigten wahrend ihres monchischen Busammenlebens noch in ber Zeit ihrer Borbildung für ihre firchliche Birffamfeit einen Auszug aus ben Schriften bes Origenes, Die Philotalie, welche wir noch befigen, und wiewohl fie feinesweges feinen Lehren in allen Puntten Beifall fcentten, fo lägt fich boch nicht verfennen, bag fie von feinem Unfebn burchdrungen waren und auch in folden Punften ibm folgten, welche mit ben bamaligen Bewegungen ber Theologie wenigstens in feinem nothwendigen Busammenhange fteben. Noch mehr ift es von Gregorius von Nyffa anerkannt, daß er in feinen Forfchungen und Lehren an ben Drigenes sich anschloß 2).

Bon biesen brei Männern ift uns aber besonders ber jüngste, Gregorius von Nyssa, merkwürdig; benn unstreitig ift er unter ihnen ber am meisten wissenschaftlich

<sup>1)</sup> Bergi. Heyns disp. de Gregorio Nysseno. Lugd. Bat. 1835. 4.

<sup>2)</sup> Bergl. Baumgarten - Erufius Lehrbuch ber chriftl. Dogmengefc. S. 219; 302.

Bebilbete, ber am meiften von wiffenschaftlichem Streben Befeelte. Bahrend Bafilius burch fein praftisches Talent als ein wahrer Rirdenfürft fich erwies, mabrent Gregorind von Razianzus besonders burch Beredtsamfeit glanzte und auch in poetischen Werken bie beibnische Literatur zu überwinden suchte, wandte fic ber Sinn bes Gregorius von Nyffa besonders babin die alte Philosophie, so weit fie in seiner Zeit noch lebenbig war und ber chriftlichen Lehre erfprieglich fcien, in ben Rreis theologischer Gelehrsamteit zu bringen 1). Sein großes tatechetisches Wert (loyog narnyntinds o ueyas) ift mit ber Schrift bes Drigenes über bie Principien verglichen worben, infofern mit Recht, als es die gange theologische Lehre zu umfaffen ftrebt, mit Unrecht aber, wenn man bie geiftige Durchdringung des Stoffs in Anschlag bringen wollte; benn hierauf ist es weniger, als auf eine turze Übersicht angelegt. In feinem Gefprache über bie Seele und bie Auferstehung legt er, wie Platon ber Diotima, so seiner Schwester Macrina bie tiefften Geheimnisse in ben Mund, nemlich eine philosophische Lehre über bie Seele, welche augleich aus ben Platonischen Schriften und aus bem Chriftenthume geschöpft ift. In seinem Berte über bie Schöpfung und ben Bau (navaoneur) bes Menschen banbelt er, welcher felbst bie Arzneifunft ausübte 2), nicht

<sup>1)</sup> De bom. opif. c. 30 in. fagt er felbft, er wollte bie genauern Lehren über bie Busammensepung bes menschlichen Körpers vortragen, bamit die Beiben hierin teinen Borgug hatten und bie Chriften teiner Belebrung außerhalb ihrer Kirche bedurften.

<sup>2)</sup> De bom. opis. 13 p. 79. Mit ben übrigen weltlichen Rinften und Biffenschaften tam bamals auch bie febr geschäpte Arzneitunft ju ben Chriften. Davon giebt unter andern auch ber Bruber

allein über ben Körver bes Menfchen und seinen Busammenhang mit ber Seele, sonbern auch über bie Busammensettung ber gangen Welt und legt babei eine Renntniß ber alten Phyfit, namentlich ber Platonischen, Ariftotelischen und medicinischen Lebren über biefe Gegenftanbe an ben Tag, wie sie in solchem Umfange bei keinem Kirchenvater por seiner Zeit gefunden wirb. Seine Schriften tragen überhaupt einen mehr philosophischen als theologischen Charafter an fich, indem bas Exegetische in ihnen febr untergeordnet und in ber Beise ber willfürlichften allegorischen Auslegung angelegt ift. Wir burfen es baber bei bem großen Ginfluffe, welchen feine Lehrweise auf bie spatere Beit ausgeubt bat, nicht unterlaffen auf feine Untersuchungen einzugehn, halten es aber für angemeffen juvor einiges über bie Beise ju fagen, in welcher mit ihm seine beiden Genoffen bie Trinitätslehre behandelten. Denn wenn auch Bafilius und Gregor von Razianz weniger felbständig philosophirten, als Gregor von Ryffa, fo wurden fie boch auch burch bie Rampfe ber Beit um bie Trinität zu eigenen philosophischen Untersuchungen fortgeriffen, und nach bem Charafter ber Zeit laffen biefe füglich von andern Lehrpunften fich absondern.

Wenn man von dem Athanasius zu den Kirchenlehrern der sogleich auf ihn folgenden Zeit übergeht, so bemerkt man fast mit Erstaunen, wie schness das Berständnis der wesentlichen Punkte, von welchen die Unterscheidung zwissen den drei Hypostasen der Gottheit ausgegangen war,

bes Gregor von Razianz Cafarius ein Beispiel ab, ber aber auch wegen seines hanges zum Beltlichen von seinem Bruder getabelt wurde. S. Ullmann Greg. v. Raz. S. 42 ff.

fic abgeschwächt hat, und welches große Gewicht bagegen auf die Feststellung ber Formeln, welche bem Athanafius nur wenig gegolten hatten, gelegt wird. Dies ift Die Natur ber positiven lehre in ihrer praftischen und außerlichen Kaffung, welcher es bauptfächlich nur barauf ankommt Übereinstimmung im Befenntniß zu gewinnen. Bafilius bezeugt fich unzufrieben mit ber Ausbrucksweise ber Lateinischen Kirche, als wären brei Versonen in ber Gottheit zu unterscheiben, nur weil bieser Unterschied an ben Sabellius erinnere und gegen beffen Lehre nicht hinlanglich fichere. Er ift bagegen leicht genug mit ber Einheit Gottes fertig bei ber Dreibeit ber Sypoftasen, wenn er ben Gegensat zwischen bem Allgemeinen und bem Besondern, wie er bei Betrachtung weltlicher Dinge gilt, auch auf Gott anwendet und bas Befen als bas Allgemeine, bie Sypoftasen aber als bas Besondere fest. Es zeigt ebenfalls von einer nur ganz oberflächlichen Unterscheibung ber lettern, wenn er bie Gigenthumlichfeiten ber Sppoftasen nur als Baterschaft, Sohnschaft und Beiligfeit angiebt 1). Bei Basilius wird man sich hierüber vielleicht weniger wundern, ba er früher nur bie Abulichfeit bes Baters mit bem Sohne behauptet und nachber auch nur beswegen verworfen batte, weil von einer Abnlichkeit ba feine Rebe fein konne, wo feine Qualität ftatt-

<sup>1)</sup> Ep. 236, 6. odota de nat indoruois ruirpe fiet roe dapogar, fie fiet ro norde noos ro nad' exacror. Man tommt babei auf Tritheismus, wenn man nicht bie Realität ber allgemeinen Begriffe annimmt, und es wird also dadurch die Richtigkeit bes Glaubens von der Richtigkeit einer ohne Zweifel philosophischen Lehre abhängig.

finde, wie bei Gott 1), ein Ausweg, welchen er nur beswegen ergriffen zu baben icheint, um ben Streit über Abnlichkeit und Gleichbeit zu befeitigen, wie er benn ber Somächern wegen auch bie Ausbrucksweise ber homoufier nicht schlechthin verwerfen wollte 2); benn wo keine Qualitat zugeftanben wirb, ba möchten auch bie wesentlichen Unterschiebe, die Unterschiede ber Gigentbumlichkeiten, nicht nachauweisen fein. Aber auch beim Gregorius von Naziang tommen ähnliche Außerungen vor, welche bas Myfterium ber Dreieinigkeit schlechthin nur wie eine Formel behandeln und bie Berichiebenheiten bes gottlichen Befens nur in Berhältniffe, ja fogar in Berhältniffe ber Offenbarung umsegen. Gemeinschaftlich, fagt er, ift allen brei Sypoftafen bie Gottheit und bas Nichtgeworbensein, eigenthumlich aber bem Bater bas Ungeborensein, bem Sohne bas Geborenwerben und bem beiligen Beifte bas Ausgesandtwerben 5), und erkennt babei ausbrudlich an, bag biefe Unterschiebe nur Berbaltniffe ber Personen zu einander, ja Berichies benheiten ber Offenbarung bezeichnen 1). Man muß wohl befürchten, daß burch eine folche Darstellungsweise bem Sabellianismus noch mehr Borfcub geleiftet werbe, als burch ben Sprachgebrauch ber Lateinischen Rirche. Dieser schwankenben Auffassungsweise neigt es fich nicht weniger au, bag Gregorius von Roffa unter ben ftreng trinitas rischen Kirchenvätern bas erfte Beispiel bavon gab bas

<sup>1)</sup> Ep. 8, 3.

<sup>2)</sup> Hom. XXIII, 4 p. 188.

<sup>3)</sup> Orat. 25, 16.

<sup>4)</sup> Orat. 81, 9. τὸ ởὲ τῆς ἐκφάνσεως, "κ' οὖτως εἴκω, ἢ τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως διάφορων, διάφορων αὐτῶν καὶ τὴν κλῆσεν πεποίηκεν.

Berbattnif ber brei Sppoftafen baburch fich ju erlautern, bag er es mit bem Berhältniffe ber Seelenvermögen queinander verglich. Denn ba biese boch nur in einer Perfon vereinigt fich finben, fo tann bie Berichiebenbeit ber Personen bei einer solchen Zusammenstellung nur baburch gerettet werben, bag man bas Ungenugenbe berfelben und mithin bes gangen Unternehmens von vornherein que giebt. Dbgleich bies nun Gregorius von Nyffa nicht verfaumt, fo legt er bennoch auf feine Bergleichung einen fo hoben Berth, bag er fie allein für hinreichend halt bie Bahrheit ber Dreieinigfeit zu bezeugen 1). Bon ber anbern Seite aber behauptet Gregor von Nazianz auch, baß fene brei Sppostasen ber Zahl nach von einander verfcieben, wenn auch bem Wesen, ber Gottheit nach eins feien 2), welches an die Bestimmung bes Basilius erinnert, daß bie Sypostasen jum Wesen sich verhielten, wie bas Besondere, die Individuen, jum Allgemeinen, und baber die Gefahr des Tritheismus herbeiführt. Noch entschiedener tritt biese Richtung ber Lehre beim Gregorius von Nyssa auf, welcher auf bas Strengste auf die Unterscheidung zwischen Wesen und Sppoftase bringt und biefelbe für burchans unentbehrlich jum Behuf biefer gangen Untersuchung ansieht. Er hat eine eigene Schrift über

<sup>1)</sup> De eo quid sit ad im. dei et sim. p. 31. Bir werben fpater hierauf gurudtommen.

<sup>2)</sup> Oral. 31, 18. Merkwürdig ift es, daß dabei Greg. v. R. eingesteht, daß die Zahl zur Quantität gehöre, welche auf Gott nicht anwendbar sei. Bergl. Mumann Gr. v. R. S. 344 Anm., wo ein Borwurf des Le Clerc angeführt wird, welcher doch nicht ganz ungegründet ift, da ovola nicht Substanz, sondern Besen bedeutet.

biefen Unterschied geschrieben 1) und erläutert benfelben Gegenstand auch noch in einer anbern Schrift "gegen bie Griechen aus ben allgemeinen Begriffen." Auch hierbei herscht ber Unterschied zwischen bem Allgemeinen und bem Befondern; jenes bezeichnet bas Wefen, biefes bie Sppoftafen. Go wie Paulus und Timotheus besselben Wefens find als Menschen, aber boch als besondere Personen von einander verschieden obne daburch an ihrem Wesen zu verlieren, so find auch Bater und Sohn und heiliger Beift ihrem Befen nach eins in gleicher Bolltommenbeit, aber bennoch als besondere Hypostasen von einander verichieben 2). Das Anftößige in biefer Auffaffungeweise wird nur baburch gemilbert, bag ihr boch auch ber Gebante zur Seite fiebt, alle Aussagen von Gott burften nicht im gewöhnlichen Sinn genommen werben, benn fie bezeichneten nicht sowohl Gott, als nur etwas, mas fich auf ihn bezoge 5). In biesem Sinne wird benn auch Gregorius von Nyssa babin geführt gar nicht zu fest am Begriffe bes Befens Gottes zu halten, sonbern im Begenfat gegen ben Gunomius ju erflaren, bag ber Name Gottes eine Energie bezeichne, bas Schauen nemlich und

<sup>1)</sup> Diese Schrift fteht auch unter ben Schriften bes Basilius ep. 38. Garnier findet darin den Stil des lettern; Depns fpricht ihm nach. Mir scheint fie vielmehr ben Stil des Gregorius von Ryssa zu verrathen; auch die logische und fehr ftart dem Physischen sich zuwendende Saltung spricht für den lettern, die Übereinstimmung mit der Schrift gegen die Griechen zu geschweigen.

<sup>2)</sup> Adv. Graec. ex comm. not. p. 82 sqq.; de diff. ess. et byp. p. 29; 35. ό μλη τῆς κοινότητος λόγος εἰς τὴν οὐσίαν ἀνάγεται, ἡ δὲ ὑπόστασις τὸ ἰδαίζον ἐκάστου σημεδόν ἐστ.

Quod non sint tres dii p. 19. μη αὐτην την θείων φύσων,
 — ἀλλά τι τῶν περὶ αὐτήν.

vie Berwaltung aller Dinge 1). Aber freilich, wenn wir diese Ausrede gelten lassen, so möchte es schwer halten anzugeben, warum wir auf die Unterscheidung zwischen Hypostase und Wesen Gottes ein so großes Gewicht legen sollen, wie es Gregorius will, und überhaupt die Weise, wie diese Kirchenväter die Unerkennbarkeit Gottes herbeiziehn, um das Mysterium der Trinität sestzuhalten, so daß sie bald vom Wesen, dalb von den Hypostasen gelten soll, wohin würde sie anders führen, als daß wir bekennen müßten, alle die kirchlich sestgestellten Ausbrücke wären nur Bersuche etwas zu sagen, wo nichts zu sagen ist?

Dennoch würde man sich irren, wenn man annehmen wollte, es wäre ihnen nur um die Feststellung einer unsverständlichen Formel zu thun gewesen. Jene ungenügens ben Bergleichungen ber göttlichen Berhältnisse mit menschelichen, sene nach verschiedenen Seiten ausweichenden Bestimmungen, senes Stehenbleiben bei Erklärungen, welche das Zuerklärende nur wiederholen, sie beweisen nur auf der einen Seite, daß benen, welche sie vorsbrachten, der wissenschaftliche Gehalt der kirchlichen Beswegungen ihrer Zeit nicht vollkommen beutlich geworden

<sup>1)</sup> C. Eun. XII p. 855. την θεὸς φωνήν εκ τῆς εποπτικῆς ενεργείας κεκρατηκέναν κατελαβόμεθα. πᾶσι γὰρ περιεύναι τὸ θεεον και πάντα θεᾶσθαι και διὰ πάντων ῆκειν πεπιστευκότες την τοιαύτην διανοίαν τῷ ὀνόματι τούτῳ διασημαίνομεν. Quod non sint tres d. p. 19; in cant. cant. hom. V p. 539. Dahin gehört auch de anima et resurr. p. 239. ή τοῦ θελήματος ὕπαρξις οὐσία ἐστί. Ebenfo Basil. ep. 8, 11; 189, 8. Dies ift also viel mehr Ariftotelisch als Platonisch. Man sieht, baß auch fichte, wenn er Gott nicht als Substanz, sondern als ordo ordinans gedacht wissen wollte, seine Borgänger unter den Kirchendätern halte.

war, auf ber anbern Seite, bag fie felbft bie wiffenschaftlichen Unterscheibungen über bie Trinität als Dinge ansaben, welche nur ben Gelehrtern von Frucht sein tonn= ten, während bie Frommigfeit ber laien barunter feinen Schaben leiben wurde, wenn fie nur einfach bie Bottlichfeit der drei Hovostasen im wahren Sinne des Wortes annahmen, ohne fich eine mehr als vorläufige Rechenschaft über ihren Unterschied zu geben. Go tabelt Gregor von Nyffa bie Laien, welche uneingebent ber Unbegreiflichkeit Gottes über bie Geheimniffe ber Erinitat ju ftreiten fich unterfingen 1), und fest ber Behauptung bes Eunomius, bag alles im Christenthum auf die Genauigfeit ber Lehrfage antomme, feine Meinung entgegen, bag vielmehr die Geheimniffe bes Glaubens und die frommen Gebräuche bas Wesen bes Chriftenthums ausmachten 2). So feste auch Bafilius bas ascetische Leben weit über bie Biffenschaft, und überhaupt befestigte fich jest febr allgemein ber Unterschied zwischen bem, was von allen Glaubigen als chriftliche Lehre feftgehalten werben muffe, und was bagegen ben tiefern Forschungen ber Eingeweihten porzubehalten fei 5). Daß bierzu auch bas Berftanbnig ber Trinitatelehre gerechnet wurde, zeigt namentlich bie Dulbung, welche man ben Semiarianern gestattete. Wir fonnen einer folden Unterscheibung Wahrheit nicht abfprechen; wenn wir fie aber mit ben übrigen Beichen ber Beit jusammenftellen und betrachten, wie mit ihr bie Deinung sich verband, daß die philosophischen Lehren über

<sup>1)</sup> De deit. fil. et sp. s. p. 466.

<sup>2)</sup> G. Eun. XI p. 704.

<sup>3)</sup> S. barüber Ullmann Greg. von Raj. S. 312 f.

Dinge verborgener Forschung etwas Gleichgültiges waren, so können wir barin auch nur einen Beweis finden, daß jett in der Griechischen Kirche der frische Antheil an den philosophischen Untersuchungen zu finken begann.

Wenn man sich bavon überzeugen will, bag in biefen Beiten ben Sauptern ber Griechischen Rirche noch ein lebendiges wiffenschaftliches Bewußtsein von der Nothwen-Digfeit beiwohnte die Gottheit in brei wesentlich verschies benen Kormen für bas religiofe Leben aufzufaffen, fo wird man barauf zu feben haben, bag bei ihnen feinesweges nur eine Bieberholung ber alten ichon feftgeftellten Bestimmungen portommt, fonbern bag fie noch neue Seiten biefer Lebre abzugewinnen wiffen. Bu ihrer Zeit gefchab bies besonders von ber Seite ber Lehre über ben beiligen Geift, auf welche fich zwar ichon bei Lebzeiten bes Athanasius ber Streit verbreitet hatte, welche aber boch jest erft ihre genauere Entscheidung fand. Sehr treffend ift ber Lehrgang, welchen Gregor von Roffa hierbei einschlägt. Er verlangt, daß wir vom beiligen Beifte ausgeben follen, ale von bem Gefchenfe, welches wir empfangen haben; er wirte alles Gute in uns. Ber follte und mit bem herrn unserm Gott verbinben, wenn nicht ber beilige Beift 1) ? Dies ift unftreitig ber chriftlichen Dentweise einzig gemäß, welche bavon burchbrungen ift, bag ber Glaube, ein Wert bes beiligen Geiftes, zuerft die mabre Forschung in uns anregen muffe und daß wir erft bie Sinnesanderung in uns erfahren

C. Maced. p. 23 in Angeli Maji coll. nov. VIII. πῶς γάς τις προςκολληθήσεται τῷ κυρίῳ μὴ τοῦ πνεύματος τὴν συνάφειαν ἡμῶν πρὸς αὐτὸν ἐνεργοῦντος;

muffen, ebe wir gur wahren Ginficht gelangen tonnen. Bom beiligen Geifte aber, erflart Gregor von Rpffa weiter, wurden wir emporgeführt ju ber Forschung nach bem Ursprunge alles Seins, von welchem auch bas in uns gewirfte Gute abhangig fei, und biefen mußten wir in bem Sohne Gottes finden; benn er fei ber Werfmeifter aller Dinge; bie icopferische Rraft bes Sohnes enblich bange von bem erften und anfanglosen Grunde aller Dinge ab, ohne welche wir die schöpferische Thatigkeit bes Sohnes nicht benten fonnten 1). Diese Lehre ift bem Gregorius von Nyffa nicht eigenthumlich; fie findet fich nicht minder bei feinem Bruber Bafilius 2). bemselben Sinne bemerkt auch Gregor von Naziang, baß wir allein burch ben beiligen Geift Gott ju erfennen vermögen, benn nur bem Reinen fonne bas Reine gu Theil werben 5), daß ber beilige Geift seine gottliche Rraft bemabre, indem er uns ju Gott erhebe und ju Göttern mache 4), bag er aber auch nur mit bem Sohne Bottes gebacht werben fonne, welcher ber Anfang aller Dinge fei und ein Anfangloses, Gott ben Bater, vorausfege 5). Rach biefer Lehre besteht nun bas, mas ben Unterschied zwischen bem beiligen Geifte und ben beiben andern göttlichen Spoftasen nothwendig macht, in seinem Geschäfte in ben vernünftigen Besen alles Gute zu be-

<sup>. 1)</sup> De diff. ess. et hypost. p. 30 sq.; c. Maced. p. 16.

<sup>2)</sup> De spir. sto. c. 16 §. 37 fin.

<sup>3)</sup> Orat. 1, 39.

<sup>4)</sup> Orat. 34, 12. εὶ μή θεὸς τὸ πνεῦμα, θεωθήτω πρῶτον καὶ οίτω θεούτω με τὸν ὁμότιμον.

<sup>5)</sup> Orat. 42, 15.

wirken, ihnen nicht allein, wie ber Sohn Gottes' thut, bas Sein ober bie Grundlage aller ihrer Thatigfeiten zu verleiben, sonbern auch sowohl die Menschen als die himmlischen Mächte zu ihrer Bollenbung zu führen und in allem Guten zu befestigen 1). Er ift bie Rraft, welche bas Gottliche in une, ben vernünftigen Wefen, wirft und mitbin in ben vollkommenften Dingen ber Welt bas Bollfommenfte erzeugt; als wahrhaft vollfommen, als wahrhaft gottlich muß biefe Rraft angesehn werben, weil fie bas wahrhaft Bollfommene in uns hervorbringen foll, benn wir follen einft ertennen, wie wir erfannt finb, und Gregorius von Raziang geht beswegen fo weit zu fagen, bag wenn wir ben beiligen Geift verebren, wir in Bahrbeit in ihm nur une felbft verebren 2). So genau bangt diese Lehre damit zusammen, daß die Offenbarung Gottes in uns fich vollenben foll, welches nicht geschehen tonnte, wenn wir nicht bie Sulfe Gottes in und felbft Daher wird auch ber heilige Geift als ber erfübren. Belfer betrachtet, welcher im Rampfe bes lebens uns ben Sieg verleihe 5). Inbem Basilius bemerkt, bag ber Beg, auf welchem wir hiernach auffteigend jum Urgrunde

<sup>1)</sup> Basil. de spir. sto. c. 16 §. 38. ἀρχὴ γὰρ τῶν ὅντων μία δ. νίοῦ δημιουργοῦσα καὶ τελειοῦσα ἐν πνεύματε. Hom. de fide 3; Greg. Naz. or. 34, 8. Θεὸς ἐν τρισὶ τοῖς μεγίστοις ἴσταταε, αὶτίφ καὶ δημιουργῷ καὶ τελειοποιῷ, τῷ πατρὶ λίγω καὶ τῷ νίῷ καὶ τῷ ἀγίῳ πνειύματε. Orat. 41, 11. Greg. Nyss. c. Maced. p. 17; in bapt. Chr. p. 372; quod non s. tres dii p. 23. εἰς ὁ τῆς ἐποπτιπῆς τε καὶ θεατικῆς δυνάμεως λόγος — ἐκ μὶν τοῦ πατρὸς οἶον ἐκ πηγῆς τινὸς ἀφορμώμενος, ὑπὸ δὶ νίοῦ ἐνεργούμενος, ἐν δὶ τῷ δυνάμει τοῦ πνειύματος τελειῶν τὴν χάριν.

<sup>2)</sup> Orat. 28, 17; 31, 12.

<sup>3)</sup> Greg. Nas. carm. IV, 89 sqq.

alles Seins gelangen sollten, vom heiligen Geiste zum Sohne und zulest zum Bater, der umgekehrte ist von dem, welcher im Wesen der Sache liegt, behauptet er ihn doch als unserm Berhältnisse zu Gott entsprechend 1). Dabei denkt er unstreitig an die Ähnlichkeit dieser Lehre mit der Aristotelischen, daß wir von den Erscheinungen und dem Besondern ausgehend zur Erkenntniß des Grundbes und des Allgemeinen gelangen müßten, und in der That genau wie die Aristotelische zur Platonischen verhält sich diese Lehre der orthodoxen Väter zu der Lehre des Eunomius.

Wir tonnen es nicht unterlaffen bei bem Abschluffe, welchen bie Lebre von ber Dreieinigkeit jest erhielt, noch einen Augenblick ju verweilen und auf bie Bichtigkeit berselben von ihrer philosophischen Seite, so wie auf ihren wesentlichen Sinn aufmerksam zu machen. Ihre Bichtigfeit muß einem feben einleuchten, welcher unbemerkt läßt, wie oftmals und in wie fortlaufenber Reibe bie Kirchenväter auf fie jurudgeführt worben finb. Ber aber glauben follte, bag fie nur aus ben überlieferungen ber positiven Religion hervorgegangen fei unb beswegen feinen philosophischen Gehalt habe, ber wurbe bie mahren Beweggrunde ihrer Entwicklung verkennen. 3war läßt sich nicht leugnen, bag bie Lehre von ben brei Personen ober Sypoftasen in Gott einen positiven Haltpunkt in ber Lehre von ber Person Jesu Chrifti fand und daß die Forschung über das Berhaltnig bes Erlösers gur Erlösung babin führen mußte eine göttliche Person in

<sup>1)</sup> De spir. sto. c. 16 §. 37 fin.

ihm zu ertennen, welche in gewiffer Beife von bem allgemeinen Befen Gottes fich unterfcheibe. Allein bag nicht hieraus allein die Trinitätslehre sich entwickelte, liegt nicht weniger flar u Tage. Schon bag fie weiter übergriff und nicht allein bie Perfonlichfeit bes Gobnes, fonbern auch bes Baters und bes heiligen Beiftes fefifiellte, muß uns bavon überzeugen; noch mehr, daß mit bem Begriffe des Erlofers auch ber Begriff ber icopferischen Thatigfeit fich verband und bag bie Untersuchung über bie Beife, wie die Gottheit ber Perfon Chrifti beiwohnte, in ber Entwicklung ber Trinitatslehre nur eine untergeordnete Bedeutung hat. Wie viele andere Beisen gab es nicht, in welchen man ben in Christo erschienenen Gott fich benfen fonnte und wirflich zu benfen versuchte, außer ber in ber Trinitatelehre burchgeführten! Gewiß biese Lebre fonnte aus ber Lebre von ber Person Christi nicht hervorgehn. Man wird freilich mit Recht fagen tonnen, bag Stellen ber beiligen Schrift bie mannigfachften Anregungen jur Ausbildung ber Trinifatslehre abgaben und jur Unterscheibung ber brei Personen in Gott mitwirften; aber man wurde ganglich bie Natur biefer Zeiten verfennen, wollte man von ber schwanfenben Auslegung, welcher fie folgt, die Feftftellung und nicht blog bie Unregung ihrer allgemeinen Lehren ableiten. Eben beswegen haben wir es nicht ablehnen burfen in unserer Beschichte ber Philosophie auf bie Entwidlung ber Erinis tätslehre ziemlich ausführlich einzugehn, weil wir in ihr überall auf philosophische Grundsätze als die Beweggründe ober Stugen ber Forschung ftogen.

Sehr merkwürdig und für ben Charafter ber patrifti-

fden Philosophie febr bezeichnend ift nun aber bie Beife, in welcher biefe lehre sich ausgebildet und zulest festgeftellt hat. Ihre Grundlage hat fie von ber einen Seite in bem Begriffe ber Unwanbelbarfeit und Ginfachbeit Gottes, welcher unerschütterlich feftsteht, von ber anbern in ber eben fo feften Überzeugung, bag Gott in bas veranberliche Wesen und in die Mannigfaltigfeit ber Welt eingebe und in biefer feine gange Fulle und Berlichkeit offenbart babe. Bon jenem Buntte tonnte bie chriftliche Lehre nicht laffen, weil sie vor allen Dingen bie Einheit und Bollfommenheit Gottes, bes Berichers über alle Dinge, bes Guten und ewig Bahren, bervorheben mußte; Diesen Punkt batte fie zu verfechten, weil fie Gottes Balten in allen Dingen, besonders in den frommen Regungen unserer Bruft gegenwartig erblidt. Beibe Puntte im Begriffe Gottes maren nun junachft ju unterscheiben. Der Begriff ber Unwandelbarfeit Gottes führte ju ber Anficht, daß Gottes Wefen in die Mannigfaltigfeit veranderlicher Dinge und Buffanbe biefer Welt nicht eingebn · fonne; fein Wirfen in biefer warbe fich nur als ein veranberliches Birfen benten laffen; wenn Gott Beranberliches begründen follte, fo murbe er felbst veranderlich begründen. Dazu tommt bie Ginfacheit Gottes, feine alle Bielbelt ausschließenbe Einbeit. Sollte er als Grund vieler Dinge gedacht werben, fo mußten in ibm felbft verschiebene Grunde unterschieben werben. Alle biese Aberlegungen mußten zu ber Lehre führen, daß Gottes Wefen fich nicht mittheile, in biefe Welt nicht eingebe und von ben veranberlichen Gebanten und Gemuthern ber Menfchen nicht gefaßt werben tonne. Gein Begriff ift Aberschwenglich. Wenn nun aber biefes Ergebniß, wie ficher es auch sein möchte, boch bem chriftlichen Glauben an eine mabre und volle Offenbarung Gottes ichnurftrads Bu wibersprechen scheint, fo mußte man baburch ju einer feinern Unterscheidung fich angeregt seben. Da bemerfte man nun, daß eben jenes Ergebniß boch auch ben fructbaren Reim einer Auflösung jenes icheinbaren Wiberfpruce in fich enthielte. Es ift ber Begriff bes Uberfdwenglichen, welcher bie Bermittlung ber entgegengesesten Richtungen in ber chriftlichen Lehre barbietet. weil bas Wefen Gottes unerforschlich und von teinem menschlichen Begriff zu umfaffen ift, eben beswegen burfen wir uns auch nicht berausnehmen bie Fulle feiner Gute burch irgend einen menschlichen Begriff meffen zu wollen. Das ift ber Sinn, in welchem ungabligemal bie Rirchenväter fich vernehmen laffen, wenn fie es rechtfertis gen follen, bag bie Rirdenlehre einen Gott in Rnechtes geftalt tennt und andere icheinbar unwürdige Dinge von Gott ausfagt; benn Gott ift nichts fo wurdig, wie Tertullianus fagt, als was jum Beile ber Menfchen bient. Auch die Einheit Gottes, auch die Unwandelbarkeit seines Befens wird eine überschwengliche fein. hieran bangt bie Möglichfeit anzunehmen, bag Gott ungeachtet feiner Einheit die Bielheit in ber Belt begrunde, ungeachtet feiner Unveranderlichfeit in bie Beranderungen ber Belt eingebe und in ihnen wirtsam sich erweise. Damit jedoch burch biefe Annahme bie Einheit und Unveranberlichfeit Gottes im vollen Sinne ber Worte nicht aufgehoben werbe, muß man nun auch bie Unterscheidung gelten laffen awischen Gott, welcher vollfommen und ewig burch Gefd. b. Bbil. VI.

tein Berden berührt in beständig gleicher Serlickeit über ber Bielheit der Welt erhaben thront, und zwischen Gott, welcher die Welt begründet oder schafft und alle Bollsommenheit in ihr wirkt. Hierin ist der Gegensaß gegründet zwischen Gott dem Bater, welcher an sich unerstennbar, nur durch Bermittlung und zugänglich wird, und zwischen den beiden andern Hypostasen der Gottheit, welche in der Welt wirksam sich erweisen. Ein Gegensat ist zwischen diesen, welche von Gott dem Bater ausgehn oder geboren werden, und zwischen dem Bater, welcher als der oberste Grund aller Dinge, auch der beiden andern göttlichen Hypostasen gedacht wird, offenbar vorhanden.

Aber in bem Gott, welcher bie Welt grunbet und in ihr als gegenwärtig und wirffam fich verfündet, tritt nicht weniger ein anberer Gegensatz heraus. Es ift ber Gegensat zwischen ber Grunbung und Leitung ber Dinge burch Gott und zwischen ihrer Bollenbung in ihm. können uns bem nicht entziehen als zwei verschiebene Wirksamkeiten Gottes zu unterscheiben auf ber einen Seite bie Schöpfung, Erhaltung und Anordnung ber Dinge in ibrer Natur und auf ber andern Seite bie Beiligung bes Willens in ben vernünftigen Geschöpfen, burch welche erft ber 3wed aller Dinge ju seiner Bollenbung tommt. Much biefen ethischen Borgang, welcher nur burch bie Freiheit bes Willens möglich ift, bas Gute in uns in allen feinen fleinsten und größesten Regungen umfassend, burfen wir nicht zogern in chriftlicher Gesinnung als die Birksamfeit Gottes, feines beiligen Beiftes in uns zu preifen. hierauf beruht ber Unterschied zwischen bem Sohne Sottes, welcher ber Schöpfer unseres Lebens ift und Gott

uns offenbart auch in allen Beranstaltungen, in welchen wir seinen Willen außer uns erbliden, und zwischen dem beiligen Geiste, welcher uns beiwohnt, so weit wir den Willen Gottes in uns vollziehn, und in welchem alle Vollendung unseres Besens gegründet ist. Die Rothswendigseit diese beiden Energien zu unterscheiden liegt darin, daß die schöpferische Energie nur als ein Setzen Gottes und ein Gesestwerden der Geschöpfe, von Seiten dieser daher nur als ein Leiden erscheint, während dagegen die heiligende Energie das Ineinandergreisen der göttlichen und menschlichen Thätigseit, das Setzen des göttlichen Willens auch von Seiten der Geschöpfe und damit die Bollendung des Wertes Gottes bezeichnet.

Man wird nicht verfennen, bag alles, was wir hier aufammengeftellt haben, bei ben Rirdenlehrern, welche gur Ausbildung der Trinitatelebre thatig waren, auf biefe eingewirft bat. Es geht baraus hervor, daß die Lehre von den drei Sppoftasen in Gottes Einheit wesentlich gusammenbangt von ber einen Seite mit bem Begriffe bes Überfdwenglichen, welchen man in Gottes Befen fant, von ber anbern Seite mit ber Forberung, welche in ben chriftlichen Berheißungen lag, bag uns eine vollfommene Offenbarung Gottes zu Theil werben folle. Jener Begriff fand theils im Begriffe Gottes bes Baters, theils im Begriffe bes Befens Gottes überhaupt feine Bertretung; biefe Forberung führte zu ben beiben anbern Sypoftafen. Daß man aber bie nothwenbigen Unterscheibungen im Begriffe Gottes burch bie Ausbrude Sypostafen ober Personen, die Einheit Gottes bagegen burch bie Ausbrude Befen (ovoia, essentia) ober Gubstang bezeich: nete, muß als etwas Unwesentliches angesehn werben. Wir haben baber auch gefehn, bag ber Gebrauch biefer Ausbrude anfangs zwischen ber morgenlandischen und abendlanbischen Rirche und felbft bei ben einzelnen Lebrern schwankte; daß ihn aber Gregorius von Nyffa für die morgenlandische Rirche feftftellte, ift nur als ein willfurlices Unternehmen zu betrachten, welches entschulbigt werben mag burch bas firchliche Beburfnig, aber fcwer ju rechtfertigen ift im Angefichte bes berichenben Princips, welches vor allen Dingen im Begriffe bes transcendenta-Ien Befens Gottes liegt. Rur bies baben wir als bas Wahre anzusehn in biefen Beftrebungen verschiebene bypostasen ober Personen in fenen Unterscheibungen ju finben, daß sie keinesweges bloß einer menschlichen und ungenügenben Auffaffungeweise angeboren, ober, wie Gabellius wollte, nur vorübergebende Wirfungsweisen Gottes bezeichnen. Denn in Gott ift alles ewig, feinen Energien tommt bie bochfte Wahrheit zu und auf jenen Unterscheidungen beruht bie Wahrheit aller weltlichen Dinge, welche nur baburch mit ber Wahrheit Gottes, ber bochken und einzigen Babrbeit, vereinbar ift, bag man anerkennt, wie die Dinge biefer Belt in ihrem Grunde und in ihrer Bollenbung an ber göttlichen Babrbeit Theil baben.

Fassen wir uns turz zusammen, so sinden wir ben Gebanken, welchen die Begründer der Trinitätslehre verfolgt haben, darin, daß ein Gott über aller Welt ist, durch keinen Begriff weltliches Ursprungs zu bezeichnen, der Grund aller Dinge, aber mit keinem andern Grunde zu vergleichen, daß aber auch dieser Gott, indem er Grund der weltlichen Dinge wird, theils alle Dinge ihren

natürlichen Anlagen nach schafft und erhalt, so in seinen Berten fich offenbarend, theils in ihnen bie fittliche Entwicklung, bas Gute, bas einzig Wahre ihres felbftanbigen Seins vollendet. Diefen Gebanten fprach Gregorius von Roffa unzweideutig aus, indem er forderte, bag wir in ber Erfenntniß Gottes ausgehn mußten von bem beiligen Beifte, ber in uns wirtsam fich erweisend und bas Gute Schaffend bas Göttliche uns offenbare, bag biefer alebann uns führen muffe ju bem Sohne Gottes, bem Schöpfer und Begründer aller unferer Rraft, ohne welchen wir baber auch nichts Gutes empfangen fonnten, und bag wir zulest biefe ichaffenbe Thatigfeit Gottes gurudzuführen batten auf bas vollfommene Wefen, welches alle weltliche Unvolltommenbeiten, alle seine Erweisungen in ber Belt überfteige. Benn man nun biefen Gebanten gefaßt hat, bann mag man wohl barüber hinwegfehn, bag er nicht immer in ben rechten Worten ausgebrudt worben ift, ja daß seine Berfündiger anf die mangelhaften Worte, welche fie gebrauchen, einen nicht zu rechtfertigenden Berth gelegt haben. Es läßt fich nicht verfennen, bag bies ber Fall ift. Ihre Unterscheibungen zwischen bem Allgemeinen und bem Besondern in ber Gottheit, indem fie boch jenes eben fo gut wie biefes als Person ober Sppostase segen, ibre Behauptungen, bag Gott Energie fei, mabrend fie bie Begriffe bes Befens ober ber Substang, ber Sppoftafe ober ber Perfon bennoch gebrauchen, um feinen Begriff zu bezeichnen, endlich bie unvollommenen Bergleis dungen ber brei Sypoftafen, mit bem verschiebenen Bermogen ber Seele, ja fogar mit ben verschiebenen Perfonen in ber Menscheit laffen uns hieran feinen Zweifel

auftommen. Diefer Zeit war es nicht gegeben burch eine strenge und sorgfältig festgehaltene Unterscheidung philosophischer Begriffe zu glänzen. Sie hatte die Bedürfnisse kirchlicher Lehre im Auge; für diese suchte sie Formeln, welche ohne dem Wesen des christlichen Glaubens etwas zu vergeben den Streit der Parteien besänftigen könnten.

Benn man nun biefe Gebanten überlegt, fo- wird man wohl schwerlich benen beistimmen können, welche gemeint haben, bie Trinitatelebre mare aus ber Ginmischung ber beibnischen Philosophie in die christliche Theologie entfprungen. Man bat besonbers von bem Platonismus ber Rirchenvater, welche bie Trinitatslehre ausbilbeten, eine übertriebene Meinung gehegt und ver-Wenn wir aber auch nicht lengnen mogen, bag Platonische Formeln und Gebanten in ber Entwicklung berfelben eine Rolle spielten, fo ift boch ihr wesentlicher Gehalt weit sowohl von bem echten Platonismus, als von bem Neu-Platonischen Spfteme entfernt, und selbst bie Anregungen gur Entwidlung ber Trinitatelebre, welche in ber Platonischen Philosophie lagen, sind von feiner arogen Bebentung. Ans ben bunfeln Anbeutungen einer göttlichen Dreibeit, welche man in ben echten und falschen Schriften bes Platon hat finben wollen, murbe gewiß bie Trinitatelohre nicht hervorgegangen fein; bei weitem fraftiger mußte auf ihre Ausbildung ber Kanon ber Rirdenlehre einwirken, welcher Bater und Sobn und beilis gen Beift reben einander ftellt, obne feboch ibr Berbaltniß zu einander genauer zu erörtern. Als aber die Neu-Platonifer ihre Trinität aufftellten, waren bie Untersuchungen über biefelbe unter ben Chriften icon im vollen Gange.

Biel wichtiger jeboch, als biefen bunfeln Anregungen ju folgen, ift es auf die Bedeutung ber Lebre fein Augenmerf au richten. Da findet sich nun unter andern vielen Berschiedenheiten eine Richtung in ber Trinitätslehre, wie fie unter ben Arianischen Streitigkeiten fich feststellte, welche von der Lebre des Platon, besonders wie fie jest von den Reu - Platonifern verftanden wurde, wefentlich Die Platonische Lebre fennt einen bochken Bott, aber bieser ift fern von aller Bewegung, von allem Berben, nur bie ewige Ginheit aller Babrbeit, aller Ibeen. Wenn bie Reu - Platoniker biefen Gott berabsteigen laffen burch bie Bielheit ber 3been, bie in ber Bernunft beschloffen ift, und endlich burch bie Weltfeele, welche alles Dasein und Leben bervorbringt, so erscheinen ihnen biese beiben letten Gestalten ihrer Dreis beit nicht mehr als aller gottlichen Bollfommenheit theilhaftig; benn in biefer Welt fann Gott nicht vollfommen fich offenbaren und die Bielbeit ber Ibeen fest schon eine Beschränftheit in ihnen poraus. Daber verlangen benn auch die Neu-Platonifer, dag wir von biefer Welt uns gurudziehen follen in die Ginfachheit unferes Beiftes, felbft die Idem unserer Bernunft binter uns gurudlaffend, um Gott ju schauen; ba foll bie Bielbeit ber vernünftigen Wefen in Gottes Einheit fich auflosen. Eben diefer Anficht fest die chriftliche Trinitätslehre fich entgegen und bringt auf ein wahrhaftes Sein, auf eine volltommene Offenbarung Gottes in ber Belt. Diefer follen wir uns anschließen, sie uns aneignen, indem wir ben beiligen Seift in und walten laffen, und fo bas Gute in und vollziehend uns auch befähigen in allem Guten bie Birf.

famfeit Bottes zu erfennen. Diese Lebre ftimmt mebr mit ber Ariftotelischen überein als mit ber Platonischen; an jene foliegt fie fich fcon im Ausbrude an, inbem fic Bott ale Energie preift; fie fommt aber auch barin mit ihr überein, daß fie von ben. Erscheinungen ausgebend aus ben Thatigfeiten bes beiligen Geiftes in uns ben Anlauf uns nehmen läßt zur Erfenntniß bes vollfommenen Wesens. Aber auch über die Aristotelische Lehre erhebt fie fic, indem fie von bem Borurtheil, dag bie Ratur biefer Welt eine Offenbarung bes Gottlichen nur unter nothwendigen Beschränfungen verftatte, burch bie chriftlichen Berheifungen fich befreit fühlt. Auch die Richtung ber Ariftotellichen Philosophie ift burchaus eine andere als die Richtung ber chriftlichen Trinitatelebre. Bei ihrer Reigung zur Phosif wie flein bachte sene von bem, mas bie menschliche Bernunft vollbringen fonnte! Diese ver= spricht in ihrer burchaus praktischen Richtung bem menschlichen Geifte, wenn er bem gottlichen Geifte fich bingeben wolle, bie Fulle alles Göttlichen.

Wenn wir überhaupt bem Gange folgen, in welchem die Trinitätslehre in einer Reihe von Streitigkeiten sich entwickelte, so werden wir nicht leicht übersehen können, daß darin das Bestreben herscht von den Einstälsen der alten Philosophie, welche die Anfänge der wissenschaftlichen Lehrweise unter den Christen natürlich hatten erfahren müssen, mehr und mehr sich loszumachen. Die Schöpfungstheorie war schon früher durchgekämpft worden; aber mit ihr hatte man doch noch einen abgeänderten Stoicismus oder Platonismus vereinigen zu können geglaubt. Jest aber wurde zuerst in der Sabellianischen Lehre der Stoi-

cismus, alsbann in ber Lehre bes Arins die polytheistische Reigung der Platonischen Schule, zulest in der Lehre des Eunomius ein Pantheismus abgestreift, welcher mit den Lehren des Plotinus und seiner Schule große Ühulichseit Patte. Bon allen diesen Lehren behielt man nur einzelne Elemente bei, welche mit den christlichen Verheißungen in Teinem gar zu auffallenden Widerspruch zu stehen schienen.

Aber wie fcwer mußte es boch bem Griechen und Romer fallen von ber alten Bilbung und ben alten lebrfagen biefer Bildung loszufommen! Waren biese boch burch bie ganze Literatur zerstreut, mit ber erften Rabrung bes Beiftes eingefogen worden. Und nun jest besonders, da alle Art von Bolf in die christliche Rirche Aromte und bie alte Literatur unter ben Christen zu immer größern Ehren fam. Daber fann man fich nicht wundern, bag mabrend bie Sauptrichtung in ber Entwicklung ber chriftlichen Lehrweise ben Mittelpunkt ber alten theologis fchen Philosopheme angriff und beseitigte, bagegen auf mancherlei Nebenwegen eine Dentweise geltend gemacht wurde, welche in der alten Philosophie ihre Wurgel hatte. Go tam in bie willenschaftliche Bildung biefer Zeiten eine Mifchung verschiedenartiger Clemente, wie wir fle auch beim Gunomius gefunden haben, wie fie nicht weniger in der firchlichen Berwaltung und im Leben der Christen ju biefer Beit fich bemerklich machten.

Auch in der Lehre des Gregorius von Nyssa, zu welcher wir uns jest wenden, verkindet sich eine folche ungleichartige Mischung in vielen Zeichen. Auf der einen Seite — und im Streite gegen den Eunomius mag ihm dies als besonders wichtig erschienen sein — sinden wir

ihn voll von Gebanten, welche bie Beschränftheit ber menschlichen Erfenutnig bervorheben sollen. Gie schließen nich junachft an ben Begriff ber Unenblichfeit Gottes an. Diefe befteht ihm barin, daß bie Macht Gottes zu ihrem Dage nur Gottes Willen bat 1). Daber fann ber menfch= liche Berftand sie nicht ermessen; noch weniger läßt sie burch Worte sich ausbruden 2). Eben so wenig ift irgend ein anderes gefchaffenes Befen im Stanbe Gott an er= tennen, wie febr auch feine Natur die menschliche abertreffen möchte; nicht einmal bie untörperliche Schöpfung vermag bies, welche, wie flein wir auch gegen fie erscheinen mogen, boch uns viel naber fieht, als bem unendlichen Gott; benn alle geschaffene Dinge find beschränft. Wir fonnen von Gott nur wiffen, daß er ift, aber nicht, was für ein Besen er bat 5). Er ift über allen Kategorien, durch teine Wahrscheinlichkeit, teine Analogie zu Bon biefen Gebanten foreitet nun aber erreichen 1). Gregorius alsbald weiter fort. Go wie den Schöpfer, fo begreifen wir natürlich auch nicht feine Schöpfung. Auch die sinnlichen Dinge baber tonnen wir ihrem Wefen nach nicht erkennen. So unzweifelhaft es ift, baß fie find, eben so gewiß ift es, daß wir nicht fagen konnen, was fie find. Ihre Schonbeit erblicen wir; aber unsere Fragen über ihre Ratur führen ung nur weiter und weiter

<sup>1)</sup> In hexaëm. p. 6. μέτρον της δυνάμεως του θεού το θέλημα γίνεται. Gott nennt Greg. nicht allein απειφος, fondern auch αόριστος. C. Eunom. XII p. 739.

<sup>2)</sup> Contra Maced. p. 21.

<sup>3)</sup> C. Eunom. XII p. 739 sq.

<sup>4)</sup> In cant. cant. hom. XII p. 650. παντός γνωριστικού χαρακιήρος εξώτερος.

in bas Unenbliche; ben Begriff ber Schöpfung ergrunden wir nicht 1). Leichter zwar möchten wir uns erftaren fonnen, wie eine überfinnliche ober geistige Schöpfung von Bott geschaffen werben tonnte, aber wie eine finnliche und förperliche, beren Natur ber göttlichen Ratur gang entgegengeset ift, bas ift une völlig unbegreiflich 2). Bie follten wir wohl folche Dinge erkennen, ba wir uns felbft nicht erkennen? Bas ift unfere Geele? Ift fie untörperlich ober wohnt ihr etwas Körperliches bei? Wir halten fie für ein untörperliches Befen; aber wie läßt fich alsbann ihre Berbindung mit dem Körper erflären? Dies ift ein unburchbringliches Rathfel 5). Wir halten fie für ein einfaches Wesen; aber wie können wir ihr alsbann eine Bielbeit von Bermögen auschreiben, als wenn fie aufammengefest ware? Go ftogen wir überall auf rathfelhafte Fragen, wenn wir unfere Ratur untersuchen. Sehr gut weiß Gregorius zu zeigen, wie bie Unerfennbarfeit unseres Wesens mit ber Unerfennbarfeit Sottes auf bas Genaueste zusammenbangt; benn wenn unser Befen in ber einfachen Bernunft, bem Bilbe Gottes, befieht, fo muffen wir auch einsehn, bag, so wie Gott, alfo auch fein Bilb und unertembar fein muffe 1). Benn wir aber unfer eigenes Wefen ju begreifen außer Stande find, fo werben wir auch bas Befen unberer

<sup>1)</sup> C. Eunom. XII p. 740 sqg.

<sup>2)</sup> De anima et resurr. p. 239 sq.; de hom. opif. 23. Bic er boch eine gofung biefes Zweifels finbet, werben wir weiter unten feben.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 12 p. 71; 15; or. cat. 11.

<sup>4)</sup> De hom. opif. 11; de eo quid sit ad im. dei et sim. p. 26.

Dinge nicht zu erkennen vermögen 1). Das Erfcheinenbe, bie torperlichen Dinge finden wir gusammengesett aus nichts als Bestimmungen, welche nicht forperlich find, aus Schwere, Undurchbringlichfeit, Farbe u. f. w.; wenn wir aber biefe Bestimmungen auflosen und von ber forperlichen Ratur trennen, was bleibt alebann übrig, als was wir ben Körper, bas Subject aller biefer Bestimmungen, benfen fonnten? So ift uns alles Sinnliche unerfennbar. Die Elemente ber Belt mogen wir fo weit begreifen, als es jum Rugen unseres Lebens ober jum prattischen Gebrauch bient, aber nicht weiter 2). Go wie nun biefe Gebanken ben Inhalt unserer Biffenschaft angreifen, fo außert Gregorius nicht minber fein Distrauen gegen ihre Form. Die fünftliche Behandlung ber Gebanken (zsyvologia) wirft er seinem Gegner Eunomius umabligemal vor; Syllogistit und Analytik erregen nur Berbacht; die Dialettit ift eben fo gefchidt bas Babre zu befämpfen, als bas Faliche anzugreifen 5).

Wir sehen, wie weit ber Stepticismus bes Gregorius geht. Eine ähnliche Dentweise haben wir jedoch auch schon bei andern Kirchenvätern gesunden, welche ben Iweisel gegen die menschliche Wissenschaft nur bazu gebrauchten, um bagegen die Offenbarung besto mehr zu erheben. Man dürfte vermuthen, daß Gregorius eine

C. Eunom. XII p. 749 εqq. ἐν ἀγνοίμ πάντων διάγομεν, πρώτον ἐαυτούς ἀγνοοῦντες οἱ ἄνθρωποι, ἔπειτα δὲ καὶ τὰ ἄλλα πάντα.

<sup>2)</sup> łb. p. 750 sq.

De an. et resurr. p. 201. ὅθεν καὶ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν, οταν μετά τινος τοιαύτης τέχνης προάγηται, δι' ὑποψίας πολλάκις ποιούμεθα.

ähnliche Absicht hegte. Hierin könnte es uns bestärken, daß in der zuletzt angeführten Stelle und auch sonst häusig die heilige Schrift als einen sichern Beweis gewährend der menschlichen Runst der Rede und des Denkens entgegen gestellt wird. Aber auch in der heiligen Schrift sindet Gregorius das nicht offenbart, was er erkennen möchte, das Wesen Sottes, das Wesen der Seele und wie diese mit den Erscheinungen zusammenstimme 1). Daher erektärt er sich auch sehr entschieden gegen die Dogmatisten, welche durch Künste der Rede und des Denkens der heilisgen Schrift die Geheimnisse der Dinge entloden möchten, und zieht es vor dem einfältigen Glauben sich zu erzgeben 2).

Rach biesen Außerungen sollte man glauben, von einem wissenschaftlichen Streben könnten bei ihm nur geringe Spuren sich sinden. Aber sie können wohl nicht sein voller Ernst sein; vielleicht hat ihn nur der Eiser des Streites zu Übertreibungen in seinen Ausdrücken verleitet; denn wir sehen ihn sa in seinen Schriften auf alle Weise besstrebt uns eine wahre Erkenntniß Gottes und der überssinnlichen Dinge zu gewinnen. Die Seele, erklärt er daher auch, ist ein übersunliches Wesen und deswegen geeignet das Übersunliche zu erkennen 5). Was würde ihm wohl sonst noch übrig bleiben, worauf er Werth legen, weswegen er leben möchte, wenn er keine Erkenntniß sich versprechen dürste? Denn ohne alle Einschränstung sieht er allein im theoretischen Leben das Göttliche

<sup>1)</sup> C. Eunom. XII p. 749.

<sup>2)</sup> lb. p. 747.

<sup>3)</sup> De an. et resurr. p. 189.

ber Seele und ihren 3med 1). Die geschaffenen Befen find an nichts anderm bestimmt, als Gott zu verherlichen, welches nur barin fich vollzieht, baß fie fein Befen schanen und bie Wahrheit erfennen 2). Diefe Erfenutniß ber höbern Natur ift mit ber Liebe eins, weil von Natur bas Erfannte ichon ift, und bas leben ift nichts anderes als die Liebe ber bobern Natur 5). Wir fonnen baber alle bie Gage, in welchen er une bie Möglichfeit bie Bahrheit ber Dinge und Gott zu erkennen abzuschneiben scheint, nur als unvorfichtige Ausbrüche ber Polemit betrachten, welchen ihre Beschränkungen nicht, wie es fein sollte, zur Seite gestellt worben find. Wenn er auch bas Forschen bes Berstandes in ben wissenschaftlichen Formen und bie Auslegung der Schrift nicht für genügend halt bie Wahrheit zu entbeden, fo nuß er boch einen andern Weg seben, auf welchem wir bierzu gelangen tonnten.

Wenn wir nur seine Borliebe für die Platonische Philosophie betrachten, welche in einer Ungahl von Anspielungen auf Platonische Lehren und Stellen sich nicht

<sup>1)</sup> Ib. p. 204; 222. το θεωρητικόν τε και διακριτικόν εδιόν εστι τοῦ Θεοειδοῦς τῆς φυχῆς, επεί και το θεων εν τούτοις καταλαμβάνομεν.

<sup>2)</sup> De iis qui praemat. abrip. p. 326. σκοπὸς δὲ τῶν γενομένων ἐστὶ τὸ ἐν πάση τῆ κτίσει δαὶ τῆς νοερᾶς φύσεως τὴν τοῦ παντὸς ὑπερκειμένην δοξάζεσθαι δύναμιν — — διὰ τῆς αὐτῆς ἐνεργείας, λέγω δὲ διὰ τοῦ πρὸς τὸν θεὸν βλέπειν. — — τὸ δὲ βλέπειν τὸν θεὸν ἐστιν ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς.

<sup>3)</sup> De an. et resurr. p. 225. η τε γὰς ζωη της ἄνω φύσεως ἀγάπη ἐστίν, ἐπειδη τὸ καλὸν ἀγαπητὸν πάντως ἐστί τοῖς γινώσκουσι, γινώσκει δὲ ἑαυτὸ τὸ Θεῖον ἡ δὲ γνῶσις ἀγάπη γίνεται, διότι καλόν ἐστι φύσει τὸ γινωσκόμενον.

verkennen läßt 1), so könnten wir uns geneigt fühlen anzunehmen, bag er in ähnlicher Beife wie ein Plotinus und andere Platonifer ber bamaligen und ber nachftvorbergebenben Beit bie weltliche Wiffenschaft und felbft bie Überlieferungen ber beiligen Schrift herabgesett habe, um bagegen bie unmittelbare Anschauung Gottes in ber Absonderung von allem Beltlichen zu erheben. Dahin könnte man auch manche Außerungen bes Gregorius von Ruffa beuten, welche unftreitig zeigen, bag er auch von biefer Richtung ber Philosophie seiner Zeit nicht unbewegt geblieben fei. In biefem Sinne fpricht er es ungefchent aus, daß weber bas Sinnliche, noch bas Intelligible wahrhaftes Sein habe, fonbern bag Babrbeit Gott allein Diefer Gott ift anch über bem Guten 5). utomme 2). Rur reinigen follen wir uns, um bas Wahre ju fcauen, uns vereinfachen und abfondern 4). Man fann nicht zweis feln, daß wie Ausbrude, fo Begriffe ber Reu-Platonis fchen Schule auf unfern Rirchenvater übergegangen finb.

Aber follte sein Streit gegen ben Eunomius nur auf Misverständnissen beruht, sollte keine wesentliche Berschiedenheit ihrer Ansichten zu diesem Streite geführt haben? Wir sind weit davon entfernt dies zu glauben. Es hat

<sup>1)</sup> Man vergleiche nur de bom. opif. 1, welches Kapitel faft aus lauter Erinnerungen an ben Platon zusammengeset ift.

<sup>2)</sup> De vita Mos. p. 191. οὐδὶν τῶν ἄλλων, ὅσα τε τῆ αἰσθήσει καταλαμβάνεται καὶ ὅσα κατὰ διάνοιαν θεωρετιαι, τῷ ὅντι ὑφέστηκε πλην τῆς ὑπεράνω ἐστώσης οὐσίας καὶ αἰτίας τοῦ παντός, ἀφ' ἦς ἔξητται τὸ πῶν.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 16 p. 85.

De an. et resurr. p. 217 sqq.; p. 202. μονωθήναι τήν ψυχήν.

fich uns icon ergeben, bag wir bie einzelnen Augerungen bes Gregorius nicht im ftrengften Ginne ber Borte beuten burfen, indem er oft im Gifer feiner Rebe ganglich zu verwerfen icheint, was er in einem beidrantten Ginne boch nicht tabeln fann, und umgefehrt. Go werben wir es auch bier balten muffen. Bas wir früher über feine Trinitatelebre gesagt baben, läßt uns annehmen, bag er im Wesentlichen an bie Lebre ber Rirche seiner Zeit fich anschloff, welche himmelweit von ber Neu-Platonischen Philosophie entfernt ift. Da gefteht er nun ein, baß unsere Erfenntniß nur in einem allmäligen Fortschreiten ju Gott fich erheben fann, anschließend an bie weltliche Wissenschaft, ja an bie beibnische Philosophie, aber erft recht befestigt burch ben Glauben und burch bie beilige Schrift, um auf biesem Wege nicht fogleich in unserm irbifden Leben, fonbern burch viele Stufen ber Entwidlung emporgeleitet, jur Bollenbung zu gelangen 1). Da verwirft er nun auch bie sinnlichen Bahrnehmungen nicht, welche vielmehr zur Nahrung bes Berftanbes bienen und uns über die Welt hinaus zu ihrem Urheber führen follen. Dhne fie tonne gar tein Denfen sein 2). Da gesteht er, bag man ohne Geometrie, Arithmetif, Aftronomie und bie Runft ber Beweise nicht zur Bollfommenbeit gelangen fonne, geschweige ohne bie Philosophie ber beiligen Schrift 5).

<sup>1)</sup> De vita Mos. p. 188 sqq.; de iis qui praemat. abrip. p. 329 sqq.; de an. et resurr. p. 205; c. Eunom. XII p. 744 sqq.

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 188; 191; de hom. opif. 10; 13 p. 75.

<sup>3)</sup> De iis qui praemat abr. p. 331 aq. Man solle sich auch halten an den ακριβής κανών της λογικής επιστήμης. Adv. Graec. ex comm. not. p. 89.

Besonders aber ist es die Analogie, welche er hierbei hervorzieht; obgleich er, wie früher bemerkt, non ihr auch behauptete, daß sie zur Erkenntniß Gottes nicht süh, ren könnte, soll sie doch nicht allein das Sein Gottes beweisen, sondern auch zeigen, in welcher Art er zu denken sei 1). Nur das ist der Erfolg seiner skeptischem überlegungen, daß wir bei diesen Gedanken über Gott immer unserer Geringfügigkeit eingedenk sein sollen, im Glauben forschend, nicht im Dünkel zu wissen; denn die Wahrheit, welche wir suchen, denn Gott ist über allen den Gedanken erhaben, welche wir benken fönnen, so daß wir alles, was wir erforschen, ohne unser Ziel zu kennen, nur als Borstuse zum heiligthum ansehen dürfen 2).

Hierin werben wir nun die wahre Denkweise des Gregorius von Rysa um so sicherer zu erkennen haben, se mehr dies sowohl mit seinem wissenschaftlichen Eiser, als auch mit der Denkweise der frühern Kirchenväter, und seiner Kampsgenossen, seines Bruders und Gregors von Nazianz, übereinstimmt. Gregor von Nyssa untersscheidet sich von diesen hauptsächlich nur dadurch, daß er die physischen Analogien, durch welche wir zur Erkenntwiß Gottes gelangen sollen, fleißiger versolgt hat. Er bemerkt nicht allein im Allgemeinen, daß die Weisheit in der Schöpfung zur. Weisheit des Schöpfers uns emporsleite, sondern führt dies auch in einer Ansücht der Naturdurch, welche meissens auf Aristotelischen Lehren beruht. Die Festlgkeit der Erde sollte uns anleiten die Unveränder-

<sup>1)</sup> C. Eunom. XII p. 727; de iis, qui praemat. abr. p. 331; or. cat. 2.

<sup>2)</sup> C. Eunom. XII p. 744 sqq.

Gefc. d. Phil. VI.

lichfeit Gottes zu erfennen, Die unermegliche Große bes himmels die Unenblichfeit bes Schöpfers anbeuten, und wenn wir faben, wie bie Stralen ber Sonne aus fo weiter Nerne zu uns burchbringen und alles erleuchten, fo follten wir baran erfennen, bag Gott bie Macht babe me innerlich zu ergreifen und zu erleuchten 1). Im Allgemeinen fest er alsbann auseinander, bag bie gottliche Beisbeit himmel und Erbe fo geordnet habe, bag jener unberanderlich in feinem Wefen boch in einer beständigen Bewegung fei, biefe bagegen veranberlich in allem, was ffe ensbalt, beftanbig in Rube bleibe, bamit fo Rube und Beranberung, bleibenbes Wefen und Bewegung mit einander gemischt seien und beswegen niemand auf ben Bebanten fommen konne, als waren biefe Dinge ber Belt Die unveranderliche Gottheit, welcher unsere Berehrung gebubrt. Diefe Begenfage bes himmels und ber Erbe aber, jeder die Gegenfage ber Rube und ber Bewegung in sich vereinend, werben alsbann auch wieder untereinander vermittelt, indem die beständig bewegte, feurige Natur des Himmels und die ruhende Erde burch die mittlern Glemente, bie Luft und bas Maffer, welche von beiben Gegenfagen etwas an fith tragen, theils mehr: m bem einen, theils mehr zu bem anbern Ende fich binneigend, unter einander verbunden find und baburch ausbruden, wie alles zu allem fich neige und eine vollfommene Sarmonie und Schonbeit zu Stande brimge, um ein Abbilt ber gottlichen Schonbeit au gewähren 2). Go

<sup>1)</sup> De iis qui praemat. abr. p. 331.

<sup>2)</sup> De hom. opif. 1.

ist in der Welt alles zum Guten verknüpft, und wir durfen nicht unwillig werden über die nothwendige Reihe
ursachlicher Berbindungen, in welcher wir uns sinden, da
sie nur dazu vorhanden ist uns die Weisheit Gottes zu
offendaren 1). Hiermit ist nun aber auch zugleich ausgesprochen, daß doch diese ganze Herlichseit der Welt nur
dazu gemacht ist dem Menschen zu dienen und ihm Gott
zu offendaren. Denn weder das Licht sollte ungeschaut,
noch die Herlichseit unbezeugt, noch die Güte Gottes ungenossen sein, überhaupt nichts, was in Gott ist, sollte
unthätig bleiben, so daß niemand wäre, welcher daran
Theil nähme und es genösse. Deswegen hat Gott den
Menschen geschaffen aus der Fülle seiner freien Güte 2).

Daher erscheint nun auch ber Mensch bem Gregorius von Ryssa als eine kleine Welt, indem er die ganze Harmonie der Welt und mithin alle Elemente derselben in sich trage 5). Aber wenn dies von seinem Körper gilt, so noch mehr von seiner Seele, welche nicht allein zum Bilde der Welt, sondern nicht weniger zum Bilde Gottes geschaffen sei. Eben darin bestehe der Vorzug des Menschen vor den Thieren 4). So wie oftmals in einem kleinen Stüdchen Glas der ganze Kreis der Sonne gesehen wird, nicht in gleicher Größe, aber wie die Rleinheit des Stlickhens ihn sast, so stralen auch die

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 229.

<sup>2)</sup> Cat. or. 5. έδει γάρ μήτε το φῶς ἀθέατοτ, μήτε τὴν δόξαν ἀμάρτυρον, μήτε τὰ ἄλλα πάντα, ὅσα περί τὴν θείαν εμθορᾶται φύοιν, ἀργὰ ειξοθαι μὴ ὅντος τοῦ μετέχοντός τε καὶ ἀπολαύοντος. De hom. opil. 1.

<sup>3)</sup> De an. et resurr. p. 188.

<sup>4)</sup> De hom. opif. 16 p. 85.

Bilber ber unaussprechlichen Gigenschaften Gottes in ber Rleinheit unserer Seele hervor in bem Dage, in welchem wir fie faffen fonnen. Denn Gott ift überall gegenwartig, fo wie auch unsere Seele auf eine unaussprechliche Weise überall in unserm Leibe gegenwärtig ift 1). Gottes Wefen ift nicht zu benten, wie bas forperliche Dafein, 'in welchem ber eine Theil ben andern ausschließt, sonbern wie in unserer Seele zwei und mehrere Biffenschaften Raum baben, so burchbringen auch bie Rrafte Gottes einander und find in einem einzelnen Dinge gegenwärtig. Wie follten fie nicht Raum haben in unferm Geifte, welcher unbeschränft über alle Dinge fich erftredt und in feinen Gebanken Simmel und Erbe zu umfaffen vermag 2) ? Dieses Bilb Gottes aber und bie Beise, wie in ibm feine Krafte fich burchbringen, finbet Gregorius gang besonbere in ber breifachen Ratur unserer Seele, nach beren Analogie bie Dreieinigfeit gebacht werben muffe. Er ift ber Erfte, welcher biefen Weg eingeschlagen bat bas Geheimnig ber Trinitat fich begreiflich ju machen, einen Weg, welchen fo viele nach ihm gegangen find. Wie alle Anfänge, so ift auch feine Analogie nur wenig ausgearbeitet. Schon die Platonische Eintheilung ber Seele in die Bernunft, ben Muth (Supos) und die Begierbe bietet ibm ein Bilb ber Dreieinigkeit bar; weitläuftiger feboch führt er bie Bergleichung zwischen ben . brei Personen ber Gottheit und ber Weise burch, wie in

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 196 sq. — λν τῆ βραχύτητι τῆς ήμετέρας φύσεως τῶν ἀφράστων ἐκείνων τῆς Θεότητος ἰδιωμάτων αἰ εἰκόνες ἐκλάμπουσιν.

<sup>2)</sup> Or. cat. 10; c. Arian. et Sab. p. 8.

uns die Seele, das Wort und die Bernunft eine Einheit bilden 1). Wie sehr nun diese analoge oder, wie er sie nennt, typische Ersenntnisweise ihm von Wichtigkeit ist, das sept seine Außerung in der That in ein grelles Licht, daß dieser Beweis für die Trinität aus der innern Erstenntnis unser selbst sicherer und zuverlässiger sei, als seder Beweis aus dem Gesese oder der Schrift 2).

Der große Werth, welchen er hierauf legt, steht unsstreitig mit seiner ganzen Denkweise in der genauesten Berbindung. Bom heiligen Seiste aus soll unsere Ersleuchtung beginnen; das Wesen Gottes sollen wir nur aus seinen Energien kennen lernen; ebenso auch das Wesen unserer Seele 3), in welcher allein Gott sich und offenbart. Diese Energien allein können wir erforschen; das Wesen aber, welches ihnen zum Grunde liegt, sei es Gottes, sei es der Seele, der zum Bilde Gottes geschaffenen, ist etwas Verborgenes. Zu seiner Erkenntnis würden wir gar nicht gelangen können, wenn die Energien nicht dem Wesen analog wären. Doch stellen sie ihren tiesern Grund immer nur in analoger Weise, nicht vollkommen, sondern nur bildlich dar. Indem nun Gregorius diese Gedanken

<sup>1)</sup> De eo quid sit ad im. dei et sim. p. 26 sqq.; or. cat. 2.

<sup>2)</sup> De co quid sit ad im. dei et sim. p. 30 sq. ἐκ τῶν ἐντός σου τὸν κρυπτὸν θεὸν γνώρισον ἐκ τῆς ἐν σοὶ τριάδος τὴν τριάδα ἐπίγνωθι δι' ἐνυποστάτων πραγμάτων. ὑπὲρ γὰρ πᾶσαν ἄλλην νομικήν καὶ γραφικήν μαρτυρίαν βεβαιοτέρα αὖτη καὶ πιστοτέρα.

<sup>3)</sup> lb. p. 26. πῶσα δὲ ἡ περὶ αὐτὴν (εc. τὴν ψυχήν) ἀκαταληφία καὶ ἀσάφεια καὶ ἀδηλία οι δὲν ἔτερον αἰνίττεται, εὶ μὴ τὸ κυρίως καὶ ἀληθῶς εἰκότα αὐτὴν εἶναι τοῦ ἀκαταλήπτου Θεοῦ, ὅθεν πάντα τὰ κατ' αὐτὴν ἀγνοοῦντες ἐκ μόνων τῶν ἐν τῷ σώματι καύτης ἐνεργειῶν τὴν ὕπαφξεν αὐτῆς πιστούμεθα.

verfolgt, bilbet sich in ihm bie Neigung aus in ber heilisgen Geschichte wie in ber Natur, vor allen Dingen aber in ber Seele bie Typen bes göttlichen Wesens aufzuspusten. Bei bem Bewußtsein, daß biese Erkenntnisweise boch nicht völlig genüge, nehmen benn seine Außerungen balb einen steptischen, balb einen mystischen Character an.

Seine ffeptische Reigung wird febr ftart begunftigt burd bie Schwanfungen, in welchen er fich finbet, wenn er die Entstehung und die Ratur ber geschaffenen Dinge überlegt. Er unterscheibet bie Schöpfung ber überfinnlichen Wefen, namentlich ber Engel, und bie Schöpfung ber finnlichen Dinge, zwischen welchen beiben ber Densch in ber Mitte ftebe, indem feine Seele bem Überfinnlichen, fein Körper bem Sinnlichen angehöre. Die Schöpfung ber sinnlichen Welt ift er geneigt als eine spätere anzufebn in Bergleich mit ber überstunlichen; aber erft nach ber finnlichen Welt foll ber Meufch geworben fein, wie Die Überlieferung ber heiligen Schrift lautet; benn ba ber Mensch zur herrschaft über bie Dinge biefer Welt bestimmt war, mußte ihm erft fein Reich bereitet werben, ehe er felbft werben fonnte 1). Dies ift bie gewöhnliche Borftellungeweise. Aber gegen fie finden fich boch manderlei Bebenflichfeiten, welche bie Ergablung ber Genefis nur ale eine typische Darstellung erscheinen laffen. Allgemeinen ftellt Gregorius ben Grundsat auf, bag bie Schöpfung, ale ein Wert bes gottlichen allmächtigen Willens gedacht, auch nur auf einmal vollständig vorhanden fein konne, welches nicht allein von ben finnlichen, son-

<sup>1)</sup> De eo quid sit ad im. dei et sim. p. 22; de opif. hom. 2.

bern auch gang befanders von ben überfinnigen Dingen gilt, ba biefe ihrer Natur nach vollständig sein muffen 1). Folgen wir nun biefem Grundfage, fo muffen wir quch von ben Seelen aller Menfchen fagen, bag fie urfpringlich vom Anfange ber Schöpfung waren, gliesamta befanbers ba Gregorius von Roffa auch barin an die Lehre des Platon fich anschließt, daß er nur eine bestimmte Bahl ber Seelen gestattet 2). Deswegen fann nun auch bie menfoliche Geele nicht fpater entftehn, als bie finnliche materielle Welt; fie ift vielmehr mit ber überfinnlichen zugleich gefett. Das Beffere barf nicht fpater fein als bas Schlechtere, wie Platon lehrt 5). hiernach burfte man glanben, Gregorius werbe auch geneigt fein entweber ber Lehre von ber Seelenwanderung ober wenigfiens ber Annahme bes Drigenes, bag bie Seelen gefallene Engel maren und burch eine Reihe verschiebener Belten wanderten, fich anguschließen. Aber feinesmoges. Der Lehre von ber Seelenmanberung widerspricht ex febr entschieben; er wirft ihr besonders vor, daß fie bie verschiedenen Raturen ber Dinge, ihre wesentlich von einanber geschiedenen Arten und Gattungen unter einanders mische ); nicht weniger ber Ansicht bes Drigenes, weil fie einen Rreislauf ber Dinge fete, annehme, bag in ber überfinnlichen Welt icon eine Leibenschaft ftattfinbe,

<sup>1)</sup> In hexaem. p. 6 sqq. ἀθρόως πάντα τὰ ὅντα ὁ θεὸς ἐποίησιν. De hom. opif. 22; de an. et resurr. p. 242.

<sup>2)</sup> Ll. Il. Auf biefe Lebre, welche er mit bem Origenes theilt, tommt er febr oft gurud.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 28 p. 122.

<sup>4)</sup> De an. et resser. p. 232 sqq.; de hom. opif. 28 p. 120.

burch welche bie ihr angehörigen Dinge jum Bosen verloct werben, und jum Grunde bes menschlichen Lebens bas Bose ober gar ben Bufall mache 1). Dagegen fei vielmehr feftzuhalten, daß bie gottliche Weisheit ber Unfang unferes Lebens fei, wenn wir auch gestehn mußten nicht einsehn zu tonnen, wie aus bem Überfinnlichen bas Similice, aus bem Einfachen bas Bufammengefeste, aus bem Bleibenben bas Beranderliche habe entftehn konnen 2). Bieran ichkießt fich alebann auch ber Sat, bag eben fo wenig wie die Seele nach bem leibe, eben so wenig ber Leib nach ber Seele fein tonne, weil bie Seele allmalig in ben leiblichen Energien fich entwickle und zuerft in ben nieberni Chatigfeiten bes Lebens, in ber Ernabrung und bent Bachethum, bann in ber Babrnehmung und gulest in ber Ausbildung ber Bernunft fich erweife. Go bilbe fich das Leben fortichreitend aus; bas Leblofe muffe bem Lebenbigen, die Beraubung ber bejahenden Gigenschaft vorangehn 5). Genug die Art, wie die menschliche Seele jum Dafein gelangt, erscheint bem Gregorius von Roffa als ein Rathfel, welches ber menschliche Berftanb zu lofen außer Stande fei +). Nur barüber ift er mit fich einig, bag weber ber leib vor ber Seele, noch bie Seele vor bem leibe fein konne und bag alles von Gott jugleich

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 234 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 238 sq.

<sup>3)</sup> Ib. p. 240 sqq.; de bom. opif. 8; 28 sq.

<sup>4)</sup> De eo quid sit ad im. dei et sim. p. 25. Zuweilen fpricht er fich auf eine positivere Beise über bie Entstehung ber Seele aus, wie in ber oben angeführten Stelle de an. et resurr. p. 241, welche bem Traducianismus sich zuneigt; aber mit biesem fimmt bie ursprünglich gesette. Zahl ber Seelen nicht.

erschaffen sei, welches seboch die allmälige Entstehung ber Dinge nicht ausschließe, indem in der sinnlichen Welt die Entwicklung der Dinge einen natürlichen und nothwendisgen Berlauf in der Zeit habe 1).

Dies ift seboch nicht ber einzige Punkt, an welchem Gregorius feine Zweifel sich entwidelt. Roch tiefere Grunde feiner Unentschiedenheit über bie erften Bedingungen bes weltlichen Dafeins finden wir, wenn wir auf feine Anficht von bem Gegenfate zwischen ber überfinnlichen und ber finnlichen Welt eingehn. Die überfinnliche Belt ift er offenbar geneigt für vollfommen zu halten; fie bat am Fluffe ber Materie keinen Theil; sie ist unveranberlich im Schauen Gottes, ein ungetrübter Spiegel seiner Sertichkeit 2). Allein biese Meinung verflößt boch gegen feinen Begriff vom Geschöpfe. Denn bas Geschöpf ift nothwendig veranberlich, weil es nur aus ber Bewegung vom Richtsein jum Gein entsteht 5). Auch muß alles, was von Gott gemacht ift, ein bestimmtes Daß feines. Seins haben, welches umfaßt wird von ber gottlichen Beisheit, und es fommt baber allen Geschöpfen eine Größe ju; fie find nicht unendlich wie Gott +). Dit biefen Sagen ftimmt auch überein, bag bie geiftige

<sup>1)</sup> De bezaëm. p. 8.

<sup>2)</sup> Orat cat 6.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 16 p. 87. συνομολογετται γάρ πάντη τε καὶ πάντως την μιν ἄκτιστον φύσιν καὶ ἄτρεπτον είναι καὶ ἀεὶ ώσαύτως δχειν, την δὶ κτιστην ἀδύνατον ἄνευ ἀλλοιώσεως συστηναι. αὐτη γάρ ἡ ἐκ τοῦ μη ὄντος εἰς τὸ είναι πάροδος κίνησίς τίς ἐστικαὶ ἀλλοίωσις τοῦ μη ὄντος εἰς τὸ είναι κατὰ τὸ θείον βούλημα μεθισταμένου. Orat. cat. 8 p. 63.

<sup>4)</sup> De hom. opif. 16 p. 88.

Ratur ber übersinnlichen Dinge ohne Freiheit bes Willens nicht bentbar ift 1), und bag ber Wille ohne Beranderung nicht fein fann, indem er nothwendig auf etwas ausgeht 2), nicht minber auch, bag bie Thätigfeit ber Bernunft von ber Bahrnehmung, die Bahrnehmung aber von ber Materie abbangig und alle Materie in einem beständigen Fluffe ist 5), Auch die Lebre ber Kirche wom Fall der Engel führt auf diese Ansicht, und Gregor schließt fich ihr an, fie fortzubilben bemüht, inbem er ben Teufel als den Engel betrachtet, welchem die Erde, wie andern Engeln andere Theile ber Welt, jur Berwaltung übergeben worben mare, welcher aber aus Reib über bas Chenbild Gottes im Menfchen jum Bofen fich gewendet und die Menfchen jum Abfall von Gott verleitet hatte 1). Bliden wir auf die ganze Haltung dieser Lebre, so tonnen wir uns nicht verheblen, bag, wie febr auch Gregor bie überfinnliche Welt von ber finnlichen zu tremen Erebt, um fene in ihrer Reinbeit zu bewahren, eben fo febr er bennoch von bem Gebanten bewegt wird, bag Sinnliches und Uberfinnliches jufammengehören und bag bie Goopfung Gottes nicht in zwei unzusammenhängende Theile zerfallen tonne. Daber meint er, eine Dischung bes Ginnlichen und bes Überfinnlichen fei von Gott beliebt wor-

Or. cat. 31. ή δε λογική τε και νοερά φύσις εἰάν τὸ κατ' εξουσίαν ἀπόθηται, και τὴν χάριν τοῦ νοεροῦ συναπώλεσεν.

Ib. 21. άλλ' ἐπί τι πάντως ἡ προαίρεσις ἴεται τῆς πρὸς τὸ καλὸν ἐπιθυμίας αὐτὴν ἐφελκομένης φυσικῶς εἰς κίνησιν.

De hom. opif. 13 in.; 14 fin. οὖτε οὖν αἴσθησις χωρίς ἐλικῆς οὖσίας, οὖτε τῆς νοιρᾶς δυνάμεως χωρίς αἰσθήσεως ἐνέργεια γίνεται.

<sup>4)</sup> Or. cat. 6 p. 55.

ben, bamit kein Theil ber Welt ohne die höhere Natur, ohne Leben und Vernunft sei 1). Aber offenbar sällt nun hierdurch auch die reale Trennung der übersinnlichen und ber sünnlichen Welt in ihrer strengen Bedeutung ganz weg, und nichts weiter ist dem Gregorius von Nyssa nun noch möglich, als einen Gradunterschied zwischen beiden seltzusehen, so daß die übersinnliche Welt das seinere, reinere und leichtere Wesen zu ihrem Theil erhält, während der sinnlichen das dichtere, unreinere und materiellexe zusällt.

Diese Schwantungen über ben Gegensatz zwischen bem Sinnlichen und Übersinnlichen treten nun natürlich am anschaulichsten und auffallendsten in der Lehre vom Mensschen hervor. Hier irrt den Gregorius von Nyssa besons ders, ganz in Übereinstimmung mit seiner Ansicht von der Bollsommenheit des Übersinnlichen, die kirchliche Lehre von der Bollsommenheit des Wenschen im Paradise. Da war er aller göttlichen Güter theilhaftig; er hatte nicht die Aufgabe das Gute zu gewinnen, sondern nur es zu bewahren D. Da war der Mensch nur einartig, ein göttsliches Ding, ohne Tod und ohne Leiden; da war die Seele ganz in ihrem Wesen, welches allein in der theoretischen Vernunft besteht; denn alles übrige, was nicht die Ähnlichkeit mit Gott an sich trägt, dürsen wir nur

<sup>1)</sup> L. l. p. 54.

<sup>2)</sup> L. l. ή λεπτή, λογική και ειδείσητος ούσία. De hom. opif. 8 p. 60. τῆς τε νοερᾶς και τῆς ύλωδεστέρας ούσίας. — παχυμερεστέρα. — παθαρωτέρα. De an. et resurr. p. 230. τὸ λεπτότερέν τε και ἀερῶδες.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 16 p. 86; in cant. cant. bom. II p. 494.

ats etwas ber Seele Frembartiges ansehn, als ein ihr fpater Angefommenes. Erft burch bie Gunbe fam alfo ber Tob und wurde auch bas Bernunftlose ber Seele beigemischt 1). Jebe leibenschaftliche Bewegung bes Gemuths, jebe Begierbe und baber alle Theile ber Seele, welche nicht bie Bernunft find, ftammen nur aus bem Berlufte bes Guten, welches wir zuerft befagen und nun in ber Erinnerung bes Bergangenen wieber begehren 2); fie entstehen baber erft, nachbem bie Seele vom Guten fich entfernt hat und geboren nicht bem Befen ber Seele an; biefe vielmehr ift nur eine, bie Bernunft, und nicht zusammengeschmiebet aus mehrern Geelen ober fogenannten Theilen ber Seele 5). Man fieht, wie biese Lebre ans bem Gegenfage awischen übersinnlichen und Sinnlichen fich berausgebilbet hat und in einer abnlichen Weise bie ursprängliche Bollfommenbeit bes Menschen fich beutt, wie bie Lehre bes Drigenes bie ursprüngliche Schöpfung ber Beifterwelt. Batte Gott bem 3wede feiner Schöpfung nicht alle Bollfommenheit beilegen follen ?

Doch haben wir schon früher gesehn, bag bie vernänftigen Geschöpfe auch frei sein mussen. So besonders

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 201. ό γὰς ὁμοιωμα θεοῦ τὴν ψυχὴν εἶναι φήσας πᾶν, δ ἀλλότριόν ἐστι θεοῦ, ἐπτὸς εἶναι τοῦ ὅρου τῆς ψυχῆς ἀπεφήνατο.

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 222 sq.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 14. μηθείς διά τούτων ύπονοίτω τρετς συγκεκροτήσθαι ψυχάς εν τῷ ἀνθρωπίνω συγκριματι εν εδίαις περιγραφαίς θεωρουμένας, ὅστε συγκρότημά τε πολλῶν ψυχῶν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν είναι νομίζειν. ἀλλ' ἡ μεν ἀληθής τε και τελεία ψυχή μία τῆ φύσιι είναι γοκρά τε και ἄῦλος. In verba fac. hom. I p. 143. τὰ ἔξω οὐκ ἐγώ, ἀλλὰ ἐμά' οὐ γὰρ ἡ χείρ ἐγώ, ἀλλὰ ἐγώ τὸ λογικὸν τῆς ψυχῆς κτλ.

ber Menich. Benn er bes Guten theilhaftig werben follte, fo mußte er auch ber Tugend theilhaftig werben, und bie Tugend fann nicht ohne Freiheit fein; was nur gezwungen und mit Rothwendigfeit uns beiwohnt, ift nicht Tugend. Bernunft und Beisheit fonnte Gott nicht geben, fonbern nur mittheilen, daß wir fie frei empfingen 1). Diefe Sate wurden mit ben vorher angeführten fich vereinigen laffen, wenn fie nur babin zielten zu beweisen, bag wir burd unsere eigene Thatigfeit bie Guter, welche in ber Schöpfung uns bargeboten meben, ju ergreifen batten, wenn fie nichts weiter ausbrudten als bie alte Regel, bag Gott uns ju feinem Bilbe gemacht batte, bamit wir burch unsern eigenen Willen uns ihm gleich machten 2). Allein fie zielen wohl noch auf etwas Weis teres. Die Bolltommenheit und die Freiheit des Menfden ftebn nemlich bem Gregorius in genauefter Berbinbung mit seiner herrschaft über bie Natur 5) und biese foll erft burch lange Arbeit erworben werben. Denn Gregor findet es febr weise von dem Schöpfer eingerichtet, daß er und einen nadten und unbewehrten Körper gegeben hat, weil bies ber ftartfte Antrieb gewesen sei uns ber Berrichaft über bie übrigen lebenbigen Befen gu bes

<sup>1)</sup> De hom. opif. 16 p. 86 sq. εν τῷ πλήρες εἶναι παντὸς ἀγαθοῦ πρὸς τὸ ἀρχέτυπον ἡ εἰκων ἔχει τὴν ὁμοιότητα. — Τ΄ ἔκ. δὲ τῶν πάντων και τὸ ἐλεύθερον ἀνάγκης εἶναι — ἀδέσποτον γάρ τι χρήμα ἡ ἀρετή και ἐκούσιον, τὸ δὲ κατηναγκασμένον καὶ βεβιασμένον ἀρετή εἶναι οὐ δύναται. lb. 9. p. 62. νοῦ δὲ και φρονήσεως οὐκ ἴστι κυρίως εἰπεῖν ὅτι δίδωκεν, ἀλλ' ὅτι μετίδωκε. Οτ. cat. 31.

<sup>2)</sup> In verba fac. hom. I p. 149.

<sup>3)</sup> De hom. opif. 4.

mächtigen und fo unsern nathrlichen Mangel zu erfeten 1). Allein, muffen wir fragen, wo bleibt nun die ursprungliche Einfachbeit ber menschlichen Ratur, ihre Rulle an allem Guten ? Bon einer anbern Seite brangt fich unferm Rirchenvater nicht minder die Rothwendigfeit auf bie ursprüngliche Ratur bes Menschen für weniger rein angunehmen, als es früher ichien. Denn bie Gunbe weiß er eben nur baraus ju erflaren, bag mit unferer Bernunft, welche ein Spiegel ber Gottheit ift, noch ein anberer Spiegel vounben fei, unfer Leib, welcher ein Spiegel unserer Bernunft, bamit in ihm bie Bewegungen unferer Freiheit fich entfalten fonnen, bag aber auch biefer Spiegel, materieller Art, wie er ift, von feiner natürlichen Geftaltlofigfeit und Saglichfeit ber Bernunft etwas mittheilen und so ber Grund bes Bosen in und werben tonne 2). In biefem Kalle gewinne benn bas Niebere unferer Ratur die herrichaft über bas Sobere, welches berichen follte; ba bilbe fich ein Rampf zwischen beiben aus, in welchem balb bas Gine, balb bas Andere unterliege 5). Diefe Borftellungeweife ift febr innig verwachsen mit ben umfaffenbften Grundfagen feiner Lebre. Denn die Materie erscheint ihm überhaupt, wie ichon angeführt, als bas Fliegende in ber Natur; nur ber phyfifche Rörper bat bies Beränderliche zu feiner Eigenfcaft 4). Wenn wir aber biefen Grundfagen folgen, konnen wir auch die Freiheit der Bernunft nicht für eine

<sup>1)</sup> De hom. opif. 7.

<sup>2)</sup> Ib. 9; 12 p. 71 sq.-

<sup>3)</sup> Ib. 13 p. 75.

<sup>4)</sup> De an. et resurr. p. 257.

Sache reiner Belfter ansehn. Dem Menschen wenigstens kommt sie nur im Kampse mit der Leidenschaft zu; denn ihm war auch diese nothwendig, weil das Unvernänstige in dieser Welt geschaffen worden, mit welchem er in Bersbindung stehen sollte 1).

Einen Bersuch bes Gregorius von Ryssa finden wir allerbings biefe fich wibersprechenben Richtungen feiner Lebre mit einander zu vereinigen. Er meint nemlich, Gott babe vorausgewußt, bag ber Mensch nicht in grabem Wege gur Tugend mandeln werbe, baber habe er ihm Die schlechtere und unvernünftige Natur angeschaffen und Die Beise ber Erzeugung ihm beigelegt, in welcher er auf gleicher Stufe mit ben vernunftlosen Thieren fiche 2). Allein so wie dieser Ausweg schon an fich bedenklich erfceinen möchte, fo brudt er auch gewiß bie mahren Beweggrunde bes Gregor feinesweges aus. Bielmehr gebn wir auf bie Grimbfage gurud, welche burch feine wiffenschaftliche Denkweise zuweilen nur mit geheimer, aber immer mit gleich farfer Kraft wirfen, fo werben wir fagen muffen, bag bie Berbindung bes Bernunftigen mit bem Leiblichen, bes Bollfommenen mit bem Unvollfommenen ihm beswegen burchaus als nothwendig erscheint, weil er die menschliche Bermunft nur in einer allmälig fortidreitenben Ausbildung fich: benten fann, welches auch im Allgemeinen bamit übereinstimmt, bag er bas Werben als etwas Nothwendiges für alle Geschöpfe ansieht. Wenigftens in unferm gegenwärtigen Buftanbe, nachbem ber

<sup>1)</sup> De bom. opif. 18.

<sup>2)</sup> lb. 17 p. 91.

Mensch einmal gefallen ift - und an bem Fall Abam's batte bie ganze Menschheit Theil, weil in Abam ber Menfc überhaupt geschaffen wurde 1) -, ist es ibm unzweifelhaft, bag alle Bernunft nur allmälig zugleich mit bem Körper machfen fonne 2) und bag felbft bie Rinber, welche fruh, noch ohne Sunde fterben, boch im fünftigen Leben unvollfommen sein muffen und erft allmälig Biffenschaft und Tugend in fich zu entwickeln haben 3). Wenn es baber auch von ber ursprünglichen Schöpfung bes Menfchen gelten mag, daß zuerft bie Pflanze und erft nachher ber Same war 1), so muß boch für unser gegenwartiges leben ber Sat umgekehrt werben, und Same, beißt es nun, gebe ber Pflanze voraus 5). Das Bachsen ber Bernunft wird nun gang nach ber Analogie bes physischen Wachsthums gebacht; im Samen liegt zwar icon bie gange Fulle bes fünftigen Daleins; aber nach einer nothwendigen Folge ber Dinge muß sich alles erft zur wirklichen Thätigkeit entwideln, bis es zu seiner Bollenbung gelangt 6). Benn aber Gregor bie Tugend und alles Gute vom freien Willen abhängig machte, ber erft nach ber Schöpfung eintreten fonnte, fo mußte er ja wohl auch überhaupt eingestehn, daß ber ursprüngliche Buftand bes Menschen nur ein unvollfommener sein konne. Bas Gott vorausgesehn: baben foll, ift eben nur, bag

<sup>1)</sup> De hom. opif. 16 p. 88:

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 341.

<sup>3)</sup> De iis qui praemat. abr. p. 829 sq.

<sup>4)</sup> De an. et resurr. p. 258.

<sup>5)</sup> lb. p. 241.

<sup>6)</sup> De hom. opif. 29.

der Mensch 'nicht gerades Weges sein heil gewinnen werde; aber anch ohnedies wurde es eines Weges zum heil bedurft haben. Das liegt in der Natur des Gesschöpfes und ist unabhängig von der Sünde.

Aber wir muffen noch einen andern Gegenfat bierbei in Betracht gieben, wenn wir einigermaßen ben Ginn und entwirren wollen, in welchem Gregorius von Ryffa Die entgegengesetten Richtungen seiner Lebre ausammen-Rellt. Arüber find einige Stellen angeführt worben, in welchen eine Reigung fich verrieth ben Gegensat zwischen Rörperlichem und Geiftigem wie einen Grabunterfchieb ju behandeln, und zwar im materialistischen Sinne. bies find nur unvorfichtige Ausbrude, welche ihm im Drange seiner entgegengesetten Richtungen ober aus Mangel an einem genauen Ausbruck entfielen. Das, was feine mahre überzeugung über biefen Gegenfag bezeichnet, verliert sich vielmehr in einen entschiedenen Ibealismus. Denn überall erblict er bas gottliche und geiftige Sein in der Welt. Alles ift eben nur daburch, daß es in Gott ober, was basselbe ift, im Seienben ift; nur baburch fommt ihm ein beharrliches, ewiges und unvergangliches Sein au 1). Gott ift überall; nichts ift, worin nicht Gott ware, auch wenn ber Teufel irgendwo fein follte 2). Es folgt baraus von selbst, bag nur bas Unvergängliche wahrhaft ift und bag also ber Körper bem mahrhaft

<sup>1)</sup> Or. cat. 25; 32 p. 93, οὐ γὰρ ἄν τι διαμένοι ἐν τῷ εἶναι μὴ ἐν τῷ ἔντι μένον τὸ δὲ πυρίως καὶ πρώτως ὅν ἡ θεία φύσις ἐστίν, ἢν ἐξ ἀνάγκης πιστεύνων ἐν πάσων εἶναι τοῖς οὐσων ἡ διαμονή τῶν ἔντων καταναγκάζει.

<sup>2)</sup> C. Arian. et Sabell. p. 9.

Befd. b. Phil. VI.

Seienben nicht angehören fann, weil er als verganglich angesehn werben muß 1). Die Seele bagegen ift bas Göttliche, Unfterbliche in uns und in ber gangen Belt; fie wird nicht aufgeloft, weil fie nicht zusammengefest ift 2). Diejenigen werben bom Gregorius einer gang finnlosen Borftellung beschulbigt, welche bem blinden Gefcid und ben forperlichen Rraften alles, was uns betrifft, unterwerfen wollen; benn bas Seelenlose, welches feinen eigenen Trieb für fich, feine Überlegung, feinen Gebanken und keine Tugend habe, bas sei in Bahrheit nicht porbanden; es habe fein eigenes Besteben, fein Für - fich - fein; es fei bas Richtfeiende 5). Dies find feine übertriebene Ausbrude, fonbern bie hierin ausgefprocene Überzeugung von der Nichtigfeit des Rörperlichen ober Richt - Seiftigen fteht bem Gregorius feft, und er beruft sich zum Beweise berfelben auf eine Ansicht vom Rörperlichen, welche icon vor feiner Beit ber Platonis fche Ibealismus ausgebilbet hatte 1). Alles, bemerkt er, woraus bie finnlichen Dinge bestehn, und was bie Das terie bilbet, ift boch an fich untörperlich, wie Farbe, Geftalt, Sowere, Zwischenraum, Größe und eine jebe Eigenschaft; alles dies befieht nur in ber Borftellung, ift Bernunft und Gedanke, eine überfinnliche Kraft und nur in dem Zusammenkommen und der Bereinigung dieser

<sup>1)</sup> De vita Mos. p. 236.

<sup>2)</sup> Or. cat. 8 p. 61.

G. fatum p. 67. τὸ ἄψυχόν τε καὶ ἀνυκόστατον. Ib. p. 71.
 ἐὶ δὶ μήτε ψυχήν, μήτε προαίρεσω ἔχω, μήτε κατ' ἰδίαν θεωρεϋται ὑπόστασιν κτλ.

<sup>4)</sup> S. m. Gefc. ber alten Phil. IV G. 561 Aum.

Bestimmungen ber Größe und ber Eigenschaften wird es zum Körper 1). Wir sehen hier, in welchem Sinne Gregor ben Körper als etwas Zusammengesetzes, die Seele aber als etwas Einfaches und Unauslösliches betrachtet. In der sinnlichen Erscheinung haben wir, wie Platon lehrt, nur eine Berwirrung der Ibren oder des überssinnlichen zu erblicken.

Von dieser Ansicht aus verschwinden nun in der That viele von den Schwierigkeiten, welche seine Lehre auf den ersten Anblid darbietet. Aber die sinnliche, körperliche Schöpfung verschwindet darnach auch ganz und die Berkbindung der Seele mit dem Leibe erscheint nicht als eine Einrichtung der Natur, sondern nur als eine verworrene Borstellungsweise, in welcher wir die von Gott gesetzten Gedanken nicht gehörig zu sondern wissen. Doch Gregorius ist nicht so kühn diesen Gedanken, der doch mit seiner

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 240. oudle to tautou sur negl to suma <del>Θεωρουμένων σωμά έστιν,</del> ού σχήμα, ού χρώμα, ού βάρος, ού διάστημα, ού πηλικότης, ούκ άλλο τι τών έν ποιότητι θεωρουμένων ουδέν, αλλά τούτων έκαστον λόγος έστιν. ή δε πρός αλληλα συνδρομή τούτων και ένωσις σώμα γίνεται. In hexaëm. p. 7. — α πάντα μέν παθ' favià irrocal lots και φιλά τοήματα. De hom. opif. 24. τοητον μέν το χρώμα ατλ. — - της μέν νοητης φύσεως τάς νοητάς υθοιστάσης δυνάμεις, της δε τούτων προς άλληλα συνδρομής την. uludy quar napayouong eig yereaur. Diefe Anficht wird geltenb gemacht, um die Möglichleit ju zeigen, baß Gott bie finnliche Belt geschaffen habe. Gottes loyos burchbringt baber alles. Damit bangt benn auch bie mpftifche Rraft gufammen, welche Greg. in ben materiellen Dingen findet, bie gu ben Sacramenten gebraucht werben. Benn gewiffe Loyos die Materje bilben follen, fo ift babei an die Topol te nul regrenol loyor qu benten, mit welchen bie Gela dirasuc erregros re nut coon alles burchbringen foll. De an. et resurr. p. 188.

Lehre auf das Innigste verschlungen ist, durch alle Theile seines theologischen Spstems geltend zu machen. Für die kirchliche Borstellungsweise, für die Fassungskraft der Gemeinde war er unstreitig nicht geeignet. Eben deswegen, kann man sagen, regt ihn Gregorius nur hie und da an, ohne ihn als den Punkt geltend zu machen, von welchem aus so viele Zweisel sich ihm lösten. Dies deweist aber auch ohne Zweisel, daß ihm das philosophische Interesse, welches er hegt, von seiner kirchlichen Wirksamkeit abhängig ist, und zwischen beiden schwankend scheine Sicherheit in der Aussassung seiner Lehren gefunden zu haben.

Überlegen wir ben Gang ber Entwicklung, in welcher Die Rirchenlehre fich gebildet hatte, fo wird bas Bervorbrechen biefer ibealistischen Richtung beim Gregorius von Noffa und nicht befremben. Auf Freiheit und geiftiges Leben ein ausschließendes Gewicht zu legen war man immer mehr gewöhnt worben. Das Phyfifche erfchien nur als ein Mittel. Doch fo lange bie ftoische Lehre einen vorherschenben Ginfluß ausübte, mußten bie Reime bes Ibealismus verbedt bleiben. Da man bas Phyfische vernachlässigte, wurde man fich beffen nicht recht bewußt, daß ber Kern ber Lehre bie Wahrheit ber körperlichen Ratur untergrub. Aber bie physischen Borftellungsweisen ber Stoifer waren jest burch ben Ibealismus ber Neu-Platonifer verbrängt worden, und bie Neigung bes Gregorius von Nyffa gur Naturforschung mußte ihn bagu antreiben, bas in bas Licht git feben, mas aus ben allgemeinen Grundfagen ber Rirchenlehre über bas Wefen bes Rorperlichen fich ju ergeben ichien.

Aber die Kirchensehre gestattete ihm doch, nicht in allen Punkten eine freie Entwicklung feiner ibeglistischen Reigung, und Gregorius von Noffa ift feinesweges frei genug von ben Meinungen feiner Beit, um über bie Bebenflichfeiten fich wegzusegen, welche bie gewöhnliche Auslegung der kirchlichen Lehrfage ibm entgegenstellte: Das feben wir an feiner Art, bie Lehre pon ber Auferstehung ber Leiber zu behandeln. 3mm Origenes hatte biefen Punkt bes chriftlichen Gloubens, burch feinen Begriff bes bernunftigen Samenverhaltniffes zu vergeistigen gestrebt; aber Diese Dentweise hatte misfallen; man wollte nicht gelten laffen, daß fie bie Auferftehung ber Leiber mahrhaft anertenne. Auch fonnte ihr Gregorius nicht völlig beiftimmen, benn sie ftand im Busammenhange mit ber Annahme einer freisartigen Wieberfehr immer neuer und neuer Beltbildungen, welche er permarf. Dennoch find feine Ansichten über biesen Punft ben Meinungen bes Origenes febr abnlich. Es ift nur eine ungenügende Formel, welche er gebraucht, wenn er bie Auferfiehung als eine Bieberberftellung bes Menfchen in feinen alten Stand por, bet Sunde beschreibt 1); ebenso ift es auch nicht vollig seiner Auficht entsprechend, wenn er ber Seele eine gewiffe phyfiche Liebe ju ben Elementen ihres frühern Leibes guschreibt, vermöge welcher fie in ber Auferftebung biffe wieder an fich giebe und zu einem Leibe, pereinigs De Denn indem er uns eine fortichreitende Entwifflung wens fpricht, ermangelt er auch nicht in ber Auferfiebung einen.

<sup>1)</sup> De hoth. opif. 17 p. 20.

<sup>2)</sup> lb. 27; de an. et resurr. p. 243.

. - .-----\_\_\_\_\_\_\_ ---------: . = : : : : : 1 = 1 = === ::= ::= :: -. = - : 9 2 1 1 \*\*\* === = ==== ----Enter Line arrest of SA IT FRANCE CO

eigene freie Chatigieit vermag, obwohl fie bierbei unter der Leitung Gottes fledt. So foll fie zulet auch burch ibre eigene Thatigfeit bie Bollfommenbeit gewinnen, welche Gott ihr bestimmt bat, boch nur vermittefft ber Thatigkeit bes befligen Geiftes, welcher alles vollenbet. Daber gelangen wir jur Erfenninis unfer felbft und Gottes nur burd bie Enetgien, welche von uns und von Gott ausgebn und bem laufe ber Belt Tangeboren. Rur in biefen erkennen wir bas Weffen in einer analogen Erkenntnif, weil bie Energien bem Wefen entsprechen. Diefe Ettenntnis foll fich immier mehr vollenden; bas ift bet 3weit Gottes mit feiner Schopfung, und biefem 3wede muß affes bienen, fo bag auch biernach die Thatigfeiten ber freien Wefen in ber Wett nicht minber, als bie Chal tigfeiten Gottes fireben. Dager fpricht es Gregor von ber einen Seite guverfichtlich aus, bag eines feben feiler Bille fein Geschick fei 1), bag ein jeber nur burch fein eigenes Denfen und Schauen bas wahre Gut, Die Ertennthif und bas Schauen Gottes, ergeeifen tome, bag beswegen son einer Belohmmg bes Guten, ebenfo wie von einer Beftrafung bes Bofen nur im uneigentlichen Sinne gesprochen werben tonne 2), und bag bie geiftige Geburt, anders ale bie leibliche, von bem Billen beffen abhange, welcher fie erfahre D. Bon ber anbern Seite aber ift es ihm auch gewiß, bag nur ber Schöpfer, welder zuerft bas Leben verlieben hat, auch zum zweitenmal

<sup>1)</sup> C. fat. p. 78. ότι μοζόα και είμαρμένη ή έπάστου προαίgesic vivirus, to donous nat thousian apoaicountry.

<sup>2)</sup> De iis qui praemat. abr. p. 327 sq. Carrier State Company

<sup>3)</sup> Or. cat. 39 in.

Leib von größerer Schönheit zu erwarten, als unsere gegenwärtige ist und gewiß auch als die zuerst empfangene war <sup>2</sup>). Dies ist überhaupt die Ansicht, welche er vorherschend geltend macht, daß unser Leib wie ein Same sei, welcher sich entwickle und durch den And, wie durch die Berwesung, zu einer schönern Gestalt umgebildet werde; da werde er nun nicht mehr ganz derselbe, aber auch noch derselbe sein <sup>2</sup>). Dies kommt nun der Ansicht des Origenes sehr nahe; doch indem dabei strenger der Gedanke sessgehalten wird, daß der Körper doch ein Körper bleibe, wissen wir der Meinung des Gregor nicht gut zu vereinen, daß ein sehr Körper nur eine Bermischung der Gedanken sein keber Körper nur eine Bermischung der Gedanken sein keber Körper nur eine Bermischung der Sedanken sein keber Körper nur eine Bermischung aller Dinge ohne alle Berwirrung gesondert und geordnet sein sollten.

Wir sehen also, bie allgemeinen wissenschaftlichen Stundlagen seiner Überzeitgungen sind von ihm bis zu ihrer endlichen Entscheidung nicht durchgesührt worden; aber die philosophische Bildung, welche er bestet, beweist sich doch nicht ohne Frucht für die weitere Ausbildung der Kirchenlehre, welche er zugleich zu vertheidigen und begreislicher zu machen sirebto, so weit es die allgemeine Hassungstraft der Kirchenlehrer seiner Zeil verstattete. Er halt dabei sest an die Ansicht, das die geschaffene Verzumsstrach der Weise aller zeitlichen Dinge anhebend von einer ihr gegebenen Natur in einer bestimmten Folge sich entwikkein son, aber ihrem Begriffe nach dies nur durch

<sup>1)</sup> De an. et resurr. p. 230. Auch bier ift wieder von einem leichtern und luftartigen Leibe die Rebe.

<sup>2)</sup> lb. p. 256 sqq.

eigene freie Phatigleit vermag, obwohl fie hierbei unter ber leitung Gottes fieht. Go foll fie gulegt auch burch ibre eigene Thatigfeit bie Bollfommenheit gewinnen, welche Gott ihr bestimmt bat, boch nur vermittefft ber Thatigfelt bes beiligen Beiftes, welcher alles vollendet. Daber gelangen wir jur Erfenninif unfer felbft und Gottes mur burd bie Enetgien, welche von uns und von Gott ausgebn und bem Laufe ber Belt Tangeboren. Rur in biesen erkennen wir bas Wefen in einer analogen Erkenntnif, weil bie Energien bem Wefen entsprechen. Diefe Erkenntnis foll fich immer mehr vollenben; bas ift bei Broed Gottes mit feiner Schopfung, und biefem Bwede muß alles bienen, fo bag auch hiernach die Ehatigfeiten ber freien Wefen in ber Wett nicht minber, als bie Chai tigfeiten Sottes fireben. Daber fpricht es Gteger von ber einen Seite guverfichtlich aus, bag eines feben feeler Wille fein Geschick fei 1), daß ein jeder nur durch fein eigenes Denfen und Schauen bas wahre But, Die Erfennthiß und bas Schauen Gottes, ergreifen tome, bag beswegen won einer Belohnung bes Guten, ebenfo wie von einer Beftrafung bes Bofen nur im uneigentlichen Sinne gesprochen werben fonne 2), und bag bie geiftige Geburt, anders ale bie leibliche, von bem Millen beffen abhange, welcher fie erfahre D. Bon ber anbern Seite aber ift es ibm auch gewiß, bag nur ber Schopfer, welder zuerst bas Leben verlieben bat, auch zum zweitenmal

<sup>1)</sup> C. fat. p. 78. ότι μοίδα και εξμαρμένη ή Ικάστου προαίρεσις γίνεται, τό δοκοθό κατ' ξεουσίαν προαιρουμένη.

<sup>2)</sup> De iis qui praemat abr. p. 327 sq.

<sup>3)</sup> Or. eat. 39 in.

es verleihen und vom Tode der Sande zum Guten und durudführengionn 1), fo, wie er auch allein im heiligen Beifte Gottes die Rraft entbest, welche uns vollfommen machen fann, und alle Anftalten, Die ju unferm Beile nothig find, Die Genugthnung, Die Erlofung, bas Gericht, welches beffert, bas Feuer, welches reinigt, von Gott berleitet ?). Go erblidt er und nun in einer Laufbabn, welche: und immer weiter und weiter fubren foll; benn bas Bottliche, welches fich uns mittheilt, bat feine Grenze, und unfere Sabigfeit es ju faffen erweitert fich um fo mehr, is ftarfer wir die Nahrung an und gieben, welche es und barbietet 5), Beit binaus über unfer gegenwärtiges Leben erftredt fich biefer MBg, welchen wir zu manbeln baben; bad, leben aberg welches fich fünftig an unfer gegenwärtiges anschließen wird, fann nur als eine Fortfestung wen biesem in einer gam abnlichen Weise gebacht werden 4),

Pei hiefer Dentweise muß ihm num freisich das Bose, wie es manhanden ift, einen Anstob geben. Wir haben früher bemerkte daß er nicht in der besten Übereinstimmung wit seinen Grundsägen es gehuleiten suchte aus der nothe

THE PROPERTY AND ADDRESS.

mile and of

ς. 1) 19:18 fm. το γάς iξ αρχής της ξωής δοθοκότε μόνου συνατόν ην αφλ πρέπου άμα και απολλυμένην ανακαλίσας θας.

<sup>2)</sup> Ib, 8 p. 61; 26; 35 fin.

<sup>3)</sup> De an. et resure. p. 2301 της γάο πηγής των άγαθων απώλειπατι πημαζούσης η του ματίχοντας φύσις δια το μηθέν που λαμβανομένου περιττωματικόν τε είναι και αχοηστού αλον τα είσρεον προσθήκην του ίδιου ποιουμένη μεγίθους έλτειωτέρα τε αμα του κρείττονος και πολυχωρητοτέρα γίνεται κτλ. Das περιττωματικόν ιδθι Arifiotellice Physis duschbilden,

<sup>4)</sup> De iis qui praemat. abr. p. 329.

wendigen Berbindung, in malder bie leibenfchaftlichen Bewogungen unferer Seele ober auch nur bas Sinnliche mit unferm vermunftigen Wefen fteben follten. Im Alle gemeinen aber beseitigt er bie Frage nach feiner-Matur auf biefelbe leichte Beise, in welcher es bie gange Philosophie ber frühern Rirchenlehrer genommen batte. Es ift ihm nur eine Beraubung ober gar eine Ahmesenheit bes Guten ober bes Sejenben 1), nicht etwas schlechthin Richtiges, aber eine Difchung aus bem Richtigen und . bem Wahren ; benn etwas Butes muß, es immer an fic tragen; weil es uns fonft; nicht; verführen könnte burch ben Schein bes Guten 2). Doch muß man babei im Auge haben, bag er bas Bofe nur als ein Erzeugniß ber Freibeit, nicht als eine Beranbung von Natur betrachtet; benn sonft wurde es ibm als eine ber niebern Entwicklungestufen bes vernünftigen Lebens erscheinen tonnen; welches feinesweges ber Sinn feiner Lehre ift; vielmehr fest er es ausbrudlich, wie icon früher bemerkt, als eine Abweichung von ber vorgeschriebenen Babn ber Entwicklung burch unfern freien Willen D und findet barin auch, was unstreitig über bas Berneinenbe hinausgeht, einen 3wiespalt ber Seele, in welchem sie auf ber einen Seite von Gott angezogen wirb, von ber anbern Seite aber burch bas Makerielle fich leiten läßt 1). Die Schwierigs

<sup>1)</sup> Or. cat. 5 p. 53; 6 p. 55; 7 p. 58; 28 p. 88. φύσις σδ κακίας οὐκ ἔστι.

<sup>2)</sup> De hom. opif. 20.

Οτ. cat. 5 p. 53. ἀλλ' ἐμφύεται πως τὸ κακὸν ἔνθοθεν τῷ προαιρέσεν τότε συνιστάμενον, ὅταν τις ἀπὸς τοῦ καλοῦ γένηται τῷς ψυχῆς ἀναχώρησις.

<sup>4)</sup> De an. et resurr. p. 226 sq. c

feit, welche es ihm erregt, liegt nun aber hamtfächlich barin zu zeigen, wie es in bie allgemeine Ordnung ber Belt paffe, welche unter ber Leitung Gottes ftebt. biefe barf boch auch nicht einmal burch bie Fresheit bes Menfchen unterbrochen werben, ba Gottes Rraft in allen Dingen, felbft im Teufel wirtfam ift und feine Borfebung auch bie Schwäche ber Menfchen bebacht bati. Deswegen fucht Gregor auch noch bie 3wede bes Bofen auf. Seine Unficht hierüber, welche er jeboch nicht für etwas vollkommen Sicheres ausgeben will — benn bas Bahre hierüber möchten nur bie wiffen, welche in bie Dipferien bes Paradises eingeweiht waren 1) - schließt sich an ältere Lehren an 3), bag die Gunde bazu gebient habe bie Bielbeit bes menschlichen Geschlechts zu vermehren, weil es ohne biefelbe bei ber 3weiheit ber erften Menschen geblie ben ware 5).

Die Geburt ber Menschen aber, welche burch bie Sünde ihren Anfang genommen hat, muß boch auch eins mal ihr Ende nehmen, nachdent die ganze Jahl der Sees len erfüllt ift, welche zur Geburt bestimmt sind 1). Denn

المكار المعاولات الأراول

<sup>1)</sup> De hom. opif. 17 p. 90.

<sup>2)</sup> An gnoftische Lebren ift fichwerlich zu benten; aber mahrichtinlich an Platonische ober Manichaffche. Ein Cinfinf ber Manichaer auf ben Gregorius von Ryffa leuchtet an verschiedenen Puntien burch, wie febr auch feine Anficht im Ganzen ihnen feinblich ift.

<sup>3)</sup> L. l. p. 89. ώστε λυσιτελήσαι τρόπον τινά την άμαξτίαν επεισελθούσαν τη ζωή των άνθρώπων εμεινέ γάρ αν εν τη των πρωτοπλάστων δυάδι το άνθρώπινον γένος μή του κατά τον θάνατον φόβου πρός διαδοχήν την φύσω άνακινήσαντος. De an. et resure. p. 258.

<sup>4)</sup> De an. et resurr. p. 248; de hom. opil. 22. voc arbou-

wir baben icon früher bemerft, bag Gregorius einen ieben Gebanten an eine ungabtbare Babl pon Seelen verwirft. Dann wird aber auch bas Enbe ber Beit und ber Welt eintreten; bann wirb auch bas Bose verschwin-Denn bas Bofe und bie vergangliche: Natur burfen micht bem Guten und Ewigen gleichgesett werben, fonbern fo wie bas Lettere fest ift und einen unbegrenzen Umfang bat, fo bag es einen unanfhörlichen Fortgang geftattet:, :fo hat bas Beranberliche unferer Ratur; alfo auch bas Bofe nichts Feftes; und bie Schlechtigfeit ift in bestimmten. Grenzen eingefchloffen, fo bag fie, nachbem ihr Lauf vollbracht ift, in bad Gute undellagen muß. 1% Man fann baber wohl fragen, warum! Gott bem Bofen fo lange feinen Fortgang gelaffen babe: aber aus bem Borigen ergiebt fich auch die Antwort von felbit. Gregor betrachtet die Geschichte besselben mie ben Berkauf einer Prantheit. So wie ein methobisch verfahrender Arzt bie Rrantheit nicht fogleich in ihreur Beginn unterbricht, fone bern abwartet, bis fie bas verborgene Ubet nach auffen getrieben bat, um es alsbann grundlich gu heben, fo hat auch Gott zugelaffen, bag bie Bosheit fich gang entwicke, damit feine Art berfelben in den Menfchen unerschöpft bleibe, und erft alsbann hat er ihnen bie Beilung gesendet. D.

πίνης φύσεως κατά το προγνωσθέν μέτρον είς πέρας έλθόντος διά το μηκίτο λείπειν τῷ τῶν ψυχῶν ἀριθυμῷ μηθέν εἰς ἐπαύξησιν...

<sup>1)</sup> De hom. opif. 21. μη γὰρ προιούσης κακίας ἐπὶ τὸ ἀόριοστος, ἀλλ' ἀναγκαίοις πέρασι κατειλημμένης ἀκολούθως ή τοῦ ἀγαθοῦ διαδοχή τὸ πέρας τῆς κακίας ἐκδίχοτας. De an, et resurr. p. 212; 229.

Or. cat. 29. επεί οὖν πρός τὰ ἀπρότατον Γοθασε μέτρον ἡ κακία καὶ οὐδεν Ετι πονηρίας εἶδος ἐν ἀνθρώποις ἀτόλμητον ὖν,

Alles in ber Welt hat feinen natürlichen Berlauf bis zu einem bochken. Puntte binan; alebann aber beginnt fein Genensas ficht fühlbar zu machen; fo ber Tag, fo nicht minder bie Nacht; eben fo natürlich bie Racht ber Sunde, damit aus ihr milest ber Tag des Belles fich erzeuge 1). Aus berselben Anglogie, bes Sittlichen mit bem Raturlichen geht es auch bervor, daß die Erscheinung bes Serrn nicht fogleich alles Bofe hat vertilgen tonnen; benn fo wie alles Leben nur allmälig abflirbt, fo ftirbt auch nur allmalig bie Gunbe, welche ber Bofe unter ben Denfchen gefaet bat. Sie ift einem Gemurme gleich, welches am Ropfe zum Tobe vertonnbet, noch eine: Boit lang im Somange Leben bewahrt 2). Doch alle biefe Uberbleibsel ber funblichen Berwirrung in ber Belt nach ber Erlofung burfen nur als Spuren einer absterbenben Ratur gedacht werben. Der göttliche Wille barf nicht unvollendet bleiben. "Er leitet in bem natürlichen Gange ber Dinge zulett alles babin, daß alles Bofe verschwinde und alle vernünftige Wefen ein Fest in ber Bollenbung bes Guten feiern. Diefes Beft ift bas Befenntnig und Die Erfenntnig bes wahrhaft Seienden 5). Dies ift ber 3med Gottes, welchen nichts vereiteln fann, bag bie ganze Fülle unseren Natur sich vollende burch einen jeden

ώς ων διά πάσης της άβρωστίας προχωρήσειεν ή θεράπεια, τούτου χάριν οὐκ άρχομένην, άλλα τελειωθείσαν θεραπεύει την νόσον. In diem not. Chr. p. 341.

<sup>1)</sup> In diem nat. Ghr. p. 340 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 342 sq.; or. cat. 30.

<sup>3)</sup> De an. et resurr. p. 244 sqq. πάντων μία και σύμφωνος έσφτή. — έσφτή δό έστω ή ταῦ δυτως όντως όμολογία τε και επίστωσες.

einzelnen Menschen, daß wir alle badurch Theil erhalten an allem Schönen ober, was dasselbe ist, daß wir Theil haben sollen an der unaussprechtichen Schönheit Gottes, in ihr selbst seiend, mögen wir nun hierzn gelangen und reinigend schon in diesem Leben, oder im fünstigen Leben durch das reinigende Feuer geheiligt oder auch durch eine Entwicklung, welche den Gegensaß zwischen Gutem und Bösem, wie er in diesem Leben herscht, gar nicht kennen gelernt hat 1).

Wenn es ein wesentlicher Jug der christlichen Densart ist, der Sehnsucht nach dem Zukünstigen, nach der Ersüblung der göttlichen Berheißungen sich zu überlassen, so sinden wir diesen Jug dei Gregorius von Nyssa auf das Bollsommenste ausgeprägt. Er verhehlt sich zwar nicht, daß die Gedanken, welche dieser Sehnsucht entsprießen, über die Beschränktheit unserer gegenwärtigen Fassungstrast hinausgehn, daß nur die Wahrheit selbst wissen könne, ob sie der Wahrheit sich nähern 2); aber dies kann ihn nicht davon zurückhalten seinen Gedanken darsüber freien Lauf zu lassen. Mit den ledhastesten Bildern malt er sich nun die Jukunst oder vielmehr die Bollen-

<sup>1)</sup> De an. et resurt. p. 254. σκοπος δε αυτφ (εc. τφ θεφ) είς το τελειωθέντος ήθη διά των καθ' έκαστον άνθρώπων παντός του τής φύσεως ήμων πληρώματος, των μεν ευθυς ήθη κατά τον βίον τουτον από κακίας κεκαθαρμένων, των δε μετά ταυτα διά του πυρός τους καθήκουσι χρόνοις ιατρευθέντων, των δε επ' της και του καλού και του κακού την πείραν παρά τον τήθε βίον αγνοησάντων, πωσι προθείναι την μετουσίων των ευτφ καιών, απερ φησίν ή γραφή μήτε δφθαλμόν ίδειν, μήτε άκοην δίξασθαι, μήτε λογισμούς εφικτά γενέσθαι. Det britte Fall finbet bei benen flatt, welche als unschulbige Kinber geftorben finb.

<sup>2)</sup> De hom. opif. 22 p. 101.

bung ber Zeit aus, welche wir zu erwarten baben. Denn bie Zeit und alles vergängliche Wefen werden vergeben. fo wie fie entstanden find. Alles was einen Anfang bat, hat auch ein Enbe. Wer baber ben Beginn ber Zeit und ber Bewegung annimmt, wer die Welt als Schopfung Gottes ansieht, ber fann nicht zweifeln, bag bie Beit und die Bewegung ein Ende haben werden 1). wie unsere Gebanken in ber Zeit und im Werben fich bildend ber Formen ber Erscheinung sich nicht überheben konnen, fo begegnet es boch auch bem Gregor, bag er bas ewige Leben ichilbernb Ungehöriges mit einmischt. Er beschreibt bas Leben ber Bernunft als ein beständiges Fortschreiten in bem Bewinn gottlicher Guter, in ber Erkenntnig ber göttlichen Babrheit 2). Sauptsache jedoch ift ihm, daß wir dieselben bleiben im ewigen Leben, welche wir in biesem zeitlichen waren, nur zurucklebrend zu ber Bolltommenheit unserer Natur, welche wir vor ber Sunbe befagen, aber auch nicht mehr beschränft von irgend einer Besonberheit ber Natur, sonbern so, bag wir alles Schone uns eigen gemacht haben, was nicht allein allen Menfcen, fonbern auch allen übrigen Gefcopfen, Pflangen und Thieren, beiwohnt. Man sieht, bies geht barauf aus und bie Bollfommenbeit ber gangen Welt zu verfprechen, ja über biefelbe uns emporzuführen, indem wir nicht sowohl eine Welt im Rleinen, als ein vollkommenes Abbild Gottes werben sollen. Denn nur ber psychische Körper hat die Natur des Weltlichen an sich, immer im

<sup>1)</sup> De hom. opif. 22 p. 102 sq.

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 229 sq.

Musse und ber Bewegung aus einem Justande in ben andern sich umzuwandeln; ber geistige Körper aber, welschen wir im künftigen Leben annehmen sollen, wird alle Arten ber Schönheit unwandelbar in sich umfassen, in ihm werden wir in allen Dingen ber Bollsommenheit theilhaftig sein 1).

In allen ben Beschreibungen aber, in welchen Gregor von Nyssa die Bollendung aller Dinge seiert, ist es Borandsetzung, daß in ihr alles Bose verschwinden werde. Rur in der Bereinigung aller Dinge zu einer vollsommenen Schönheit des Seins, in welcher kein Misklang, keine Scheidung und kein Widerspruch stattsinden, kann er den Zwed dieser von Gott geordneten Welt sinden. Wie dies von allen Wesen gilt, so besonders von den vernünstigen Wesen, in welchen die Wahrheit der Welt beruht. Ohne Ausnahme sollen sie zu einem Feste verseinigt werden, in welchem alle irbische und himmlische Mächte vor dem Herrn ihr Knie beugen und bekennen, daß Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Baters D. Daher besteht auch der Unterschied des tugend-

<sup>1)</sup> De an. et resurt. p. 257. ή ἀνθρωπίνη φύσις ἐναφείσα τῷ Θωνάτω πάντα τὰ περί αὐτὴν ἰδιώματα, ὅσα διὰ τῆς ἐμπαθοῦς διαθέσεως ἐπεκτήσατο, — - ἐαυτὴν οὐκ ἀφίησων ἀλλ' ὥσπερ εἰς στάχυν τινὰ πρὸς τὴν ἀφθαρσίαν μεθίσταται καὶ τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐν παντὶ τελειότητα καὶ τὸ μηκέτι τὴν ζωὴν αὐτῆς οἰκονομείσθαι τοῖς φυσικοῖς ἰδιώμασιν, ἀλλ' εἰς πνευματικήν καὶ ἀπαθῆ μεταβῆναι κατάστασιν αὐτη γάρ ἰστιν ἡ τοῦ ψυχικοῦ σώματος ἰδιότης τὸ ἀεὶ διά τινος ῷοῆς καὶ κινήσεως ἀπὸ τοῦ ἐν ῷ ἔστιν ἀλλιοῦσθαι καὶ μεταβάλλειν εἰς ἔτερον ἃ γάρ νῦν οὐκ ἐν ἀνθρώποις μόνον ὁρῶμεν καλά, ἀλλὰ καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν βοσκήμασιν, τούτων οὐδὶν ἐν τῷ τότε βίφ ὑπολειφθήσεται.

<sup>2)</sup> De an. et resurr. p. 244 sqq.

haften und lafterhaften Lebens nur barin, bag man fchnel. Ier ober langsamer ber gehofften Seligfeit theilhaftig und nach bem Mage seiner Thaten burch Lohn ober Strafe jum Biele bes Lebens geführt wird 1). Bon biefer endlichen Berlichfeit, welche wir ju erwarten haben, barf auch ber Teufel nicht ausgeschloffen werben. Benn auch bie Erlösung wiber feinen Willen und gleichsam, indem er betrogen wurde, fich vollziehen mußte, fo follte fie ihm boch jum Beffen gereichen; auch er foll in Berfolg berselben gereinigt und vom Bofen geheiligt werben 2). Der Einwurf, welchen man gegen biefe Lehre von ber Gerechtigfeit Gottes bernahm, tann ihn nicht bewegen; benn bie Gerechtigfeit ift mit ber Gute eine, weil nur eine Tugend ift D. Auch foll ja alles Bofe feine Strafe bulben und nur burch fie gereinigt, jur Ginfict und Befferung geführt sollen bie, welche bem Bofen fich ergeben haben, endlich jur Geligfeit gelangen. Dazu aber bat Gott bie vernunftigen Befen gemacht Gefage bes Suten ju fein; biefer fein Wille fann nicht ohne Erfolg bleiben. Rur im Willen besteht bas Bofe, wenn aber Gottes Wille in Allen bericht, bann ift alles Bofe verfdwunden und bas mabrhaft Nichtseiende burchaus nicht mehr vorhanden +). Diefe Lehre, welche auch Gregorius

<sup>1)</sup> De an. et resurt. p. 255. ή δε τοῦ κατ' ἀρετήν ἢ κακίαν βίου διαφορά ἐν τῷ μετὰ ταῦτα κατὰ τοῦτο δειχθήσεται μάλιστα, ἐν τῷ θᾶττον ἢ σχολαιότερον μετασχείν τῆς ἐλπιζομένης μακαρώτητος κτλ.

<sup>2)</sup> Or. cat. 26.

<sup>3)</sup> łb. 20.

<sup>4)</sup> De an. et resure. p. 227 sqq. xon yao núven nat núvem laugionjui note to nandy en tou ortes nat — i to et to orte

Rechenders und seiner Genossen zur Denkweise des Deis Rechenders und seiner Genossen zur Denkweise des Deis Zenes ableiten wollen, ohne zu demerken, daß doch die Wensichten des Gregot von Nyssa von den letzten Dingen wesentlich von der Letzte des Origenes über diesen Punkt abweichen. Ohne auf die Verschiedenheit der Gründe bei dem einen und dem andern Kirchenvater großes Gewicht zu legen, wollen wir nur darauf ausmerklam machen, was sür den Entwicklungsgang der Lehre wichtig ist, daß diese Ansichten von der Ausscheidung alles Bösen aus der Well in der engken Verbindung stehen mit der Lehre vom heiligen Geiste als dem Vollender aller Dinge zu einer wahren und unerschütterlichen Einheit alles Guten, von welcher Lehre beim Origenes nichts in entwickelter Gestalt zu sinden ist.

Wie man nun and urtheilen möge über die Bermusthungen, durch welche Gregorius von Nyssa das Jukunfstige sich zu erhollen sucht, so zeigen sie doch unstreitig, wie träftig auf ihn die Berheisungen des Christenthums wirtten, indem sie ihn über einige Borurtheile seiner Zeit entschieden erhoben, mit andern wenigstens eine versöhenende Abkunft suchen ließen. Auch hierin wird man seinen philosophischen Sinn nicht verkennen. Es ist aber sehr merkwärdig, wie leicht Gregorius von Nyssa auf

μή δο μηθ είναι όλως επειδή γάς έξω της προαιμέσεως ή κακία είναι φύσιν οτα έχει, όταν κάσα προαίρεσες εν τῷ θεῷ γένηται, εἰς καντελῆ ἀφανισμόν ἡ κακία μεταχωρήσει τῷ μηθέν αὐτης ὑπολέτορθγιαι δοχεξορ, ..... εἰ γὰς ἐν πᾶσι κοβς οὐσιν ὁ θεὸς ἔσται, ή κακία δηλαδή ἐν τοξς οὐσιν οὐκ ἔσται.

<sup>1)</sup> Orat. XXX, 6 p. 544. Bergl. Mimann Gregor v. Rag. 6, 458; 504 f. 1997 1997

ber, einen Seite Bo lasmadt grwie feftige bagges won ber andern Seite gehalten wird. Acois was bas Bes urtheil - wenn es ein solches ist ... micht schwach e weldes ben Teufel und feine Gefellen, welches alle nicht gur chriftlichen Genninfchaft in biefem Leben Gelangtn: für immer verbammte, Es berichte auf bem Beftreben bie ehriftliche Kirche als eine geschloffene Einbeit: 311. betrache ten, auf bem burch langen Rampf genährten Soffe gegen alle Biberfacher ber chriftigen Sache; aber bemoch weiß Gregor es zu überwinden und erklart fich barüber obne alle 3weibentigfeit. Dagegen bie Lehre von ber Auferstehung bes Fleisches, wie wenig sie auch mit seinen allgemeinen Grundfagen über bie Ratur bes Rorpers überein-Rimmt, er sucht fie bennoch nur zu beuten; bas Bilbliche, welches in ihr ift, ermuthigt ihn wohl fie nicht im wortlichften Sinne zu nehmen; aber bennoch fucht er feine Deinungen ihr möglichst anzubequemen. Bon unserm gegenwartigen Standpuntte aus burfte man eber bas umgekehrte Berfahren erwarten. Es find aber verfchiebene Grunde, aus welchen man jenes verschiebene Berfahren bes Greger gegen bie ibm entgegenstebenben Meinungen fich erklaren Die Lehre von ber Auferstehung ber Leiber hatte ihre Stelle in ben Glaubensformeln aller Beiten behauptet; eine folde Stellung batte bie Lebre von ber Emigfeit ber Bollenftrafen nicht erhalten; über bie Augerungen, welche in ber beiligen Schrift sie ju bezeugen schienen, konnte man leichter, burch Deutung fich binwegsepen; eine Reibe von Rirchenvätern von ber Alexandrinischen Schule ausgebend batte in abnitider Beife, wie Gregorius von Mpffa, über biefen Puntt fic ausgesprochen; überbie

wat bet Rampf grofffen ben Cheffen und ihren Wiberfachern feit foon gemäßigter. Dies find außere Momente. welche ju offener Bermerfang biefer Lebre wirfen fonnten. Aber entscheibenber waren nim wohle bie: innern Bewege grunde: Da leuchtete es ein, bag in ber Bollenbung affer Dinge nichts Bibermartiges, nichts Bofes befteben durfe; ber Bille Gottos muß feine Erfüllung haben in ber wollfommenen Schönhvit und Gute ber erneuten Schövittag. Satte bod eben bie Entwidlung ber Rirchenlebet bie gottliche und allmächtige Bewalt bes beiligen Geiftes gegen alle entgegenstehende Meinungen flegreich behamtet: nur befeligend tam fie wirten; bie Einbeit aller Dinge in vollendeter Übereinftimmung muß fie herbeifilhren. Biel weniger unzweideutig war bem Gregorins von Ryffa ber Gegenfat zwischen Beifligem und Rorperlichem, auf weldem die Lehre von ber Auferstehung bes Körpers beruht, zur Entscheidung gekommen. Sein Ibealismus neigte fich freilich babin bas Rorperliche nur in ber Berwirrung geistiger Begriffe zu finden; aber auch die Begriffe ber Phyfit, welche er aus ber alten Bbilofophie fich angeeignet hat, üben eine große Gewalt über ibn; bas Ratürliche erscheint ihm boch nicht wie das Bose, nur als etwas burch ben menschlichen Billen Entftanbenes und baber auch Bergangliches, fonbern es ift eine nothwendige Ordnung, eine Ginfegung Gottes in bem Bechfelverfehr begriffsmäßig von einander gesonderter Wefen. Bas fo in Gottes Billen gegennbet ift, foute bas nur ein bergangliches Dafein haben ? Go ift eine Ahndung in ihm, Day ber Gegenfas zwifden Ratur und Bernunft, welcher mit bem Gegenfage zwifchen Korperlichem und Geiftigem

ihm zusammenfließt, nicht burch die Aufopserung des einen seiner Glieber gelöft werden dürfe. Da bietet ihm nun die kirchliche überlieferung die Borftellung eines geistigen Leibes dar, durch welche er sich zu heifen sucht.

Korschen wir weiter nach, so werden wir mit biefer ungenügenben Aushülfe - ungenügenb, weil fie nur beibe Glieber bes Gegenfages nacht neben einander fellt - bie Denkweise bes Gregorius von Nyffa in ber enge fen Berbindung finden. Bir haben früher auseinandergefest, wie ihm bie Erflarung bes natürlichen Werbeus, ber finnlichen Welt Sorge machte, wie ibn ber Begriff ber Materie qualte, wie er biese Dinge ableiten möchte aus bem Bofen, aber boch auch bas Bofe nur unter Boraussegung berfelben fich benten tonnte, wie er weber bavon abkommen konnte Gott bie Schöpfung ber körperlichen Ratur, noch ber Seele bie Belebung ihres materiellen Körpers juguschreiben, aber boch in biefen Annahmen nur unauflösliche Rathfel fanb. In allen biefen Puntten wird also ber Gegensas zwischen Bernunft und Sinnlichen, awischen Beift und Körper ihm eine Quelle seines Zweifelmutbs. Wir wollen nicht fagen, bag er ihm die einzige Quelle biefes weitgreifenden Elements feiner Dentweise ift; vielmehr tragen zu ihm noch andere Dinge bei, von welchen wir nur eins besonders erwähnen wollen, weil es wohl nicht weniger fart wirft, als bas zuvor Angeführte, bie Schwankungen, meine ich, in welche er fich versett fieht, indem er theils bie Gewalt ber wiffenschaftlichen Begriffe und Methoden empfindet, welche ihm ans ber Renntniß ber alten Philosophie über tommen waren, theils boch bas Ungemigenbe berfesben

fühlt, wenn es barauf andommt eine Wiffenschaft in ehriftlichem Geiste zu entwerfen. So eifert er num balb gegen die Griechischen Künftlichkeiten des Denkend, balb dringt er dagegen auf strenge Sonderung der Begriffe und Beobachtung der nothwendigen Gesehe unseres Dens kend, und im Zwisspalt dieser Richtungen, welche er nicht zu versöhnen weiß, ergiebt sich ihm sein Zweisel und die unmäßige Ampreisung der Unbegreislichkeit Gottes, welche die Veigung seiner Seele zur mystischen Beschams lichkeit verräth.

Kaffen wir biefe beiben Puntte zusammen, so werben wir in ihnen ben Ausbend einer Beit finben, welche mächtig in ihr tampfende Elemente unter einander ausme gleichen boch nicht bie Rraft befag. Die Bewegungen ber ehriftlichen Lebre guirten in ihr noch in frifcher Rege famteit fort, aber auch bie Biffenichaft ber alten Boller bringt machtig auf fie ein, bie Phyfit und bie Logit bet alten Philosophie forbern ihre Rechte, und indem man biefe nicht abzuweisen vermag, gerath man in bie Gefahr einem Theile biefer Dentweise unterthanig ju werben, welche zu überwinden bas Chriftenthum fich erhoben hatte. In ben bochften Puntten, in ben Gegenfagen zwifchen Sinnlidem und Überfinnlichem, zwischen Rorperlichem und Beiftigem begegnen fich biefe ftreitenden Elemente in vollfter Aufregung. Das Chriftenthum tonnte fein Glieb biefer Gegenfage aufgeben; Die alte Auffaffungsweise berfelben wollte aber zu teiner Ausgleichung führen; eine neue wiffenschaftliche Bahn zu biefem Ziele zu finden bagu befaß bie chriftliche Lehrweise nicht genug Umficht im Weltlichen. Es war wohl nothwendig, daß man erft im praktischen

Bebiete biefer Aufgabe behatommen fucte. Go ergab fich jest beim nochmaligen Bufammentreffen ber perfchie benartigen Bestandtheile in der Bilbung biefer Beit nur ein zweifelhaft fowantenbes Bemabn um bie Buntte, welche man beutlich als Musiabe faste, aber nicht zu lofen wußte. Gregorius von Ruffa ift ber, lebte Puntt auf ber Seite ber morgenlanbifden Riche, in welchem wir noch ein lebenbiges Beftreben finben beibe: Glemente ber Bubung im Gieichgewicht git erhalten, wenn auch eine flare Durchbringung berfelben fich ihm nicht eugeben will. Balb werben wir feben, wie biefe Elemente mehr und mehr von einander sich ablösen und auf der einen Seite ein femtifcher Doftirismus, auf ber anbern Seite eine Philosophie sich gettend macht, welche ben alten Formen bes Deutens unbeforgt nachgebt, obne gut fragen, wie fie mit ben Forberungen bes gegenwärtigen Lebens in Gintiana Achen.

The state of the s

## Sechstes Buch. Augustinus.

## Scholch Duch

er ansk er det i størke vilande. Greftige av størka skrike i eller

## Erstes Kapitel.

**Bir:** baben : fibon : früher: bemerkt, bah, : nachben: . bie Lehre vom beiligen Geift entwickt worden werm bie Untersuchung natürlich auf bie Gründe best sittlichen Lat bens fic wenden mußte. Wenn in ber Lebre vom beilbe gen Geifte bie Machtwellommenbeit Gottes unfer ber und unfern Willen zu bewegen: nicht übensehen werbeit fanute — wie benn auch Gregorius von:: Nyffa fie auf das Stäuffe hernorhob .- ; so mußte bie Frage fich ere heben, wie bamit die Freiheit unfered Willens gumpereis nigen fei. Inden aber die Forfdung votherfchend ihre Richtung auf: bas Sittliche ober vielmehr auf: bie Grande bes Sittlachen nation : benn bie theclogische Unterfitchung führte nicht: weiter, mingen auch bie wissenschaftlichen. Des ftrebungen vorherschend auf die abendlandische Rirche über. Man wird bierin ben Charafter ber Lateinischen Bilbung wiebererfennen:

Es war ber scharfe Geift bes Augustinus, welcher jest mit übermächtiger Araft die Entwicklung ber Kirchens lehre letten follte: Aurelius Augustinus gehört zu ben Männern, welche burch die schwersten Kämpfe ihrer Ingend zu außerorbentlichen Werten sich vorbemiten foll-

ten. Go wie feine Berte bem innern Leben angeboren, fo waren auch feine Rampfe in feinem Innern. außern Begebenheiten feines Lebens find nicht von großer Mertwarbigfeit: Bu Thagafte in Runntbien im 3. 354 Beportet ethielt er nom leinen jehriflichen Eligen ibie pamals in seinem Baterlande gewehnliche Erziehung berer, welche burch wiffenschaftliche Bilbung ihr Glud machen , follten, und zeichnete fich auch fcon als Anabe burch Lernbegierbe in allen ben Gegenftanben aus, welche bie Phaniafie beleben; während er fonft in feinen berührnten Befenniniffen ber Fantbeit fich befehrlbige 1). Seine leis hafte Eintellbungstruff, welche einen ber hervankeibenbften Bige feines Gelftes bilbet, all ihreifelib: gu:leichtfinnigen Bendblungen, gut ehrgeigigen Doffmungen, Ponlervien, befonbers, mis en mun ein bas Anabenatiet verinfen batte, m:Audichweifungen in wolllftiger Lieberhin.". - Auf eben vielet lebhafte Giabilhungefraft mußten aber auch bie Ermahrungen wild Tholisen: seiner fromineurand dief verefre ion. Mutter Donion einen badernbien Glitbrud ingenen. Bont ftilhefter Jugenti hatte biefe ausgezeichnete Fran ihn fan: Chiffe fein Soil ju fuchen geweint:5), und fcon unftern ben Berkeningen feiner Jugend wurde es biefer with making plant is a state of the state of the state of the

j .: 1); Conf. In mpg.4 36. : Sin in ben: Benebictinet Ausgabe (Venet. 1756.) bie Eintheilung nach SS. flattfindet, folge ich biefer.

<sup>2)</sup> Ib. II, 1. Variis et umbrosis amoribus. Er mar bamals 16 Jahre alt. Daß feine Ingenbfireiche nicht übre bus Daß einer istaffinnigen Laderheit binansgingen, ethind barans, buß erreinen que Muthwillen pembten Diebggi an Gartenfrigten jale hauptvertrechen mit tiefer Reue fic anrechnet. Ib. 9.

<sup>3) 16. 111, 8.</sup> Bom Lobe feiner Muttet ift Angufting von.

tromen. Mutterliebe verbeißen, bag ber Sohn folder Tinge nen nicht vorloren gebn tounte 1). Roch mehr als bie Liebe feiner Mitter fpricht für bas. Eblo-feiner Dentweise felbft wahrend ber Leibenschaften feiner Jugend bie treue med ummterbrochene Freundschaft, welche er einflößte und bente, besonders au einigen feiner Sandsleute, einem Alge pins, einem Romanianus. Diefe trug bast bei, bag er nach bem Tobe foines Baiers, ber feine Bittipe nicht febr begütert jurudgelaffen batte, feine wiffenfchaftliche Ausbildung und die Bahn, welche ihm fein Chrgeiz were zeichnete, obne Sinderniß verfolgen tonnte. In Carthago. wo er Rhetorif trieb, wurde er von neuen Berfuchungen ampfridt; feine Ubungen entflammten feinen Ebrgeit; bie Reigungen ber Wolluft bielten ibn immer fefter, wonleich er bas Schimpfliche ihrer Anschtschaft fühlte; bach bes foruntte er fich balb auf eine Berbinbung, welcher er obne eheliches Band body Trene bewahrte 2); hier: lodte ihn auch bie Secte ber Manichaer an fich. Er trante ben Bechprechungen biefer Irrlebrer mehr als: ben Ermahnme gen bes. Cierr aur Philosophie, obwohl auch biefe; uats er fie damals, im Hortenfins las? einen großen Einbrud auf feine Wigbegierbe gemacht hatten; benn bie Manidaer befannten fich auch jur Lebre Chrifti, wie feine Mutter A), fie ließens eine tiefe. Erfenntniß hoffen, welche ben Gingeweihten ju 'Theil 'werben "foffte, fie wußten durch ihre finnliche Borftellungsweise seine aufgeregte Gin-

<sup>2)</sup> Ib. 14, 2, Die Trengung von ihr, ib. VI, 25.

bifbungefraft zu ergreifen und halfen ihm beim bittern Gefabl bes Bofen in seiner Seele eine leichte Entschuldigung finden, indem er nach ihrer Lehre fein göttliches Wefen vom Berthum freisbrechen und eine ihm frembe Ratur befchul-Digen tonnte, daß fie wider feinen Willen ihn jur Ganbe binreife 1). Doch scheint sein Manichaismus nicht tief gegangen gut fein; die allgemeinen Grundfape bes Dualismus, ihm besonders anschaulich geworden am Rampfe bes Aleisches mit bem Geifte, wie er im fündigen Menfcen berfct, und bie fimiliche Borftellungsweise ber Emangtionslehre fceinen es hauptfächlich gewesen zu fein, was er fich aneignete; mit ben Geheimniffen ber Auserwählten wurde er erft fvater befannt; fie befriebigten in nicht, machten ibn vielmehr wantenb ?). ergablt er und von feiner erften verlorenen Schrift über bas Schone und Schickliche (de pulebro et apto), welche er als Manichäer schrieb, und was et von ihrem Inhalt angiebt, verrath zwar feine Reigung zum Dualismus wnd zu finnlichen Borftellungen, aber boch auch eine Berehrung ber Schönbeit, welche gegen ben vohen Raturbienft ber Manichaer febr abflicht 5). Diefe Berehrung

<sup>1)</sup> Die wiederholte Klage, daß er nichts Unförperliches sich habe beinfen können, weist auf das Sinnliche seiner Borstellungsweise hin. De vita beata l. l.; coas IV, 24 sqq. Et contendedam magis incommutabilem tuam substantiam coactam errare, quam meam mutabilem sponte deviasse. Ib. V, 18. Delectadat superbiam meam extra culpam esse. Ib. VII, 4. Auch der Aftrologie war er aus derselben Ursach geneigt. Ib. IV, 4.

<sup>2)</sup> Conf. V, 3 sqq., wo bon feiner Befannticaft mit bem gepriefenen Manichaer Fauftus ergabit wird, bem er bie welfliche Philosophie entgegensehte. Et war bamals 29 Jahre alt.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 20; 24.

bes Schenen bilbet einen bleibenben Bug im Charalter bes Augustinus.

Rachbem Augustinus die Grundlage feiner miffenschaftlichen Bilbung pollenbet batte, lebete er zu Thagafie eine Emme Reit die Abetorif, wurde aber balb wieber burch feinen Ehrgeig nach Carthago verlodt, wo er einen gro-Bern Rreis feiner Birtfamteit fich verfprechen burfte 1). Mit biefem, wie er ihn zu Carthago fand, batte er auch aufrieden fein tonnen; aber bie Unregelmäßigkeiten feiner Schiler nach ber zu Carthago berfchenben Sitte ließen ibn eine rubigere Beife ber Studien manfchen, und hauptfäcklich aus biefem Grunde beschloß er nach Rom zu geben gegen ben Bunfc feiner Mutter, welche er fogar bei feiner Abreife von Africa über feinen Entfolug taufchte 2). Auch au Rom verfebrte er noch mit ben Manichaern. boch ohne Bertrauen ju ihrer Lehre; als er jedoch aus weltlichen Beweggrunden veranlagt wurde bas Amt eines Rhetors zu Mailand zu übernehmen und bier bie Beredtsamteit bes Bischofs Ambrofins ihn in bie Bersammlungen ber katholischen Rirche jog, faßte er allmälig eine beffere Meinung von ber berschenben Lebre. 3hm waren bisher viele Stellen ber beiligen Schrift, besonders bes alten Teftamenis, welche Wiberfinniges zu enthalten ichienen, ein Anftog gewesen; bie Bortrage bes Ambrofins aber überzeugten ibn, bag folde Stellen in einem geiftis gen Sinn gefaßt, ein gutes Berftanbnig batten, und er gab nun ganglich bie Taufchungen ber Manichaer auf,

<sup>1)</sup> Ib. IV, 2; 7. Possidius vita Aug. c. 1 spricht von Grammatif, wie es scheint gegen Angustin's eigene Angabe.

<sup>2)</sup> Ib. V, 14 sq.

weil fie von sollofepbiliden Granben wiberlegt würben und ihm bagegen bie hoffnung aufgegangen war in ber fatholifchen Kirche eine haltbare Lehre ju finden !). Doch Heit er fich anfange nur ju ben Ratechungenen, weil es hamptfachlich philosophische Graube waren, welche ihn vom Manichaismus befreit batten: Rach fo vielen Irr-Bumern feines Lebens, von welchen er gurudgetommen war, suchte er einen ficbern Grund feiner Biffenfcaft. Diefen bachte er burch ben 3meifel gewinnen ju tonnen. Seine alte Reigung jum Cicero mochte auch bingufommen; gemig er ergab fich min ber faft vergeffenen Schule ber neuern Afabemie. Seine Zweifel, ob eine rein untorpertiche Substanz möglich fei, waren boch noch nicht gang Abertwunden; er fonnte aber auch ben Philosophen, obwohl fie Bahricheinlicheres über die finnliche Belt barboten, als bie Manichaer, nicht völlig trauen, weil fie vom Ramen Chrifti nichts wüßten 2).

Diese Zeit seiner Zweisel legte ben Grund zu seiner ganzen philosophischen Bildung, sa zu seiner künftigen Lebeusrichtung. Ein Areis inniger Freunde, meistens Landsleute und Jugendgenossen, hatte sich um ihn verfammelt. Auch seine Mutter war ihm nach Mailand gefolgt, um ben theuren Sohn der Atribe zu gewinnen. Man lebte in gemeinsamen Beschäftigungen mit den Wissenschaften; man dachte sogar an eine Sefekschaft, in welcher man in Gemeinschaft der Güter ganz seiner geistigen Bildung sich weisen könnte. Nut glaubte Angustinus

<sup>1)</sup> Conf. III, 9, veral mit. V. 24.

<sup>2)</sup> lb. 'V, 25.

nicht obne Allie leben git ibnien, und bie Beiber, war man übengeugt, wutben eine folde Berbinbung ber Freunde fioren 1).: Bwat:: suchte Anguftinus mit Beirath feiner Mutter fest frind fugered: Roben gu regeln : er entließ feine Belfchläferin und bachte: aw eine Heirath; aber feine Leis bienschaft war ihm gurmächtig; er konnte bas keusche Leben micht bewahren: : So tief war biefe Luftein ihm gewurzell, das et Ke frater als jebe andere bezwingen lernte und daß ihm auch alsbann-bie Bilber feiner Einbildungetraft nach biefer Stifte ju woch feine Rube liegen 2). In biefer Stimmung feiner Spele: - Augustinus preift es als eine Snabe Gattes -- wurde er zufällig mit ben Lateinischen Überktzungen Platonischer Schriften befannt gemacht, welche feinem Geifte eine bobere Richtung gaben; ibn von finnlicen Borftellungen reinigten und jum Glauben an bie Dreieinigfeit führten 5). Dag er por feiner Befehrung

<sup>1)</sup> lb. VI, 24.

<sup>2)</sup> Ib. VI, 23; 25; X, 41.

<sup>3)</sup> Es waren fiberseyungen des Bictorinus von Schriften einiger Platoniter, nicht des Platon selbst. Conf. VIII; 3. Besonders Plotin wird von ihm gelobt als der wahre Platoniter. C. acad. III, 41; solil. I, 9. Auch mit dem Porphyrins verräth er genauere Bekanntschaft. De civ. d. X, 30 u. sonft. Diese beiden mit dem Jamblichus und Apputesus werden besonders erwähnt. De civ. d. VIII, 12. Auch die Aristoteliker zählt er zu den Platonikern. Ib. l. 1; IX, 4. Auch mit den Schriften des Platon selbst scheint er nicht gang undekannt gewesen zu sein. De vit. deat. 4, wo jedoch die Lesart nicht sicher ist. In den frühern Schriften des August. berscht eine enihusiastische Berehrung der Reu-Platoniker, deren Absichten er nicht völlig durchbrungen hatte. Richt allein die Arinitätssehre, sondern die meisten Lehren weste Christiani sierent. Ep. 148, 21. Später sindet er hierson viel

22m Christenthun burch bie Platonifche Goule binburdgeben mußte, weiß er in boppelter Rudfict ju fcagen; theils hatte biefe Schule feinem Beifte ein lebhafteres Streben nach ber Wahrheit und ein fieferes Eingehn in fich felbft eingeflößt, theils ware er baburch vor bem philosophischen Stolze gewarnt werben, welcher boch bie Babrbeit in ihrer vollen Reinheit ju erfennen nicht permodte 1). Denn burch bas eifrige Lefen biefer Schriften fühlte er boch ben Rampf feiner Seele nicht beschwichtigt, vielmehr nur ftarter erregt. Er fab bie Bahrheit, aber nicht ben Weg zu ihr; weise wollte er fceinen, aber nicht fein; in Chrifto erblidte er auch einen Beifen, größer als alle übrige, aber boch von berfelben Art 2). Auch zu ber beiligen Schrift wurde er nun von biefen Studien geführt, besonders zu ben Schriften bes Paulus 5). Auf bas lebhafteste, peinigenbfte fühlte er jest bas Beburfnig fich von feinen Leibenschaften gu befreien; bie Rraft bagu fant er aber nicht in fich; eine falfche Scham bes hochmuths hielt ibn fogar bavon gurud fein Elend au beweinen. Den theoretischen Zweifel batte er amar Aberwunden, aber im prattifchen Zweifel bing er noch feft +). Es gefiel ibm wohl bem Chriftenthume fich gang bingugeben; bies ichien ihm ber richtige Weg; aber mit

abzuziehn. Reiract. I, 1, 4. Seine Apficht über die Platonische Philosophie erfieht man besonders aus de civ. d. VIII, 1 agg.

<sup>1)</sup> Conf. VII, 13 sqq.; 26.

<sup>2)</sup> Ib. 25.

<sup>3)</sup> Ib. 27.

<sup>4)</sup> Ib. VIII, 1. Dubitațio — orașie de incorruptibili substanție etci — — ablața milii erati — — Do mea vero temporali vite autabant omnia.

feinen Reigungen, feiner Lebensweise, feinen Gewohnheiten war es unverträglich. Roch bing er an feinem Amte als Lehrer ber Rhetorit feft; bas Beispiel eines fraftigen Entschluffes zur Abwerfung folder Laften konnte ibn mobl jur Racheiferung reigen, aber boch einen abnlichen Entfclug in ihm nicht gur Reife bringen 1). Sollte er bem Christenthum aus ganger Geele fich bingeben, fo fchien ibm bies eine völlige Lossagung vom weltlichen Leben zu verlangen, und so mochte es wohl wirklich mit seinem Innern bestellt sein. Da geschah es einft, bag ein vornehmer Krieger vom Sofe ihm und feinem Freunde Allyvius vom Monchsleben bes beiligen Antonius ergablte, gang frembe Dinge für ben Augustinus, und wie einige Rrieger vom Sofe ploglich, nachbem fie jufatig bas Leben jenes Mannes gelesen, ibm nachzuahmen getrieben worden maren. Diefe Ergahlung mar bem Augustinus ein Stachel in seinem Busen. Sollten ungelehrte Menschen ben Simmel an fich reißen, während er und feine Freunde mit aller ihrer Gelehrsamkeit, aber ohne Berg einer schimpfs lichen Gewohnheit bienten? In ber heftigften Bemuthes bewegung flößt er folche Worte gegen seinen Freund aus, eilt in ben Garten ihrer Wohnung; Alppius ihm nach; Augustinus erträgt nicht bie Gegenwart feines Freundes. In feiner Bruft hallen bie Worte wieber: moge es balb, moge es balb geschen; aber bie Erinnerungen, bie Gewohnheiten seines alten Lebens ftrauben fich gegen feinen auffeimenben Entschluß. Sie rufen ihm zu: willft bu uns fahren laffen ? von bem Augenblid an werben wir in

<sup>1)</sup> Conf. III, 10.

Befd. b. Phil. VI.

Emigfeit nicht langer mit bir fein; in Ewigfeit wirft bu bies und jenes nicht mehr thun burfen; glaubst bu ohne biese Dinge sein zu konnen? Da sucht Augustinus bie Ginsamfeit, wirft fich unter einen Baum nieber und bricht in heftige Thranen aus, fleht zu Gott nicht langer ihm ju zurnen und feine Sunden, beren Rachwirkungen er fühlt, ihm zu vergeben, jest, sogleich. Da bort er aus einem naben Sause eine Stimme, welche wieberholt fingt: nimm und lies. Diese Worte hemmen seine Thranen; fie waren ihm eine Stimme Gottes, welche ihm gebiete bie beilige Schrift zu öffnen und nach bem Beispiele bes beiligen Antonius in bem, was er zuerst aus ihr vernehmen wurde, ben Rath zu finden, welchen er suchte. fclägt auf und findet gefdrieben: Richt in Schmausereien und Trunfenheit, nicht in unzüchtigem Lager, nicht in haber und Ehrgeig; fonbern giebet an ben herrn Jefum Chriftum und wartet bes Leibes nicht zur Geilheit 1). Sein Entschluß war nun gefaßt: er zeigt die Stelle bem Alppius und findet ibn gleicher Gefinnung mit fic. Beide geben zur Monica, welche mit Entzuden bie Umwandlung ibrer Bergen vernimmt.

Je seltener es ist, daß wir das innere Leben eines Menschen so belauschen können, wie es Augustinus uns aufgedeckt hat, um so lieber verweilen wir bei solchen Bekenntnissen. Sie sind für unsere Beurtheilung des Augustinus von unschäsbarem Werth, auch für die Beurtheilung seiner Philosophie, welche mitten in den Kämpfen seines Lebens mit ihm aufgewachsen ist. Augustinus

<sup>1)</sup> Conf. VIII, 14 - 30.

war 32 Jahre alt, ale er bem Christenthume vollig fich au weiben ben Entidlug faßte. Bis zu biefer Beit batte er bie beften Jahre seines Lebens einer Philosophie gewidmet, welche vom Zweifel allmälig zur Überzeugung. burchbrang. Die irbischen, eigennütigen Beftrebungen, welche er jest mit Sulfe ber Religion überwand, wurden von ber Philosophie, welcher er zulest fich ergeben batte, wenigstens eben fo ftart bestritten, als vom Christenthume. Much blieb er nach seiner Bekehrung zu biefem fortwährend mit philosophischen Untersuchungen beschäftigt, wie Die erften feiner uns erhaltenen Schriften zeigen, welche turg nach feiner Befehrung verfaßt find, bie Früchte eines felbständigen Forfchens, welches jeboch burchaus an bie Dentweise gemäßigter Ren = Platoniter fich anschließt. Seine Betehrung außerte fich also zunächft fast nur in ber Umwandlung feiner Lebensart. Seine Denkweise, foweit fie burd feine praftifden Beftrebungen feinen Ginfluß erfuhr, hatte sich schon früher zuerft burch seine steps tische haltung, nachber burch bie Einwirfungen ber Neu-Platonischen Philosophie gereinigt und umgewandelt. Aber freilich Leben und Denken waren bei ihm auf bas innigfte mit einander verwachsen; freilich wurde man auch sehr falfc urtheilen, wenn man annehmen wollte, es batte nichts weiter als die Neu-Platonische Philosophie die Umwandlung feiner wiffenschaftlichen Dentweise bewirft und als ware biefe Umwandlung nun auch bie lette ge, wesen. Bielmehr bie Sache ift biese: Augustin's heftig arbeitende Natur war burch lange überlegungen, burch viele Rampfe mit niedrigen Leibenschaften, welche er felbft verbammen mußte, endlich ju einem Entschluffe gefommen,

in welchem sein edler Geist für ein Leben im Sinne bes Christenthums, wie er es verstand, sich muthig entschied. Aber dies Christenthum hatte schon lange auf ihn einge-wirkt und er sollte es auch immer besser verstehen lernen. Durch die gegenwärtige Umsehr seines Lebens von den alten Gewohnheiten gewann er nur einen neuen Muth frei von den alten hindernissen in seinem eigenen Innern die Bahn zu durchlausen, für welche er sich bestimmt fühlte.

Bas feinen Ren - Platonismus betrifft, fo tam er zu ibm unter ber Bermittlung chriftlich gefinnter Danner, und er faste ibn baber faft gang im Beifte bes Chriftenthums auf. Go wenig es aber ber reine Reu : Platonismus ift, ju welchem er fich bekennt, eben fo wenig ift ce veines Chriftenthum, mas er in ben Zeiten feiner Befebrung gewann. Bielmehr bilbete fich eine Difchung beiber bei ibm, beren Beziehungen auf bas praktische Leben seine weitern Unternehmungen in vielen Punften bestimmt baben. Fern ift Augustinus von jener Schwarmerei bes Reu-Platonismus, welche allein in ber Burudziehung in fich felbft, in ber Bereinfachung feines Beiftes bie Unschanung Gottes und bas bochfte Gut sucht 1); er ift aber auch keinesweges treu ergeben bem Wege, auf weldem bas Christenthum burch alle Müben und Rampfe bes thätigen Lebens ju Gott uns führen will; vielmehr ift

<sup>1)</sup> Zuweisen fireisen allerdings seine Außerungen an biese Deinung an. Solil. I, 24. Quando fueris talis, ut nibil te prorsus terrenorum delectet, mibi crede, eodem momento, eodem puncto temporis videbis, quod cupis. Aber auch an dieser Stelle zeigt bas Kolgende, daß Augustin babei die Ordnung ber Zeiten im Auffleigen zu Gott nicht iserspringen will.

in ihm etwas von bem Aberglauben feiner Zeit wirffam, wovon feine Befehrungsgeschichte binlanglich zeugt. bewegt ihn eine Art von Mittelweg zwischen ber chriftlichen und ber Neu-Platonischen Beise einzuschlagen. Die monchische Burudgezogenheit von ber Welt in erbaulichen Betrachtungen, in einem beschaulichen leben, auch in wiffenschaftlichen Beschäftigungen, welche bamals auch im Abendlande fich zu verbreiten anfing, fie nabert fich um eben fo viel bem Reu-Platonischen Lebenswege an, als fie vom allgemeinen Lebenswege bes Christenthums fic absondert. Satte boch Augustinus icon früher, ebe er einen tiefern Bug jum Chriftenthume in fich fühlte, batten boch seine Freunde mit ibm an ein solches gemeinschaftliches beschauliches und wissenschaftliches leben gebacht. Jest war er nun wirklich im Begriff, vom weltlichen Sange befreit, gang Gott fich zu weiben entschloffen, in ein foldes leben einzutreten. Mußte man nicht befürchten, daß fest nur ein neuer Irrthum feiner fich bemeiftert hatte ?

Da kann man nun zweierlei bemerken, was ihn boch von einer ftrengen Durchführung seines abgesonderten Lebens in Gemeinschaft nur mit wenigen Freunden zurückhält. Das eine ist seine schriftstellerische Thätigkeit, welche in demselben Augenblicke beginnt, wo er um seinen neu gefaßten Entschluß durchzusühren sein Amt als Lehrer der Rhetorik niedergelegt und mit seiner Mutter, seinem natürlichen Sohne und einigen Freunden und Schülern auf das Landgut eines Freundes bei Maikand sich begeben hatte. Woher doch diese neue Thätigkeit eines Lehrens, welches in eine noch viel weitere Ferne reichte, als seine

enge Schule in Mailand ? Er felbft fagte fpater von feinen erften Schriften , daß fie noch ichnaubten von ber Soule des Stolzes 1), obwohl er in benfelben, wie bescheiben er fich auch felbft über feine Leiftungen ausbruckte, bie Grundlage zu seiner wiffenschaftlichen Denkweise legte, welche er nachber unerschütterlich festhielt 2). Soute aber nicht außer ber Schule bes Stolzes auch ber Ehrgeig ber Soule, ihre Sucht sich geltend zu machen in biesen Schrife ten zu ertennen fein? Augustinus felbst gesteht noch in fpatern Jahren, bag er am Lobe ber Menfchen feine Freude finde; er glaubt sich barüber entschuldigen zu konnen; aber gewiß ift er feiner Entschuldigung nicht; er fürchtet hierin ben Bersuchungen bes Ehrgeizes, ber Ruhmliebe ju unterliegen 5). Wer möchte hierüber eine fichere Entscheidung fic anmagen ? Aber felbft feine Entschuldis gung weift barauf bin, bag er eine Birtfamteit auf Anbere fucte. Gott felbft babe geboten, bag wir nicht ihn allein, fonbern auch unfern Rachften lieben follten; baber sei es erlaubt fich ju freuen, wenn Andere dem Guten ihr lob und ihre Beistimmung gollten. Bir feben also hieraus, bag er auch aus seiner Ginsamfeit auf Anbere zu wirfen und mit Andern zu leben feinesweges aufgegeben batte.

Bon ähnlicher Art ift ber zweite Punkt, welchen wir bemerken muffen. Wir saben, daß er nicht allein ben Platonikern als Schuler fich bingab, sonbern auch zugleich

<sup>. 1)</sup> Conf. IX, 7.

<sup>2)</sup> Retr. I, 1, 4; de trin. XV, 21.

<sup>3)</sup> Conf. X, 60 sqq. Minus mihi in bac re notus sun, quam tu.

ben belligen Schriften fich zuwendete. Dag er bierbei von einem Bewußtsein ihrer Bortrefflichkeit gusging, von ihrem Beifte ergriffen, burchdrungen wurde, ber einen machtigen Widerhall in feiner Seele fand, barf man gewiß annehmen; - warum fonft batte er fich besonders ben Paulus ausgemählt? Die außere Offenbarung, bas bloße Bort findet überhaupt bei ihm feinen Glauben ohne die Bestätigung bes gottlichen Geiftes in uns 1). bekennt auch, bag er in seinem Bertrauen auf bie beilige Schrift noch von einer allgemeinen Betrachtung geleitet wurde. Es ift sein Glaube an die Weltregierung, welder ihn überzeugt, daß Gott gur Starfung ber ichwachen Bernunft des Menschen, welcher ohne Hulfe die Wahrheit nicht finden tonnte, ihm eine Anleitung werbe gegeben haben. Er wurde es mit ber gottlichen Beisheit nicht reimen tonnen, wenn er annehmen mußte, bag Gott ber beiligen Schrift ein fo großes und allgemein verbreitetes Ansehn babe zu Theil werben laffen, ohne zu wollen, daß die Menschen burch sie ihn suchen sollten 2). Der

<sup>1)</sup> Conf. XI, 5. Sed unde scirem, an verum diceret (sc. Moyses)? Quod si et hoc scirem, num ab illo scirem? Intus utique mihi, intus in domicilio cogitationis, nec Hebraea, nec Graeca, nec Latina, nec barbara veritas, sine oris et linguae organis, sine strepitu syllabarum diceret, Verum dicit, et ego statim certus etc. Augustinus ist überhaupt einer stlavischen Auslegung ber heil. Schrift nicht günstig, vielmehr hängt seine Auslegung von sehr allgemeinen Grundsäßen ab. Davon ein mertwürdiges Beispiel enchir. ad Laur. 27. Er hält allegorische und bistorische Auslegung sür nothwendig. De civ. D. XV, 27, 1.

Conf. VI, 7 sq. Ideoque cum essemus infirmi ad inveniendam liquida ratione veritatem et ob hoc nobis opus esset auctoritate sanctarum literarum, jam credere coeperam nullo

Erfolg bat ibm entfchieben. Bie batte ein Menfch, welder in Schmach und Berachtung lebte und farb, burch unwiffende Schaler bas gange Beibenthum umfturgen fonnen, wenn nicht Gott in ibm gewesen mare? Ber follte ben Schriften nicht vertrauen, welche alles bies porausverfündet baben 1)? Es ift also ber Gebante an eine göttliche Erziehung, welche ihn bewegt, an eine Erziebung, welche er erfahren hatte und mehr und mehr erfahren follte, von welcher er aber auch überzeugt ift, bag fie bas gange Menschengeschlecht leite. Die Religion, welche fie einflößt, wollte er nicht obne Prufung annehmen, aber ber wohlgepruften alebann auch ohne Rudhalt fich ergeben 2). Offenbar liegt nun biefem Glauben bie Überzeugung zum Grunde, daß der Einzelne fich nicht absondern burfe von ber Gemeinbeit, ju welcher er von Ratur gebort, von ber geschichtlichen Entwidlung, in welcher er mit feinen Rebenmenfchen verflochten ift. Bei einer solchen Überzeugung, auf welche wir auch im Bufammenhange feiner Lehren ju wieberholten Malen floßen werben, fonnte es Augustinus nicht aufgeben auch in prattifcher Birffamteit mit ber übrigen Welt in Bufammenhang zu bleiben.

Überlegen wir alles bies, so fonnen wir nicht anders

modo te fuisse tributurum tam excellentem illi scripturae per omnes 'jam terras auctoritatem, nisi et per ipsam tibi credi et per ipsam te quaeri voluisses.

<sup>1)</sup> De fide rerum, quae non vid. 10. Quis staque nisi mirabili dementia coecatus aut mirabili pertinacia durus ac ferreus, nolit habere sacris literis fidem, quae totius orbis praediserunt fidem?

<sup>2)</sup> De vera rel. 45 sqq.

als annehmen, daß Angustinus in dem Entschlusse von der Welt sich zurückzuziehen und ein mönchisches Leben zu führen nicht völlig sest war. Es bewegte ihn dazu das Bewußtsein seiner Schwäche und die Furcht vor den Bersschungen der Welt; aber einen noch mächtigern Antried in wirksamer Verbindung mit der Welt zu bleiben mußte ihm das Bewußtsein abgeben, von seinem wesentlichen Zusammenhange mit dieser Welt und von seiner Tüchtigseit und Kraft in ihre Angelegenheiten ordnend einzugreisen. Wir werden sehen, daß er deswegen durch sein ganzes weiteres Leben hindurch einen mittlern Weg zu gehen gestrebt hat, in seinem Privatleben die Einsamseit in der Semeinschaft mit wenigen Genossen such seine Ausmerksamseit und einen großen Theil seiner Kräfte zuwendend.

Noch in einer andern Rückscht war die Stellung, welche er sest angenommen hatte, von schwankender Nastur. Wir haben bemerkt, daß er jest fleißig den philossophischen Forschungen sich hingab, in welchen die Platosniker ihm Führer waren. Vom Lobe der Wissenschaften ist er erfüllt; er nennt sie die Nahrung der Seele 1); den freien Künsten legt er den größesten Werth bei; sie sollen und von Vorurtheilen befreien und zur Selbsterkenntniß sühren 2); den Griechischen Philosophen spricht er den Slanz der Tugend zu 3); alles Säse und Anssichten, welche er später zu bereuen fand 4). Besonders

<sup>1)</sup> De beat. vit. 8.

<sup>2)</sup> De ord. I, 3.

<sup>3)</sup> Њ. 31.

<sup>4)</sup> Retr. I, 8, 2.

aber bie Philosophie ift ibm vom größesten Berthe; bie anbern Biffenschaften find nur ihretwegen zu fcagen; fie muffen mit Dag betrieben werben, nur bann führen fie jum bochften Dage, ber Philosophie 1). In folden Platonischen Wendungen brudt er feine Betehrung fur biefe Wiffenschaft aus. Wer die Philosophie verachtet, der verachtet bie Weisheit 2). Dieser Liebe gur Philosophie fleht es nun aber zur Seite, daß er fich nicht weniger auf bas Ansehn ber beiligen Schrift und ber Myfterien ber Rirche ftust. Durch zwei Dinge fommen wir gur Weisheit, burch bas Ansehn berer, welche uns unterrich= ten, und burch bie Bernunft. Jenes Ansehn ift fruber ber Zeit nach; bie Bernunft bagegen bat ber Sache nach ben Borgug; erft muffen wir von Andern geleitet lernen, bann burch unsere eigene Bernunft begreifen. Das bochfte Ansehn aber hat ber göttliche Unterricht; ber menschliche ift trüglich 5). Wenn er nun fo zwei verschiedenen Führern zu folgen entichloffen ift, werben fie auch benfelben Weg führen und am Ende fich einstimmig erweisen ? Augustinus hofft es wenigstens, er fpricht bie Buversicht aus, daß er bei ben Platonifern finden werbe, was bem Christenthume nicht wiberspreche 4). Aber wir wiffen, baß bies eine Täuschung war. Er selbft hat es spater fich nicht verhehlen konnen. Wenn er nun feinen Irrthum

<sup>1)</sup> De ord. II, 14.

<sup>2)</sup> Ib. I, 32.

<sup>3)</sup> Ib. II, 26 sq. Ad discendum item necessario dupliciter ducimur, auctoritate atque ratione. Tempore auctoritas, re autem ratio prior est. C. Acad. III, 43.

<sup>4)</sup> C. Acad. l. l.

über bie Übereinstimmung feiner beiben Subrer gewahr wird, welchem von ihnen wird er alebann getreu bleiben ? Es ift fein Ameifel bierüber. Richts geringeres als bie Dentweise seiner Zeit, ihr vorherschendes Beftreben bie Rirche auszubilden, ihre geringe Übersicht über das weltliche Wiffen, ihr Aberglaube, ihre Unsicherheit in philosophischen Forschungen, nichts geringeres als alles bies trieb ihn bazu bem Ansehn ber Kirche anzuhangen. Auch ein fo fraftiger, felbständiger Beift, wie Augustinus war, welcher nichts mehr als fein wahres Beil mit bem Beile ber Welt fuchte, folden Machten fonnte er boch nicht widersteben. Sollen wir fagen, daß bie alteften Borurtheile feiner Seele, feine Berehrung fur Christi Ramen und Rirche, ibn bestimmt batten? Es war wohl eine tiefere Bewalt, was ihn nach biefer Seite binlenfte, bie Macht ber Geschichte und sein praktischer Trieb, welder nur in ber firchlichen Wirtsamfeit seine Stellung finden fonnte.

Wenn er nun aber hierdurch von der Philosophie abgelenkt wurde, so war es wohl zu besorgen, daß er zu unbedingt dem kirchlichen Ansehn sich in die Arme wersen werde. Wir sehen, daß er selbst der heiligen Schrift nur deswegen sein Vertrauen schenkte, weil sie ihr Ansehn saft über alle Welt verbreitet hatte. Über die Kirche aber hatte sie es verbreitet. Das Ansehn der Schrift hängt ihm daher vom Ansehn der Kirche ab. Richt gar zu lange nach der Zeit, in welcher er zur katholischen Kirche übergetreten war, versicherte er dies in den stärlsten Worten. Auch dem Evangelio würde er nicht trauen, wenn das Ansehn der katholischen Kirche ihn nicht dazu

bewegte 1). Jum heile kann niemand gelangen, welcher nicht Christum zu seinem Haupte hat; Christum kann niemand zu seinem Haupte haben, welcher nicht zu seinem Körper, zur Kirche, gehört 2). Rur auf der einen Seite sieht er alles Gute, auf der andern Seite sindet er alles verwerslich. Auch die Philosophen, wie alle Heiden, has ben keine wahre Tugend beselsen; nicht aus Liebe zur Wahrheit, sondern nur aus Stolz haben sie die Wahrheit gesucht. So ist er ganz den Richtungen seiner Zeit versfallen, der Partei hingegeben, in welcher er kämpst. Die Philosophie, die er sest mit verdachtvollen Augen ausseht, wäre wohl im Stande gewesen ihm einen freiern und weitern Blid zu erössnen.

Indessen, als er in ländlicher Ruhe zu seiner Taufe sich vorbereitete, als er bald nacher die Tause wirklich empfing, war er so weit noch lange nicht vorgeschritten. Damals lag er fleißig der Philosophie ob. Auch wurde diese Beschäftigung von ihm nicht unterbrochen, als er mit einigen Freunden von Mailaud nach Africa zurückging. Auf der Reise starb ihm seine Mutter. Eine Zeit lang noch in Italien sestgehalten, begann er aber auch schon die Kämpse, welche er dis an seinen Tod mit dem größesten Eiser und dem glücklichsten Erfolg gegen so viele Gegner der katholischen Kirche durchgeführt hat. Zu Rom schrieb er seine erste Schrift gegen die Manichäer, von denen seine Freunde noch nicht völlig sich loszemacht hatten. Diesen Kamps septe er auch in Africa fort. Hier

<sup>1)</sup> C. ep. Man. 6. Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas.

<sup>2)</sup> De unit. eccl. 49.

angekommen vertheilte er fein geringes Bermogen unter Die Armen und richtete nun zu Thagaste mit einigen feis ner Freunde bas gemeinschaftliche Leben ein, nach welchem er icon lange gestrebt batte, in Gemeinschaft ber Guter bem Rachbenten über gottliche Dinge fich und bie Seinen widmend. Go brachte er faft brei Jahre ju, meiftens noch mit philosophischen Untersuchungen beschäftigt, wie feine Schriften aus biefer Beit beweisen. Sein Leben und feine fchriftstellerifchen Werte verbreiteten feinen Ruf. Als er baber zufällig nach hippo = regius fam, wurde er gegen feinen Bunfch von ben Ginwohnern biefer Stabt zum Presbyter erwählt und baburch auch fogleich in febr beftige Streitigfeiten gegen bie Reper in Africa verwidelt, besonders gegen bie Manichaer und die Donatiften. Bald wurde er auch jum Bischof von Sippo erhoben und fam fo in bie weitschichtigen Geschäfte, welche mit feinem Amte bamals verbunden waren. Er bewährte in ihnen seinen frommen Sinn nicht weniger, als feine praftische Tüchtigfeit. Bie weit abgesommen war er nun von bem guruds gezogenen, beschaulichen Leben, nach welchem er fich gefebnt hatte! Aber bennoch verließ ibn bas Berlangen hiernach nicht. Bir burfen es ihm glauben, wiewohl folche Außerungen in ber bamatigen Beit zur Gewohnheit geboren, baf er nur gegen feine Bunfche ju ben firchlichen Amtern gefommen war. Denn auch in ihnen ging feine erfte Sorge barauf Monasterien ju errichten, in welchen er ju Sippo, selbft in ber bischöflichen Wohnung bie von ihm gewählte Lebensart, so viel es feine Geichafte erlaubten, fottfegen fonnte. Fand er boch immer noch bie alten Bersuchungen in sich mächtig und also

Urfache genug alle Lodungen ber Beit möglichft ju meiben.

Obne Zweifel übten bie Rirdenamter, welche Anguftinus verwaltete, einen großen Ginfluß auf seine Überzeugungen aus, ba es feine Art war alles, was er unternahm, mit bem größeften Gifer und ber lebbafteften über zeugung feines Gemuths zu betreiben. Jest erft trat er aus ben Streitigkeiten ber Soule in bie Rampfe bes praftischen Lebens ein. Wir können nicht anders als er warten, bag er mit reiflicher Prufung an bas Werf gegangen sein werbe, welches von ihm geforbert wurde, wie er benn auch por Antritt feines Presbyteriats von feinem Bischofe eine Beit ber Duge fich ausbat, in web der er besonders durch fleißigeres Lefen ber beiligen Schrift, ale ihm bieber vergonnt gewesen fei, ju feinem Amte fich vorbereiten konnte. Er fand, bag es noch etwas gang anderes fei fur Anderer, ale fur fein eignes beil zu forgen 1). Jest mußte er überlegen, welche Quellen des Seils in der firchlichen Gemeinschaft für Alle au fin ben waren, bagegen alles Andere, was nur Wenigen pu ihrer Rettung geboten werden konnte, burfte ihm nur von geringerer Bebeutung fein. Daber marf er auch jest seine philosophischen Forschungen bei Seite, wie bedeutend fie auch ihn felbst früher geforbert hatten. Wir haben einen Brief von ibm, welcher in biefer Rudficht fehr merkwurs big ift. Er ift freilich eine Antwort auf zudringliche Fra gen, aber boch mit Fleiß, in einer milben Stimmung geschrieben, während einer Duge, welche ihm Krantheit

<sup>1)</sup> Ep. 21.

aufgelegt hatte. Er fucht barin einen in ben Biffenschaften Eifrigen Jüngling eben fo von ber alten Philosophie abzugieben, wie er felbft bereits von ihr gurudgetommen Da verwirft er alle Fragen, welche auf die alte Griccifche Philosophie fich beziehen, weil beren Untersudung für einen Bifchof fich nicht fcide; es mare zu bebauern, bag bie Meinungen ber Griechischen Philosophen erufthaft wiberlegt und nicht vielmehr verlacht wurben; burd ben neuen Beift, welchen Chriftus gebracht, maren fie binlanglich widerlegt; Die Lehren ber Juben batten eine langere Bebeutfamfeit erlangt, ale bie Griechischen Philosopheme, weil fie Chriftum wenigstens anfunbigten; alles muffe jest, um auch nur Gebor ju finden, ben chriftlichen Ramen für fich in Anspruch nehmen; fo ware es mit ben Lehren ber Reger, auf welche Meinungen ber Philosophen sich übertragen batten; biefe Regereien ju fennen mußte uns wichtiger fein, ale bie Lehren ber Philosophen, benn mit jenen habe man ju ftreiten, mit biefen nicht 1). Wir feben, wie er alles vom praftischen Standpunkte nimmt. Richt bag er bie philosophische Untersuchung jest ganglich aufgegeben batte; bas lag nicht in feiner Beife; aber er will fie festgehalten wiffen in ben Grenzen, welche bas gegenwärtige Beburfniß forbert. Rur was unmittelbar und junachft mit bem Chriftenthume aufammenhangt, scheint ibm nothwendig und rathsam; alles Andere gehört bem philosophischen Stolze an und ift tabelnswerth; weil es von ber Demuth fich entfernt, welche Chriftum allein als unsern Lehrer anerkennt 2).

<sup>1)</sup> Ep. 118, 2; 12; 31 sq.

<sup>2)</sup> lb. 22.

Bie in biesem Briefe angebeutet ift, fo befddftigte fich jest bie Philosophie bes Augustinus wenigstens haupt fächlich nur mit ben Fragen, welche die Regereien bes Tages zu beantworten zwangen. Bas icon früber angebeutet murbe, fonnen wir und nicht verbeblen; bie Philosophie bes Augustinus in seinem Alter ift viel enge bergiger geworben, als sie in feiner Jugend war. Dam tommen noch bie Rudfichten auf bie Sanbhabung ber Rirdenzucht, welche fein Amt verlangte. Als Bischof hatte er bie Berpflichtung alle Irrlebren zu unterbrüden, und es ftanden ihm in ber That bie gefährlichken Schie matifer gegenüber, bie für bie Reinheit ber alten Rirche ichwarmenden Donatiften, beren ftreitbare Mannichaft (Circumcellionen) in ihrer Tobesverachtung und Tobesluft ju ben äußerften Erscheinungen bes Fanatismus gebort, beren Rachstellungen einft Augustinus felbft nur burch eb nen gludlichen Irrweg entging 1). Sochst lebrreich if ber Bechfel ber Stellung, welchen er in seinem Streite mit diesen Donatiften erfuhr. Anfangs mar feine boff nung fie burch Gute und Grunde jur fatholischen Rirche gurudzuführen. Rachber ließ er bem weltlichen- Arme feis 'nen Lauf, ja rief felbft ju ihrer Bertilgung ihn an. Begen fie mußte er ben Grundfat behaupten, welchen er boch einst in seinem eigenen Leben verworfen hatte, daß man die Rirche nicht gang rein erhalten könne, baß man fogar allgemein befannte Laster in ihr bulben muffe, wenn man fie nicht überwältigen konnte obne Gefahr einer Kirchenspaltung 2). Man sieht, wie sehr ber fräftige und

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 5.

<sup>2)</sup> C. ep. Parmen. III, 13. Cum quisque fratrum, id est

fefte Glaubenthelbufelte Befahr ffitribtet , meline bie Gine beit ber Kirche bebrohen sonnte... Wom ift es nicht vielmiebr eine richtige Ginficht in bie bamalign Lagn ber Riribe. welche diese Rlugheit bofahis . Länge maren jewe Beiten vorbei, in welchen man eine bollige Sittenreinheit im Meinen Sauflein ber Chriften hatte aufreben binnen. Jest seitbem bie Rirche mit weltlicher Macht fich belleibet batte, waren die Lafter groß und mächtig in ihr geworben. Sest Sante man auf Soffnung. Satte bod Anguftinus foger in ber fleinern mondischen Gemeinschaft, welche er um fich verfammelt: bielt :: gut verfchiebenen: Beiten ranbige Shafe Auben muffen. "Er'fitt fich felbft mochte es mobil verfconaben in bie ehriftlichen Riechen früher einzutreten, ebe er von feinen weltlichen Läften vollig fich gereinigt fühlte: aber jest, da er bie aligemeinen Angelegenheiten der Kirthe leitete, mußte er auch allgemeinere Zwede ber benten und bie gange Lage ber Dinge bor Augen haben. Doch darfen: wir: nicht: überfebn, bag hierin; wirflich eine Umanberung, feiner Grunbfate eingetreten ift. Er hatte fich oftmats gegen bie gewalthatigen Seibenbelehrungen ausgesprochen; er wollte nicht, bag mit Scheinehriften bie Rirche erfallt würde 1). Aber jest lanten feine Augerm gen anbers. Weltliche Strafen für liechliche Bergebn

Christianorum intus in ecclesiae societate constitutorum, in aliquo tali peccato fuerit deprehensus, ut anathemate dignus habeatur, bill hoc, ulli pericultin schisniaits millum est quando: ita cujusque, crimpen notum est et semnibus execuabile apparet, ut vel nullos prorsus vel non tales habeat defensores, per quos possit schisma contingere.

fchem ihm gerechtschift.riffuite allane berechtent) buta feine Berafen Sittlieffeit und Frammigfolt nicht erwoingent aber bemtoch indige er ftrafen, Regereien ebenfo mie weld Niche Berbrechen it viele truffent burd; Strafe guru Glance gebracht werben 13. Den Königen ber Erbe fcreibt er bie Billicht nicht weinigen mis: bus! Recht gut, bie Gigenbilbet gut verillgen many ben Wefegen bes atten Munbes.23, Jenen-befannten Spitech bestweuen Teftamentes inethige We einzetreten, weitbete erzu trie es fcheint, meuft gum Beweise an , bag es geboden fai Reber und Schiematifer pur firchlichen, Gemeinschaft: burch ifingett Sondalt ju juin gen 5). Freilich boffto er ibabridt nicht unmettabar bas Reich Gottes gu mehren, aber es fcbien ibm boch beiffen burd außere Mittel werft' in bie fangere Gemeinfcheft ber Birche hineinzufähren, was alsbann, bund, geistige Mittel eine Umwandlung bes Geifes, mo: möglich eingeleiten.

Unstreitig wirkte auch zu diesen Mrinungen seine über zeugung, daß. Gott die Menschheit: nicht sohne die äußern Wittel lassen werde, welche zu ihrer Erziehung unthwendig voer nücklich sind, und diese Mittel: glaubte er sämmtlich in der kutholischen Kirche wereinigt zu sinden. Daher stammte denn sein Eiser ihren Kreis zu erweitern oder zu sichern, die Fälle der Einsicht in ührzul mehren. Er der trachtete sie wie eine lebendige Einheit, welche noch immer in sich eine größere und beutsichere Erkentniss der göttlichen Dinge gewingen könnte. Wan, dach immer noch die Lehre der Kirche in einer lebendigen Entwicklung der

ensities trace

<sup>1)</sup> S. Reanber ebenb. S. 456 ff.

<sup>3)</sup> Ep. 93, 5; 185, 28 sqqi4 . 6 . f . qo naithnes 2 see see

griffen, sollte boch Angustinus felds seine bebentenbste Wirksamkeit in der Fortbildung dieser Lehre gewinken. Aber auch in dieser seiner Wirksamkeit schoß er sich ganglich an die Kirche an; von ihr wollte er in keiner-Weise sich entsernen, nichts Eigenes für sich suchen, keine Meisenung annehmen, welche nicht voll der Kirche gebilligk würde, über sie hinaus nichts wissen. Da mußte es ihm denn von der größesten Wichtigkeit scheinen die Lehre der Kirche zu ermitteln und ein höchstes Ansehn in ihr sestzukellen. Dies fand er in den allgemeinen Concilien, deren allmälig weiter sich fortbildendes Urthell, auf dem Ansehn der helligen Schrift beruhend, er süt schlechthin verbindelich für die ganze Kirche ansah ).

Durch dieses Mittel suchte er denn auch zu wirken, als er noch eine neue Reperci zu besämpsen hatte, die ihm selbst erst durch eine Umwandlung ober wenigstens genauere Feststellung seiner Überzeugungen als eine solche recht kenntlich geworden war. Dier stoßen wir auf einen Hauptpunkt in der kirchlichen Bedeutsamkeit des Augustinus. Jeder benkt dei dessen Namen zuerst an seine Streit tigkeiten gegen die Pelagianer und über das Verhältniß der göttlichen Gnade zur menschlichen Freiheit. Als er zum Ehristeuthume sich wandte, und noch geraume Zeit nachber war er keinesweges schon zu der Lehre über dies sen Punkt gelangt, welche er später vertheidigte und zum großen Theile zuerst geltend machte. Erst nachdem Pelagius und Eslestinus im Jahre 411 nach Africa gekommen und hier über ihre Lehre Streitigkeiten ausgebrochen was

<sup>1)</sup> De bapt. c. Don. II, 4.

ren, entwickelte Augustinus seine Theorie über biefe Punttte in gefteigerter Scharfe unter einem Streit, ber allmälig m großer heftigleit grouchs. Man bat baber bie Deinung verbreitet, bag bie bise bes Streites ben Auguftinus zu wesentlichen Anberungen seiner Unficht geführt habe. Aber Augustinus felbft, feines frühern Irrthums eingekandig, behomptet es anders und fest bie Zeit seiner Meinungsanderung viel früher, nemlich auf die Zeit, als er zum Episcopat gelangte 1). Wir haben feinen Grund an die Richtigkeit biefer Angabe gu zweifeln, befonbers da Augustinus zum Beweise auf eine Schrift fich beruft, welche furz nach bem Antritte seines Episcopats verfaßt ift und bas Wefentliche feiner fpatern Lehre icon beutlich enthalt 2). Abnliche Spuren einer geanberten Anficht über biefe Puntte vor bem Belagianischen Streit finden fich auch fonft, und schwerlich wird man fich barüber wundern, bag eine folde eintrat, wenn man auch ben Schriftstellen, auf welche Augustinus fich beruft, teinen großen Ginfluß midreiben follte; benn in ber Folgerichtigfeit feiner Dentweise lag bieselbe unstreitig 5), und je tiefer er sich in bie

<sup>1)</sup> De praedest sanct. 7; de dono persev. 52.

<sup>2)</sup> De praed. sanct. 8. Die Stelle, auf welche er fich haupt- fachlich betuft, ift de div. quaest. ad Simplic. I qu. 2. Andere Stellen in ben Confessionen, bie er de dono persev. 58 auführt, find weniger entscheibenb.

<sup>3)</sup> Der Punkt bes Streites, auf welchen bas haupigewicht gelegt wird, ift die Frage, ob auch der Glande ein Bert Gottes sei oder ein Bert unserer Freiheit. Augustin hatte früher behauptet: quod credimus nostrum est; nur die Berke sah er alsdann als Birkungen Gottes an. Aber die Kirche für ein Berk Gottes haltend konnte er auch solgerichtiger Beise nicht anstehn den Glauben ebenfalls als ein solches anzusehn. Betrachtete er doch auch

einseitig firchliche Anflicht bineinarbeitete und praftisch biefelbe au verwirklichen fuchte, um fo entfichiebener mußten ibm auch bie grellen Folgerungen entgegentreten, welche ju ber Annahme geführt baben, bag fie nur in ber Beftigfeit bes Streites hatten entfleben konnen. Das Grelle biefer Folgerungen beruht wefentlich nur theifs in einer einseitigen Darftellungeweise, wie fie bem Streite natilte lich ift, theils auf ber farren Durchführung ber firchlichen Abgefoloffenheit, ben Begriff ber Rirche in ber außerlichen Beise gefaßt, in welcher man ibn zur Zeit bes Augustinus praftifc burchzuseten suchte. Bas biefen letten Puntt betrifft, fo ift auch diefe Abanberung feiner Denfart gang in demfelben Beifte, in welchem bie vorber von uns bezeichneten Umwandlungen seines Systems fich vollzogen. Man barf babei jeboch nicht übersebn, bag bie Ausführung im Einzelnen, bas Spftem ber Begriffe, in welchem Augustinus zulest biefem Lehrpuntte von ber Snabe eine aufammenhangenbe Geftalt zu geben fuchte, allerbings erft burd bie Belagianischen Streitigfeiten berbeigeführt murbe. Dies war bem Charafter biefer Zeit gemäß, welche nur burch polemische Erregungen zu ausführlichen und gufams menbangenden Entwicklungen ber Lehre gelangen konnte 1):

Die letten Lebenssahre bes Augustinus find haupt-

bas Anfehn, welches bie beilige Schrift genießt, als ein Wert Gottes.

<sup>1)</sup> Dies gesteht Aug. seibst. De dono persev. 52; 53. Praedestinatio — sanctorum, quam postea diligentius et operosus, cum jam coutra Palagianos disputaremus, desendere necessitas compulit. Didicimus enim singulas quasque haereses intulisse ecclesiae proprias quaestiones, contra quas diligentius desenderetur scriptura divina, quam si nulla talis necessitas cogeret.

schlich biefen Strettigkeiten gegen die Lehre der Pelagianer gewidmet. Er trug in der hauptsache war deu Sieg
bavon, doch einen nicht pöllig unbestrittenen. Die morgentändische Kirche zeigte sich seinen Aussalfungsweise weniger
geneigt, als die abendländische, und doch gewann er sogar
in dieser nicht so die Oberhand, daß nicht noch gegen
das Ende seines Lebens eine mittlere Meinung in dieser
Lehre gegen ihn sich hätte behaupten können. Bergebens
suchte er diese, die so genannte semipslagianische, für sich
zu gewinnen. Wie entschieden auch die Richtungen der
Zeit das ganze menschliche Leben von der kirchlichen Seite
zu sassen. Freden, so hat doch sebe Seite des Lebens ihr
Maß und sindet ein um so hartpäckigeres Widerstreben,
se übermächtiger sie ihr Naß zu überschreiten geneigt ist.

Auch Auguffings bietet ein merfpugrbiges Beifpiel bar, wie eine unmäßige Sorge um ein- außeres Wert, für welches wir boch die fichtbare Rirche nur aufeben konnen, in Biberfpruch gerath mit ber Besimnung, aus welcher fie bervorgebt. Wenn wir auf feine erften Grundfage purfidgebn, welche ibn bei feiner Liebe gum mondischen Leben geleitet batten, fo muffen wir es auffallend finden, baß er ben Statthalter von Africa, Bonifacius, als biefer ihm feinen Entschluß zu ertennen gab aus bem weltlichen Leben fich zurudzuziehen und gang Gott fich zu weiben, von ber Ausführung guradbielt. Er glaubte biefen Mann als einen frommen und nach Erfenntnig ftrebenden Chris ften ju fennen; feine Burbigfeit für ein foldes Leben bezweifelte er nicht; aber er wußte auch, bag biefer Mann ein tapferer Solbat und Felbherr war, und hoffte von ihm in seinem weltlichen Amte eine füchtige bulfe fur bie

Belgiera Detfic um finderick foffandet im ifichen felicer :factrene Deffinath, mie Abnteibelichnup Vor. Domatifibur imparitier 13: Altocre : Granbe, für Frint Berfassiefe inliviter: Sache igield Baguntlinne auche: an. de Wirt fchett atffige Angerbeffetbett Srundfligel) welche ibn foibft in feinem Reben Geinstel) Sicht Einemillinden Befriffenge wegen fün feregen Weibeigigeliche thimp Weniger Wewind hattenite Die Urfpige wie Rathate theidie den fibeit Booffeelittingen, aber ift in intelle eine eichen tieben beiten beitein beiteil beite beiteil beite beiteil beite beiteil b MBenite Machufüstus: inneres fcheint): geginübt haben fettet baß Bonifagins hillanglitige Gtaffter hubbie wirber bem Bebfrichungen berielbeit gerabiberfiehnt und bim feinent gefathelithen fintes ein christingen Lebennitisch fatheen al for habte gerinnifilicies fich priert. Diefer Mann geiger fich nachtiet gung meitelichen ! Billetfichtett, a toffe imet gefügt wieben, thein Welconledunet geneight netes queletigt in einentibffen Mufiavonate sindenlicher Bittenis Jetha funfeir ihn Mugniffundereitetab ge abmidiet Entschikffen aufgurufen, wie bielmarmenum weichen eit ichnaftitere zuröckginklichtalhaben Weitifiacisch rende made beficht (ineiget zatf) leitten) under generatite in Machhoir do inite demistalferitiben i foffei ficht verschindet herbei, reiefrund vier Bandalen: mach Affeicat woeder von the gange Wriving übentinitificien (:::Mingeflieuns untöffte udbie utfellen / ! wie spie geriffch ibdeser: Wahlsterferibinder, aufgeith Bitcher dant) an idente Beerternanie fon geogentilleifen gehant bofte. duffnrafishen Allen iften ist im ichte de Bellegungfigung fondichet fo then volt, beite Bankulen ibelogerk niedunder grichtet mehre ert noch in i seinem machigen ildigebungeit i den istelfang leiner. Bebrangnif fahm; welche nicht Wiederbie Enteinifche Bilbung, monis mos Arbeiter, ansere Lebelfamieis ven einem ap i benieß; ne 20 pagueta diff. Sid ing ni ing ng 1

serbeiben under die sebendikentschie Kirde: an. beitellande bied Berberbengt druckte und fast gliede ibadyin nahm, innifirer für ihad. auch fast gliede ibadyin nahm, innifirer für ihad. auch seine under schiefen hatte. Hatte und ieine anders schiefener Erinfisser Erinfisser ihaten bie Kirde ind Wechfel ihreizünferer Grindlich ihren ihre ihre ihre ihren die ihren ihre ihre ihren die ihren die ihren ihre ihre ihren ihre ihren ihre

... Angieftimis ifti ber fruchtbarke Schriftfieller unter ellen Batern ben abendlanbifchen Rieche. 3n bem grafen Anfefite, melides er in biefer fich erworben, babitinftratig midst allein feine theologische Bebentfamfeit. mier geoß biefe auch ift, fenbern auch feine Ehatigkeit, burch welche di big, Rirche: feiner. Beit: tunge: beberfchte, februnfel: beis gebengengemmenbidaber barf man nuch; biefe Schätiglieit nicht für werloten achten. : Daß feine Schriften in ifo intaffer Ampant erhalben worden furb in ift obne Bweifel dem Ane febn, welstes et ate. Diechenfund genoß; gene jammigmeften Abeil manfoteibenen Abod fonnte nebilbeteite micht auchebeite dig bier Back: best Muguftinespinienen auch micht alle, in giridem Gnabey: bie Liehtingeldeiften ber verfchebeitften Manner, und . Zeiten i genefent Anbi. Bir: fonnen: wohl wicht fagens bag sier bieden Matia fest mode in einem welf hiem: Umfaigen behaupten Abnutego! Abc. vie Liebes affer Beiten von gloidein Werthemublgiben begegnet überhaupt micht: Merfen: ven: Wiffenfühlft, i fonbeiht i ven: Wiffflig. 1. Alufer Gefcmad ift verwöhnter, unsere Arbeitsamteit von einem au großen Umfange bes Buchenvefens:in, Anivend : gemantionelle, balle balletode bund in infide fanten i follden betner fo groefene Ptaffe : baut Schriften , inde fie Anguftiund inenfaßt Barnagiebet bebieber, ferficht ung zur folgen, zwiefche bebigenaufple Perseindnis merjangt, als duß wir micht anwillig werden Miche Bedelfrieß ber Erdintimp vbertope Streites pertinge fundere imieberishinfellen i Gebuchen foft in großer. Breite vorgetragen fichen, mod bagmieinen Preis bon Gebanten, metajer und nuch fonte auf ben verfchiebenften, Wegen gur Bennetnig: gun tolennen ipflegt. ... Dennoch iwen bie Mabe michtifchent, wirbiin ben Gidriften bes Anguftinus einet Meichthum wiefer Gebanten , einen micht gemeinen Scharfe finn sibiafeltifibe' Gelmanbibeit, giboge si in bas finnerfte einbringenben Menntnig ibes menfchieben : Herzens : finden und film ide Längentfeiner Darftelling, iffir bad Melfchäs feines Musbruck interben ihn; nicht felten bie Auskeliche eines. von leinen Sache erfüllten Gemüthe, eines machtie gent; elnedisch) feinem : Bott. fichem : Beifted. entfichebinget ober vielmehr, mit wolver, Luft gufillen. | Du, bernkateinis fichen Chuiftenhelt hat es feite feiner Beit feine : auf bie Lenten Munte mutudgebenbe, Bewegung ber fürchtigen Dinge:gegeben, bei welcher nicht bie Auffaffungsweise bas Augustinus neine "hauptvolle: gefrielt; hatte. Kin Andriffe fiellet : pon. folder. Gewals verbient mohl gelesen, pa iwerheits Bus unfernt frühern Unterfiechungen über ben Beldnungsgange bed Angehines geht en bervor, bag feine Schriften nicht alle und in allen Puntten in berfelben Dentweise gefdrieben finb. Dan fann befondere einen Berbevuntt in seinen Karldungen mabrnehmen, welcher swar hauptfächlich an ben Punkten bes Pelegiauffcen Stuites, fich

Sautreuck, defitet ofereilt duck nie ichen fachrit ichlie ichlitereich efchalbbate : elegateifall Biefer Milth Dwite febreit feltigen: pen fight infigit bas defende, degli et nor incil kein i Krafdopalisari desi wo niefet in biet findlichen Geldaftereingefich is nomber 13. **Reddet** italie er i fiderwitt: Kitr wift of de bill ben Atracen i Bed figaffäget, dund i ein ögen fert i Affeit i fölüder utfibit i Gickefftene i bit falle iftenze dom philafophifchene ülntenfuchinigene etofallt zerfest find: et ith ifoldien Aorldinappai fillippai, rechiffoth suit bas Medican deut, Acadisic, magilialicates franchise, Litaripi in agraphiques Beibegnichen feiner Beit Don. molitifdem Bebeutung i warment. Bacharien, wögenicht biebe finestab ein Interenten Becharte bei beite bei beite bei beite bei beite beite beite beite beite bei beite beit paringlicis penincenfen hirinipulation, utilagi det Pier iniat ciaties code aenweltligen Stellung für unadiremeffen bieblichie glaube? viel Webstatuffe ber Reid erwussischten duberer Unterlachnungen Diet lichte welffer Kinen gelichtern Unterfahrungen gelicusiert er nedhelbeilheils foetwährenb pichasi Wofen Coinet: Wentweife eft franch binn Bringen i bied feiber gebilleften burch allemet gegen bad Tibb feined : Eband faine : Dirchficht fedier : Ghriften vornichme eint bie Sigioniffe berfolben im feiter Retractio bionan nieberlegtos, but wernitet en boch ikeftredireitet gente Cicheni Mierio Anantich ;: Abndecu Bendrite; nucuidelle selleil Sof berfelden internitation in bergiebeig, indehbei Agnastaine gien inne niche Butgitzeigenftein Gebracht seinen Gichofften vierienicksinen Age i Bibr und freben-nailleich leiner früsten Scholften: ves Augustigenstwen gebhehein Werthy well fie beffer ale wie übrigen wie hillofophifibei Ghaniblage faitrer haaiten in berfe<del>iber wenfreib</del>e ir a alle und in allen

timid) & Meander, Lirhongelch. II S. 405 cff. duff in der beschränkt, ibeilit man fie paupisächtig auf bie pelugiakisch Jahtendelle Steuen Gellen Gellen begleit. Er manne und na du.

Denfact erfeben laften twed fierand auf bigt bieteinbilde Bildung, ber fpatern Beit bis abene bad Mittelalter himand machtig eingewirkt! haben Bit. Doch buffen wir:onifem unfere Unterfuchungen feinedwegen befchranten , wette wir den philpsophischen Behalt ber Lehren des Migwilliats ergrimben wollen ; benn nicht allein zeigen bie fpatern Schriften, wast von :feiner frühern Deufart als bad Bes fentliche auch auf bie folgenben Beiten fich abertrug, font bern überbies brangen erft jett feine Forfchungen in Die lebenbigften: Fortbildungen ber chriftichen : Wiffenfchaft eins in ben Streitigleiten ber Rircheinenes Seiten bestichnist lichen Lebens and ber schriftlichen: Lehrenderheffenbar 3wat fcon früher, batte : Augustimie nam Diefen : Seveiligfeiten Theil genommen, befonders gegen bie Manichaer weit Donatisten ; aber feine Wirtsamfeit, gegen bie Manispäer hat boch einen: zw. wein philosophischin: Chanaiden, ald: daß fie bas eigenthümlich Christliche in seinen Liefen bewegen follte, und im feinen Streitigleiten gegen bie Donatifient tommt bas Wissenschaftlichen weriger in Betracht , als. in ben Rampfen gegen bie Arianer und besondere gegen bis Pelagianer. Alberdies aber fallen in ben zweiten Abschmitt > feiner fdriftstellerischen Laufbahn nuch, noch einige daupt fdriften, in welchen er feine Lebre entwidelte, gwar nicht

<sup>1)</sup> Freilich nicht allein ble echten Schiffen, wie die Bacer gegen ble Afabemiker, von ber Ordnung, über bie Duft, ble Unfterblichkeit und Quantitat ber Seele, ble Freiheit bes Billenst bie wahre Religion u. f. w., sonbern auch bie unechten Schriften über bie liberalen Disciplinen, über welche Augustinus zu schreiben nur angefangen hatte, als er burch seine kirchliche Birksamkeit unterbrochen wurde.

ohne potentiche Rudfinden, aber bach vone nächften Aus fammenhang mit ben Streitigfeiten ber Beit. Bon biefen fab vor allen feine Schriften ther ben Staat Gottes, eine Apologie' in einer wenen Seftalt und gegen neue Borwärfe ber Heiben, und über bie Trinität zu ermähnen. Bon feinen Streitfdriften gegen bie Belagianer find befondere bie Berte gegen ben Julianus zu bemertem, Wer. fic furz inber ben Zusammenhang unterrichten will, in welchem Augustimns in seinem Alter bie christlichen Lebren erblickte, bem ift bas handbuch an ben Saurentius über ben Glauben, bie Soffnung und bie Biebe, ju fempfehlen, weiches unter fallen feinen Schriften um meiften einen foftematischen Charafter an fich trägt. Wer auf bie phatssophischen Granbe geht es nur febr wenig ein. Bengleichen wir bie Weite bes erften und bes groeiten Beitraums mit einanber, fo werben wir finben, daß jene zwar eine philosophischere Saltung, aber auch bei weitem weniger Suhalt haben und nicht selten in grübelnbe Spigfinbigteiten fich verlaufen 1); von biefer find freibich auch bie fpatem nicht frei, boch werben in . Much folde Muswahle bes Scharffund meiftens nur ba angetroffen, wo bas Geheinnisvolle ber Lehren bagu angufordern fiblen.

<sup>1)</sup> Zuweilen bemerkt Augustin in feinen Retractationen, baß er feine Schriften aus ber frühern Periode schwer zu verfteben ober gar unverständlich finde, z. B. I, 5, 1; 27.

## Zweites Kapitel.

über die Philosophie überhaupt und ihre allgemeinsten Grunde.

Augustinus bat eine große Mannigfaltigfeit philosophis icher Untersuchungen angeregt, und seine Philosophie ift reichhaltiger als bie Philosophie irgend eines andern Rirchenvaters. Benn wir aber nach einer glieberartigen Anordnung biefer Maffen uns umfeben, fo finden wir uns von ihm felbft verlaffen. Der Polemit tritt alles mehr im Einzelnen beraus, als in einem übersichtlichen Bufame menhange. 3mar einen Mittelpunkt feiner Anficht wußten wir wohl zu finden; er liegt beutlich genug in bem Gebanten, welcher ihn am tiefften bewegt und julet in ben Pelagianischen Streitigkeiten zu voller Breite fich entfaltet; aber wenn auch von biefem Punkte aus ber Zusammenbang feiner Lehren am leichteften fich barftellen ließe, fo muffen wir und boch verfagen von bier aus in feine Lebre einzudringen, weil seine philosophischen Untersuchungen boch feinesweges von biefem Puntte ausgegangen find; erft burch bie Polemit mußte ihm biefer Puntt in feiner gangen Bebeutung jum Bewußtsein gebracht werben. Bas uns icon bei vielen Rirchenvätern begegnet ift, bas tonnen wir auch bier nicht vermeiben. Wir muffen alfo von der Außenseite anfangen, ba querft bas Philosophische in ben Lehren bes Augustinus nachweifen, um nachber barthun zu tonnen, bag auch noch in bein Mittelpuntte seiner Ansicht bie Bewegung philosophischer Gebanten sich

spuren läßt. Da nun hierbei eine lebendige Gliederung seiner Lehren und nicht vorliegt, können wir seine Untersuchungen nur in verschiedene Gruppen zusammenstellen.

Wir haben bemerft, bag bie Anfichten bes Augustinus über bie Philosophie mit bem Fortgange seiner Entwid-Jung allmälig fich veranderten. Aber wenn er auch fpater woll bem freiern Belbe philosophilcher Untersuchungen fic gurudgeg, fo ift tom boch bas Rachbenten über bie Gebeimniffe bes Glaubens beständig bie wichtigfte Sache ge-Er will biefes Rachbenten und feine Außerungen nut burch bie Regel bes Glaubens, burch bie Rudficht auf bie Gentelmichaft ber Rirche, auf gottesfürchtige, leichtzuverlegende Dhren geleitet und gezägelt wiffen; bie alla große Freiheit ber Philosophie in ihren Ansbruden fann er nicht loben; er fürchtet, bag fie gur Berwirrung und jum Jerthuin führen möchte 1). Dennoch gefieht er fogar ber beibnifchen Philosophie gu, bag fie bie Babr-Welt wie durth eine Beschattung gefehn, selbft die Trinitat Gottes erfannt babe, bas Biel erbildenb, wohin wir gu freben batten 3. Diefes Bugeftandnif ift um fo größer, je weniger Auguftrus geneigt ift eine folche Erfenntniß ber bobern Bahrheit, welche ber ehrifflichen fich nabert, von einer Befanntschaft bes Platon mit ben Lehren ber

2) Ib. 29, 1. Etsi verbis indisciplinatis utimini, videtis tamen qualitercunque et quasi per quaedam tenuis imaginationis

<sup>1)</sup> De civ. d. X<sub>1</sub>.28. Liberis enim venhis loquuntur philosophi, nec in rebus ad intelligendum difficillimis offensionem religiosarum aurium perlimescunt. Nobis autem ad certam regulam loqui fas est, se verborum licentia etiam de rebus, quae his eignificantur simplem aigust opiniosem.

den Annahme micht Tengnen will ; iffin vielmehn fongfältig erwäge und fogan eine Bahrfieinfloseit bafün auffindet, fo geftebt' ett boch! gur bag. biefe "Bingen ber; natürlichen Speotogie angehöben und and and iber natunliden Affenbarung Gottes in feinen Beitem erfangt merben fone nen 1)... Denn im Allgemeinen: ift entiber Uberneugung. daß ber Menfc von göttlicherininade nicht zunterfifigt erren merbe : aber ber Britham habt auch feine Gongen in ber Metur ber Dinge Die und baben tonnte bie Mabre beit ben Beiben nicht bollig verberges fein. Uberall iff vio göttliche. Borfehung welbteitetzu: fis bat guch bie beis ben viele migliche Wahrheiten : finden glaffen ... Diefe Sie Enbangen follen wir Chriffen mittlifftechten, fonbern uns aneignen als bas Unfere Boat frühen von ungerechten herrn befeffen: wurde A). : Angustinuter welcher felhit foie nen' fchwachen Gebrauch von ber Lagit, Dielettit, Abstorif machte gegen feine fegerifdent Begnen, mie gegen bie Stiechifchen Shilvsophen foldet friente unmöglich biefe philosophischen:: Miffenfchaften; verwerken, :: weil:: fie- , pas ben Griechischen Ablosophenuis besouders, ben Staffent, benen er wenig geneigt: ift ,.. ausgebilbet: worben, waren 1). Diet mabre Dieletift faribtet bie Rirche nicht, man muß ben bas ball in, mas gie von Ramo ot. .... fiet erhift. 11 19 De live-d. WMI, 191 incht Buffent fette. Angufin bing Benti rung bes Maion burch bie Buben entschiebener angenommen. De docte Chr. II. 43. doctr. Chr. II, 43. 2) De civ, d. XIX, 1, 1. Naturae limes.

in ber Schrift, de aloets. Cheng Durfftrige, nove . . . . (&

fle innervichtig juti Bubrheit: gehrundeng felbft Paulus, felbft Efrifius baben fle in viefer Beife benut 3: 11

Aber freilich die Philesephie der Griechen ist: micht der wahre Beg jann, Belle: Buporberft bemerft Auguftinus gegen fie bas Gewöhnliche; baß fie unr Wenige belehren tonite and aud mur wenig. Durch menschliche Beweise baben Wenige, mit großem Geifte begabte; bei reichlicher Muße und burch die feinste Wiffenschaft belebet auch nur ibr Erfentinis bes Anfterblichfeit ber Goele gelangen tom nen. Er fest babet bingn gebr richtig bie boppeiten Abwege bezeichnent, in welthe bie nichtebriftliche Dbilvsophie verfallen war, bag auch biefe wenigen Philosophen entweber barin genert hatten ; bag fie boch tein lottes und feftes Afel bein idenschlichen :Streben an versprechen, magten, weil alles in biefem Welt ber Berandenung unterworfin fei, ober borin, daß fie bie But und mubin bie Geele für ewig hielten; weil nut einem ewigen Bofen dis Bochte gufommen fömite 4). Dann wirft er ben Philosophen ihre Bielgatherei vor, welche er bei ben Den Matonifern faft zur gelinde bourtheilt 5). Er leitet fle batans ab, bay fie eingefehn halten; wie bie Denfiben, unter biefen aletrigften Grab bes Ocheins, unter bie finalichen Dinge, geftellt, nicht im Stunde fein wirben das höchste, was sie von Ferne als ihr Biel erblidten , au erneichen , menna fier nicht mittlere Mefen fanben,

Į,

<sup>1)</sup> C. Cresc. 16 sqq.

<sup>2)</sup> De trin. XIII, 12; de cip. d. XII, 20. Das erfiere wird als ber Irthum bes Platon, bas andere als bet Irthum bes Porphyrius bezeichnet. Der lette Grund erhalt babet fretlich eine etwas undbete Bedding, walche fiedes hier kiches jungsache thut.

<sup>3)</sup> S. die oben angeführte Stelle de alen'd. Kaitt : . . . . . . . . . . .

burch beren Stife fie emporfteigen tounten. Deswegen batten fie benn mittlere Gotter nach bem Bube ber Menichen ober ber Thiere fich eingebilbet, burch bie bofen Beiftet betrogen 1). Diefer zweite Borwurf gegen bie Philosophie ber Beiben ift ursprünglich verneinender Art: bie Philosophie fennt bas Biel, aber nicht ben Beg, welchen nur Jesus Christus burch ben Glauben gewiesen bat; sie verleiht baber auch nicht bie Rraft, welche allein jum Beile, jum Genuffe Gottes, führen fann 9); aber bieran solieft sich alsbald auch ein Borwurf besabender Art an: die Philosophie gerath auf einen falichen Weg, weil fie ben rechten nicht tennt; fie fucht bie Bahrheit, aber ohne Frommigfeit, baber auf eine gottlose Beise D. Denn bies ift ber hauptvorwurf, welchen Augustinus ben Philosophen macht, daß fie burch ihre eigenen Rrafte gur Erkenntniß ber Bahrheit gelangen wollten. Die Wiffenschaft hilft ohne die Liebe nichts; nur die Liebe erbaut; bie Biffenschaft blabt auf 4). Richt allein ben Stoifern wirft Augustinus ihren Stolz vor, sondern allen Philofophen, welche nicht in Chrifto Jesu bie Wahrheit suchen, auf ihre Bernunft bliden, aber nicht auf ben, welcher

<sup>1)</sup> De trin. XIII, 24.

<sup>2)</sup> Conf. V, 5. Non noverunt viam, verbum tuum. Ib. VII, 26. — Videntes, quo eundum sit, nec videntes qua et viam ducentem ad beatificam patriam non tantum cernendam, sed et habitandam. De tria. IV, 1; de civ. d. X, 29, 1. Maque videtis utcunque, etsi de longinquo, etsi acie caligante, patriam, in qua manendum est, sed viam, qua eundum est, non videtis.

<sup>3)</sup> De trin. XIII, 24. Veritatem detinuerunt — in iniquitate. Conf. V, 5. Veritatem — non pie quaerunt.

<sup>4)</sup> De civ. d. IX, 20.

fier geneben but 13. Auf biefo: Bernimft will er feit wicht verlaffend But feinen altern Gibriften furg nach feiner Belehrung ift er zwar noch erfällt vom Lobe, ber Bernunft und bei jeden Gelegenbeit beruft er fich auf ihren Ausfprnch, auf ihre Berlichfeitz aber jeben bies finbet er in seinen fodtemt Jahnen fehn gu tabeln. In seiner Schrift gegen bie Academifer batte er gesagt, wer selig leben wolle, ber milfe bem beften Eheile feiner Geele, bet berichenben Bernunft ober bem Beife, folgen; jest aber geftebt er mobl au. daß nichts beffenes in der menfchlichen Ratur fei, als die Bernunft ober ber Geift, aber baß bet selig leben wurdten welcher ihr folge, will er nicht mehr zugeben; fonft murbe ber felig leben, welcher nach menschlicher Weise, nicht aber nach Gottes Geboten lebte. Bott mußten, wir unfern Geift unterwerfen 2). einer anbern feiner Gehriften bes erften Zeitabschuitts fpricht er fich zwar weniger: entschieben, für bie Bernunft aus, er erwartet vielmehr feine Belehrung von ber unwandelbaren Rraft Gottes, welche in allen Menfchen wohnt und nichts anderes ift, als Christus; aber er fest boch bingu, biefer Quell aller Babrheit belebre febt vernünftige Seele, so weit als sie benfelben ju fassen vermoge nach bem Dage ihres eigenen guten ober bofen Billens 9. Diefen Gan wiberruft er gwar nicht ausbrudlich, aber eine Berbefferung besfelben ift boch barin enthalten, daß er fogar einem Griedifden Philosophen, The state of the s page 1 1 1 1 a

<sup>1)</sup> Conf. V., 4. Non enim religiose quaerunt, unde habeant ingenium, quo ista quaerunt.

<sup>2)</sup> C. Acad. In 5; retr. In 1 to 22

<sup>3)</sup> De magistro 38.

bem Porphyrins, bie richtige Ginficht zugefleht, ber Menfc fonne nicht burch feine eigenen Rrafte, burch feinen Billen zu Gott gelangen, fonbern nur burch bie Gnabe Sottes. Richt weil es nur Benige wollten, famen nur Benige gur Beisbeit; sonbern weil bade: Unvermögen und ber Mangel ber menschlichen Ratur nur bei Wenigen burch bie Borfebung und bie Gnabe Gottes erfüllt murben 1). In ber That gesteht er bier und in abnlichen Stellen bem Porphyrius icon mehr zu, als: feine Deis nung von den beidnischen Philosophen im Allgemeinen gestattet 2); benn jene hoffnung auf göttliche Gnabe und jenes Befenntnig feiner eigenen Schwäche will fa nach Augustin's Meinung bem Stolze ber Philosophen burchaus nicht eingehn. Demuth und immer wieder Des muth haben wir ber Reigung jur Philosophie entgegenaufegen 5). Aber jene Philosophen, fie fcamen fich aus Schülern bes Platon Schüler Chrifti zu werben, welcher fich erniedrigt bat im Rleische au erscheinen, weil sie ben Rorper verachten und nur bem Geifte bienen wollen 4). Einige von ihnen waren nicht ohne gottliche Sulfe und haben Großes entbedt, aber ihre Menfcheit ftand ihnen entgegen und baburch find sie jum Irrihum geführt worben, hauptfächlich weil bie gottliche Gerechtigfeit und Borsehung ihrem Stolze sich widersetze und an ihrem

<sup>1)</sup> De civ. d. X, 29, 1.

<sup>2)</sup> Porphprius heißt ihm baber auch wenigftens vermuthungsweise jam tempora Christiana reveritus. Ib. XII, 20, 3.

<sup>3)</sup> Ep. 118, 22.

<sup>4)</sup> De civ. d. X, 29, 2.

Beispiele beweisen wollte, bag ber Weg ber Frommigkeit von ber Riebrigkeit jum hohen aufsteige 1).

Bir feben, biefe Anfichten bes Augustinus von ber alten Philosophie beruhen mesentlich auf berfelben sittlichen Grundlage, welche überhaupt die Urtheile ber Kirchenväter über biefen Gegenftand bestimmten. Richt bie Schwäche ber menschlichen Bernunft überhaupt wird als Grund angeführt, wedwegen bie philosophischen Forschungen batten mislingen muffen, fonbern ibr fittliches Berberben, ibr Stolg. Benn Augustinus in seinen spatern Schriften bie Bernunft nicht befonders loben will, fo gehört bies nur ju feinem Streite gegen bie übermäßige Freiheit ber philosophischen Ausbrude, welche er überall burch bie firchlichen Formeln zu verbrangen sucht 2); sonft wenn bie Bernunft burch Gottes Sulfe gefund ift, findet er fie noch immer ben bochften Aufgaben gewachsen 5). haben wir ja gefehn, daß die Philosophen die Bulfe Sottes feinesweges haben gang entbebren muffen; ift biefe bulfe an ihnen nicht fo offenbar geworben, wie an ben Chriften. Es ift also unftreitig nur ein geschichtlich begründetes Urtheil, welches Augustinus über bie Philosophie fällt, wenn er ihr Unvermögen und Irrthum vorwirft, nicht ein Urtheil über bie Bernunft und bie

<sup>1)</sup> Ib. II, 7. Et quidam eorum quaedam magna, quantum divinitus adjuti sunt, invenerunt, quantum autem humanitus impediti sunt, erraverunt, maxime cum eorum superbiae juste providentia divina resisteret, ut viam pietatis ab humilitate in superna surgentem etiam istorum comparatione monstraret.

<sup>2)</sup> So gegen fortuna, omen, mundus intelligibilis, anima beata. Retr. I, 1, 2; 3, 2; 11, 4.

<sup>3)</sup> De gen. ad lit. XII, 59.

Erzeugnisse, welche in ihrer Natur liegen, sondern ein Urtheil über eine gewisse Classe von Menschen ober eine gewisse Bildungstuse der Menschheit.

Und allerbings muffen wir uns barüber wundern, wie Augustinus fest ein so ungunftiges Urtheil über biefelben Menfchen fich erlaubt, welche er früher überhaupt und zum Theil noch jest vielleicht zu gunftig beurtheilt batte. Denn ibr Berbaltuig jum Chriftenthume fcheint jenes Urtheil feinesweges zu rechtfertigen. Will er boch sonft Einzelne nicht verdammen und nur im Allgemeinen vom Teufel und seinen Scharen mit Sicherheit fagen, bag fie au ewiger Berbammung bestimmt seien, hofft er boch fogar für folde, welche teine Spur von Krömmigfeit zeigten, selbst nach ihrem Tobe noch eine wirkame Kurbitte ber Kirche 1). Zwar bas fteht feft, bag niemand selig werben tann ohne Chriftum; aber ber Glaube an ibnund bie Erweisungen feiner Macht an uns brauchen nur gang bunfel und verhallt vorgefommen zu sein um uns bie hoffnung zur Seligfeit nicht abzuschneiben, und in folder Beise find sie auch vor Christi Erscheinung unter ben Menschen, nicht allein unter ben Juben, sondern auch unter ben Seiben vorgefommen 2). Riemals hat fa Gott ben Menfchen gefehlt; immer hat er die Bahrheit verkündet; Die christliche Religion war auch vor ben Zeiten Christi und fehlte vom Anfange bes menschlichen

<sup>1)</sup> De civ. d. XXI, 24.

<sup>2)</sup> Enchir. ad Laur. 31. Quae quidem gratia nec antea defuit, quibus oportuit eam impertiri, quamvis pro temporis dispensatione velata et oceulta. Neque enim antiquorum quincunque justorum praeter Christi fidem salutem potuit invenire. De civ. d. XVIII, 47.

Sefchlechts nicht; nur wurde fie bamals nicht chriftliche Religion genannt 1). Wie tommt es nun bei biefen Grundfagen, welche bem Augustinus Freiheit genug verftatteten auch eine milbere Meinung für bie alten Philosophen geltend zu machen, daß er hierzu nur anfangs geneigt ift, spater aber ihnen febe Augend abspricht, weil ibnen bie wahre Krömmigkeit fehlte 2)? Er muß wohl an biefen Menfchen gang befonbere Spuren eines verharteten Bergens, eines unerträglichen Stolzes auf ihre Biffenschaft gefunden haben, bag er bei ihnen feinen bloben Augen nicht mistraut, indem er fie ber verdammten Maffe bes Teufels übergiebt. Um so auffallender ift bies, je mehr Augustinus die göttliche Bulfe preift, welche fie dabin geführt hatte bie größesten und wichtigsten Babrbeiten zu entbeden. Seltsam, bag Gott in unreinen ber gen von gang offenbarer Schlechtigfeit fo viel Ginficht hat nieberlegen wollen. Sie follten aber Anbern gum Beifpiel bienen, bag Stoly nicht ben Beifall Gottes babe.

Sewiß diese Gedanken werden uns nicht verhüllen können, daß Augustinus hier über den Kreis des Urtheils hinausgeht, welchen er sich felbst gezogen hatte. Rachbem er ber sichtbaren und katholischen Kirche ganz sich hingegeben, sinden wir, daß er nicht mehr völlig im Stande war ihre zeitlichen von ihren ewigen Feinden zu untersscheiden. Zu senen gehörten auch sest noch die Philosophen in ihrer fortdauernden Wirkung. Augustinus hatte in sich selbst die Stärke dieser Gegner gefühlt oder fühlte

<sup>1)</sup> De civ. d. X, 25; enchir. l. l.; retr. l, 13, 3.

<sup>2)</sup> Retr. I, 3, 2.

sier nochte. Sollie...er feine Gemeinde nicht mit nichen Rachbrunk gegen die Perfosiuhren biefer Gegenswinden? Selbst ein tobter Gegner light sich vorrtied Mengt ficher mit vollem Gewichte Heftreiben sohde ihnuge gerbantmot. Augnstlines mag auch hiertr von einer zu eisten Sokte für seine Gemeinde klipchindissen Lasten. 1879 zuchte

Boch vom einem andem Buntte, in welchent bie Potemit bes: Annuftimis fich muveiten überftegt i muffen wer evarnen, baff er wies tildt stufche. "Wid baben gemierth, wie gern und fleißig Augustinus por festenisplicopat mit ben freien Wiffenschaften und besonders Indt bei Abichbidso phie fich beschäftigte. 1988me er gud mithner nicht alles factel was qui unferm Beile verlangt! wied, if butachtete er fe: bodo als reinerunichtige Forvering: Pariunie ineiniges Leben. Buf bas labbafteffe Ornate et in blefen Akit Pein Befireben: nach menfolicher Weishelt aus weist feine Soffe mang fie zu erreichen. Er will burch fie bom Glauben zum Biffen fich emporidivingen?). Man fant Got nicht verfennen, bag biefer Effer in feinen fpatern Jabein um vicles nachgelaffen batte. Unfere freihern Bemertingen Aber biefen Duntt jeigten foon, bag er nur leine befavaufte Wiffenfchaft, wie fie filt feine gegettwädtige Lage paffent mare, noch für wanschenswerth und fchide lich hielt. In ben Miffenschaften findet es vieles, was ber Überfluffiges anftrebenben Gitelfeit und icablicher Neugier angehöre. Nur bas will er jest treiben, was von wiffenschaftlichen Erlenniniffen bem Glauben Programme Commercial C

<sup>1)</sup> Conf. VII, 26.

<sup>2)</sup> C. Acad. III, 43.

biene 1). Wir fonnen und nicht bariber wundern, bag er besonders der Bondt nicht sehr geneint ift. das biefem Theile ber Wilgsprhie bie Richtungen ber Reit am wenigften gunftig waren. Er finbet nicht allein, bag bine unmößige, Neugier barin liege bas Berbongene ber Reitur zu erforschen; benn bies gebe über unsere Krafte; unsere Unwissenheit über bas Körverliche sollten wir auch mit Gebuld extragen und einfehn, daß Unwiffenbeit, sa felbst. Irrthun in Dingen, welche zu unserm beile nicht nothwendig find, nicht immer ein libel fei, umgellen fogar mige. Er meint nicht allein, daß ber Christ damit fich begnugen könnte au wiffen, bag aller Dinge Urfache bie Gute bes Schopfers sei, ohne die besondern Urfachen der besondern Radurerscheinungen weiter zu erforschent, sondern er ertiart auch diese physischen Renntniffe gerabezu für etwas Unnüges 2). In einer frabern Schrift hatte er geaußert, wir batten Urfache bie Wiffenschaften ju Gulfe ju nehmen, um bie Ordnung in allen Dingen und barin die Weisheit ber Borfehung zu erfennen 5); bies gefällt ibm nun aber nicht mehr; er bemerkt bagegen, daß viele beilige Manner obne bie freien Wiffenschaften find, wiele bagenen, welche bicke inne haben, bennoch nicht beilig leben 1). Selig ift, wer Gott fennt, follte er auch alle aubere Wiffenschaft nicht kennen, und die Renntnig aller übrigen Dinge wurde auch

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 3. Supervacaneae vanitatis et noziae curiositatis.

<sup>2)</sup> Conf. X, 55. Hinc ad perserutanda naturae, quae praeter nos est, operta proceditur, quae scire nihil prodest. Enchir. ad Laur. 8; 5.

<sup>3)</sup> De ord. II, 15.

<sup>4)</sup> Retr. I, 3, 2.

feiner Seligfeit michte aufeiten 1). Augustinus icheint wicht zu bebeitien, bufflaus bemfelben Gtunbe and eine febr Ertenntniß, fogar bie Erkenntniß feiner felbft für unnür gehalten werben bonnte. Sollte mobl Gott erfannt werben tomen, ohne bag bie Dinge ber Welt gefannt wurden ? Aber es liegt biefen Gagen wohl auch nur die Meinung gum Grunde, bag es einen anbern Weg gur Geligteit gebe, als ben Beg ber menfolichen Biffenschaft, welchen er fonft zu preisen pflegte, als führte er in ununterbrochener Folge und nur baburch mit Siderheit zu Gott empor 2). Soon in einer feiner erften Schriften, in welcher er bie nothwendige Ordnung in ber Erkenntnig Gottes am meis ften preift, bemertt er bennoch, bag auch seine Mutter, beren Geift er in so vielen Berbaltniffen bes Lebens ex fannt batte, obgleich selbst ber erften Elemente ber Wiffenfcaft untundig, ja biefe wiffenschaftlichen Untersuchungen als Poffen verachtenb, nichts besto weniger im Stande set in die tiefston Fragen einzubringen. Er ift baber überzeugt, daß fie die Seele ber Wiffenschaften gefaßt habe ohne fich um ihren Körper zu klimmern D. Wir sehen, er ift frei von ben Borurtheilen, welche nur in bem regelmäßigen Gange bes Schulwesens uns jur Ertenninif wollen gelangen laffen. Benigftens eben fo boch als die Wege ber Schule achtet er bie Wege bes Lebens, und wir werben spater seben, wie er nach einer lebendigen

Conf. V, 7. Beatus autem, qui te scit, etiam si illa nesciat; qui vero et te et illa novit, non propter illa beatior, sed propter te solum beatus est.

<sup>2)</sup> De ord. II, besonbers §. 14.

<sup>3)</sup> Ib. 45 sqq.

Erfenntniß Gottes frebt, welche in thatiner Liebe fic entwidelt und von feinem Unterricht, feiner Methobe ber Schule gelehrt werden fann. Das Berg ift ber Menfch 1). Die Wiffenschaft, wie früher bemerkt wurde, nur, wenn Liebe babei ift; sonft blabt fie auf. Aber fie nust boch, obgleich nicht allein für fich, fonbern pur junter ber Bedingung, daß ber Menfch fein Berg bemuthine: und ber Liebe öffne, bem Stolze aber verfchließe, welcher in ber einseitigen Reigung zur Wiffenschaft feine Rabrung Enbet. Diefer Überzeugung ift Augustinus immerigemeuigeblieben. Er nuterscheibet zwischen ber Biffenfchaft bes Beitlichen umb bes Emigen; jene fonnen auch die bofen, Beifer getwinnen, Diese aber nur bie Guten, weil fie mit ber Liebe bes Ewigen, Gottes verbunden ift. Bir Denfchen aber nruffen burch bie Erfenntniß bes Beitlichen und Sichtbaren gur Erkenntniß bes Ewigen und Unsichtbaren auffleigen 2). Mur baben wir babei und zu buten, bag wir nicht ben aufern Dingen allein unfere Gebapfen auwenden, fondern in unfer Berg feben und burth bie Erfenntnig, unfer felbft, bie beffer ift als bie Erkenntnig aller außern Dinge, unfere Schwäche einsehn und unfer Bertrauen auf Gott, segen 5).

Man wird wohl allerdings bekennen muffen, daß diese Weise, in welcher Augustinus die Wiffenschaft betrachtete, nicht von Einseitigkelt frei ift. Sie schneibet unstreitig die Erkenntniß des Zeitlichen und Sichtbaren oder auch der außern Welt zu scharf von der Erkenntniß des Ewisgen und des Göttlichen ab; sie beachtet nicht genug, daß

<sup>1)</sup> De civ. d. XX, 7, 3.

<sup>2)</sup> lb. lX, 22; X, 14.

<sup>3)</sup> De trin. IV, 1.

bie Selbsterkenntniß auf bas engste verbanden ift mit ber Erfenntniß ber übrigen Dinge in ber Welt, mit benen wir in aller Art zusammenhängen. Es ift eine allzu außerliche Betrachtung ber Wiffenschaft von ben außem Dingen, wenn Augustinus glaubt, bag fie mit mabrer Einficht betrieben werben fonnte, wenn auch ber Denfa ohne Liebe und bem Bofen ganglich verfallen fein folltei Aber wer in die wiffenschaftliche Untersachung nicht felbft eingebt, ber wird fie immer nur in biefer außerlichen Beift beurtheilen können, und es ift nicht fowohl die Schule bes Augustinus, als vielmehr einer langen Reibe vorbert gebender Zeiten, bag er bie Naturivissenschaft nur nach angerlicher Überlieferung auffaßte. Die Bernachlaffigung, ia die Geringichätung berfelben fpricht fich baber auch fogleich in feinen erften Schriften aus. 216 ben Inhalt ber Philosophie bezeichnet er wefentlich nur zwei Dinge, bie Ertenntnif Gottes und ber Geele 17. 3mar iff et nicht fo unfundig ber Griechischen Philosophie, bag er nicht jene alte Eintheilung ihrer Lebren fennen follte in Logif, Ethif und Physif; er wendet fie zuweilen fogar an 2), und daß biefe Gintheilung miche umfaffe, als bie Erfenntniß Gottes und ber Seele kann ihm nicht unbefannt fein. Aber bem Gange, welchen fle vorfdreibt, will er nicht folgen; feine Untersuchungeweise ift eine gang andere, ale bie Untersuchungeweise ber alten Philofophie. Er richtet alles auf die Erkenntniß Gottes; feine

ز را ر-

<sup>1)</sup> De ord. II, 16 sq.; solil. I, 7. Deum et animam scire cupio. Nibilne plus? Nibil omnino. Setu ganges Gebet ift ib. II, 1: deus semper idem, noverim me, noverim te.

<sup>2)</sup> De civ. d. VIII, 4; 10, 2; XI, 26.

Forschung hat einen burchaus theologischen Charafter; wenn er babei auch noch Selbsterkenutniß will, so ift es nur beswegen, weil wir theils unsere Schwäche erkennen sollen, theils boch nur in unserer Seele Gott erkennen können.

Dadurch hat seine Forschung außer dem theologischen Charafter auch noch eine vorherschend psychologische Richtung erhalten. Schon die frühern Kirchemakter hatten hierin vorgearbeitet; Augustinus bildete biese Ansicht von der Philosophie nur noch weiter und unbedenklicher aus, und von ihm alsdann ist sie übergegangen auf die Philossophie der neuern Böller und hat diesen die vorherschende Richtung auf die Untersuchung des Geistigen gegeben, welche saft alle ihre ausgezeichneisten Leistungen charafte ristisch bezeichnet.

Shon die Grundlage, welche Augustinus seiner Lehre giebt, zeigt diese Richtung auf das deutlichste. Wir has ben gesehn, wie der Gang seines Lebens ihn durch den Stepticismus hindurch zur Erkenntniß der Wahrheit gessährt hatte. Je länger der Zweisel ihm ein Hinderniß und eine Sorge gewesen war, um so gründlicher mußte er eingesehn haben, wie nöthig es sei ihn zu widerlegen. Der Zweisel enthält in sich die Verzweislung an die Wahrs heit, welche wir sinden sollen, und muß daher vor allen Dingen aus dem Wege geräumt werden I). Denn niesmand sucht, welcher nicht sinden will 2); wer aber einssieht, daß er die Wahrheit nicht sinden könne, der muß davon abstehn sie zu suchen 5). Daher beschäftigt sich

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 7.

<sup>2)</sup> De vita beata 14.

<sup>3)</sup> C. Acad. I, 9.

and iden bie erfte feiner uns erhaltenen Schriften mit ber Bestreitung bes 3weifels und zu wiederholten Malen fommt er auf biefen Puntt gurud. Er macht gegen bie Academifer, welche er in jener Schrift als bie Bertreter alles 3weifels bestreitet, ben Sas geltenb, bag niemand etwas wahrscheinlich finden fonne, welcher nicht die Bahrbeit fenne; benn bas Bahricheinliche follte bem Bahren ähnlich gefunden werden 1). Auch ift ihm eine wahre Gludfeligkeit im 3weifel und ohne ben Besit ber Babrheit nicht bentbar 2). Doch geht sein Streit gegen bie Academifer hauptfächlich barauf aus ben finnlichen Wahrnehmungen und ben Gebanten unseres Berftanbes, welche von ben finnlichen Wahrnehmungen unabhängig fein fol-Ien, Wahrheit zuzueignen. Er hat hiermit in ber That ben tiefften wiffenschaftlichen Grund seiner ilberzeugung noch nicht gefunden.

Aber schon in seiner zweiten Schrift kommt er auf biesen Grund. Er stellt da an die Spige alles seines Wissens als den Grundsaß, an welchen er nicht zweiseln könne, den Saß, daß er lebe 5). Bald bestimmt er seinen Saß noch genauer. Er frägt sich, woher er wisse, daß er sei. Daß er einsach sei oder zusammengesest, daß er sich bewege, will er nicht behaupten. Aber daß er benke, daß kann er nicht leugnen; daher weiß er, daß er ist 4). Seine Zweisel an sein Leben, sein Sein, sein

<sup>1)</sup> C. Acad. II, 16; 49; cf. solil. II, 40; 29 aq.

<sup>2)</sup> C. Acad. III, 10.

<sup>3)</sup> De beata vita 7.

<sup>4)</sup> Solil. II, 1. R. Tu, qui vis te nosse, scis esse te? A. Scio. R. Unde scis? A. Nescio. R. Simplicem te sentis, anne

Dunten, fle verschwinden alle, indem er fich daran erinnett, daß er nicht irren, nicht zweifeln fonnte, wenn er nitht bachte, micht ware, nicht lebte 1). Daber ift ibm ber Schlug von seinem Denten auf fein Sein über jebem Imeifel: erhaben. Wer zweifelt, ber benft; wer zweifelt, bet weiß, daß er nicht wiffe 2). Zuweilen erweitert er bieste seine Schlugweise, wie wit schon saben, indem et nicht allein vom Denten auf bas Sein folieft, fonbern - auch auf bas Leben; er bleibt aber bem Wesen berselben immer getreu, felbft wenn er in einem weiten Umfange bie besondern Arten des Lebens, beffen er felbst im 3weifel gewiß ift, aufzugablen anfängt; benn er beschränft fic babei auf bas innere, benfenbe Leben und auf bie Arten beslelben, welche im Zweifel felbft gefest werben und und unmittelbar gegenwärtig find. Dagegen wenn er im 3weifel fein Sein fest, will er baburd feinesweges etwas über bie Art ber Seele, über ibre Natur ober Subftang entschieben baben 5). Er halt ben einfachen Grund ber

multiplicem? A. Nescio. R. Moveri te scis? A. Nescio. R. Cogitare te scis? A. Scio. Der Sat bes Cartefius: cogito, ergb sum, kann nicht bemilicher ausgebrudt werben. In abnlichen Spellen werben Sein, Leben, Denken gewöhnlich vom Augustinus zusammengestellt, daß aber auf dem Benken das Hauptgewicht liege, fagt er de lib. arb. II, 7.

<sup>1),</sup> De lib. arb. II, 7. Utique si non, esses, falli omnino non posses. De vera rel. 73; de triu. X, 14; de civ. d. XII, 26.

<sup>2)</sup> De trin. X, 14. Si dubitat, cogitat; si dubitat, scit se nescire. Bergi. bamit bie Definition bes 3rrthums enchir. ad Laur. 5. Est — consequents, ut — erret, — quisquis se existimat scire, quod nescit.

unmittelbaren Gewißheit in und selbst fest, welchen er babei unter gewisse Arten ber Borstellung ober bes, Begriffst bringt; alles andere, was gewußt werden mag, ist einer spätern Überlegung überfassen.

Auch ift sich. Augustinus vollkommen des Inhalts dies fes feines oberften Grundfapes bewußt. Er weiß es, bag er bamit nur in fich felbft eingebt und in feinem Gelbftbewußtsein die Babrbeit findet, welche ibn nicht täuschen fann 1). Er will nichts weiter, als fich über fich felbft befinnen; aber in biefer Selbstbefinnung findet er etwas Bahres, was er nicht bezweifeln fann und was nur baburch wahr fein fann, bag es Wahrheit bat, weswegen benn auch nicht bezweifelt werben barf, bag es Wahrheit gebe 2). So entwidelt sich an ber Extenutnis einer Wahre beit auch zugleich ber Begriff ber Babrbeit. Die Acas bemifer feben nur auf die Babrheit ber außern, sinulich wabraenommenen Dinge und barüber gerathen fie in 3weifel. Denn im Augern ift bie Wahrheit nicht zu finben. Man muß ihnen zugeftebn, bag die Borftellungen, welche wir von ben außern Dingen haben, uns täuschen

judicare quis dubitet? Quandoquidem etiam si dubitat, vivit; si dubitat, unde dubitet, meminit; si dubitat, dubitate se intelligit; si dubitat, certus esse vult; si dubitat, cogitat; si dubitat, scit se nescire; si dubitat, judicat non se temere consenture oportere.

<sup>1)</sup> De vera rel. 72. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine babitat veritas.

<sup>2)</sup> Ib. 73. Omnis, qui se dubitantem intelligit, verum intelligit et de hac re, quam intelligit, certus est. Omnis igitur, qui utrum sit veritas, dubitet, in se ipso habet verum, unde non dubitet; nec ullum verum nisi veritate verum est. Non itaque oportet eum de veritate dubitare, qui potuit undecunque dubitare.

tonnen; bagegen bie Babrheit beffen, was ber Geift in fich erfennt, haben fie nicht angreifen tonnen; bas ift frei von feber täuschen Borfellung, was wir in uns finben, daß wir find und biefes unfer Sein wiffen und lieben 1). Darüber tonnen wir von feiner Babricheinlichfeit getäuscht werben, wie bies bei ben Ginbruden ber außern Sinne flattfinden mag; mit ber innexften Gewißbeit wiffen wir, bag wir leben; und hierauf muß man fic gegen bie Academifer flagen; man muß nicht gegen fie behaupten, bag man mache und nicht traume, bag man nicht wahnsimmig sei, sonbern nur, bag man lebe. Dies fann niemand beftreiten und biefer Grundfat ift auch feinesweges unfruchtbar. Bielmehr unendliche Babrbeiten find in ihm enthalten, ber ganze Reichthum nemlich bes innern Lebens, feines Biffens, feines Bollens. will bamit auch bie Wahrheit ber finnlichen Erfenntniß bes Außern und ber Überlieferung fich nicht abschneiben, aber biefe hat keine unmittelbare Gewißheit, wie die über feben 3weifel erhabene Bahrheit bes innern Lebens 2).

Um sich nun ben Übergang zur Erfenntniß bes Außern zu bahnen, bemerkt Augustinus ferner gegen die Academiser, baß ihre Beweise zwar dahin gingen, es könnte etwas anders sein, als es schiene, daß sie aber doch zugeben müßten, daß etwas scheine 5). Auf dem Boxhandensein eines solchen Scheinens beruht die Boraussesung des

<sup>1)</sup> De civ. d. XII, 26.

<sup>2)</sup> De trin. XV, 21.

C. Acad. HI, 24. Nunquam rationes vestrae ita vim sensuum refellere potuerunt, ut convinceretis nobis nibil videri;
 — sed posse aliud esse, ac videtur, vehementer persuadere incubuistis.

Berthums, gegen welchen ber 3weifel ftreitet, und mitbin ber Zweifel felbft; benn ber Irrthum befteht nur barin, baß man unbebachtsam bem seine Buftimmung giebt, mas und icheint. Dag etwas falich gefehn werbe, fann wohl behauptet werben, daß aber nichts gefehn werbe, läßt sich nicht behaupten 1). So fleht also bie Wahrheit ber Erscheinung vollkommen sicher und zwar nicht allein im Allgemeinen, sondern auch im Einzelnen, indem nicht allein anerfannt werben muß, bag etwas erscheine, sonbern auch daß die bestimmte Erscheinung vorhanden sci, welche so eben empfunden wird. Bas die Augen seben, bas feben fie wirflich. Der Jerthum entfleht erft, wenn wir zu bem Gesehenen etwas anderes bingubenfen und biefer Berbinbung bes Gefebenen und bes Gebachten unfere Buftimmung Die Zustimmung geben aber bie Sinne nicht; daber täuschen sie auch nicht, sondern verfünden nur bie Empfindung, welche so eben flattfindet. Wir werden also nicht burch bie Ginne getäuscht, sonbern tauschen uns felbst burd unser Urtheil 2). Sehr richtig fest Augustinus hinzu, daß wir hierdurch auch vollfommen ficher gestellt werden über bas Dasein und bie Wahrheit ber Welt; benn es wurde und frei fteben biefe Mannigfaltigfeit ber

<sup>1)</sup> L. l.

<sup>2)</sup> C. Acad. III, 26. Quidquid autem possunt videre oculi, verum vident. — Moli plus assentiri, quam ut ita tibi apparere persuadeas, et nulla deceptio est. De vera rel. 62. Sed ne ipsi quidem oculi fallunt; non enim renuntiare possunt animo, nisi affectionem suam. Quod si non solum ipsi, sed etiam omnes corporis sensus ita renuntiant, ut afficiuntur, quid ab eis amplius exigere debeamus, ignoro. Tolle igitur vanitantes et nulla erit vanitas.

Erscheinungen, welche in uns wechselnd vorkommen und vollsommene Gewisheit haben, die Welt zu neunen 1). Dieser Zusat zeigt deutlich, daß er hierdurch die Wahr-heit der Außenwelt nicht bewiesen haben will, sondern nur die Wahrheit einer sinnlichen Welt der Erscheinungen 2), welche von dem unveränderlichen Wesen Gottes unterschieden werden muß 5).

Aber bei biefer Gewißbeit ber Erscheinungen will Augustinus natürlich nicht fteben bleiben. Schon mas oben über die Gewißheit unseres innern Scins und Les bens gesagt ift, wiewohl es ursprünglich nur ber gei-Rigen Erscheinungen fich verfichert, weift boch auf eine Beurtheilung ber Erscheinungen nach bem allgemeinen Rafftabe des Wiffens ober ber Bahrheit bin. Er sucht eine bobere Wahrheit als die sinnliche; aber es ift mertwürdig, wie er babei bem, was als geistige Erscheinung aufgefaßt wirb, eine bobere Bebeutung beilegt, als bem, was uns ber forperliche Sinn zu erfennen giebt. Benigftens find gegen biefes bie Bemertungen ausschließlich gerichtet, welche im Sinnlichen feine reine Babrheit erfennen wollen. Wie Platon findet er in ibm nur ein beständig Beränderliches, welches wir gar nicht faffen, burch feine Biffenschaft begreifen tonnen. Bie Platon

<sup>1)</sup> C. Acad. III, 24 sq.

<sup>2)</sup> Angustin gebraucht in seinen frühern Schriften allerdings bas Wort sensus, wie er selbst bemerkt, für sensus corporis mortalis. Retr. I, 3, 2; 4, 2. Später wird er barin genauer. Aber auch früher schon erklärt er, daß nicht ber Körper, sondern die Seele empfinde. De ord. II, 6. In dieser Bedeutung ist hier auch der Begriff der sinnlichen Belt zu nehmen.

<sup>3)</sup> Retr. I, 11, 4.

meint er, bag alles bies Sinnlide nur in bas Gebiet ber Meinung gebore 1). Auch die Grunde ber Academifer läßt er sich in biefer Beziehung gefallen, welche zeigen follen, bag alles Sinnliche, welches burch ben Ropper erfannt werbe, einen Schein bes Kalichen an fich trage, welcher uns verhindere es vom Babren mit Sicherheit ju unterscheiben. Daber burften wir in ben Sinnen bas Urtheil über die Wahrheit nicht suchen 2). Etwas anderes ift es finnlich empfinden, etwas anderes wiffen; ba wir nun durch die Sinne nichts anderes als finnlich empfinben, so muffen wir bas Wiffen aus einer anbern Quelle entnehmen, nemlich aus unserm Berftanbe 5). Sagen, fo weit fie bem forperlichen Sinne fich abgeneigt zeigen, ichließt fich alebann auch bie Disachtung bes Korverlichen an, welches burch jenen aufgefaßt wirb. Bwar nicht ganglich foll es verworfen werben; aber bag es nicht bie Bahrheit felbft fei, sonbern nur ein Bilb ber Wahrheit, wird baraus geschlossen, bag es bem Untergange unterworfen fei, mabrend bie Babrheit für ewig und unfterblich gehalten werben muffe 1). Gang anders

<sup>1)</sup> C. Acad. III, 26.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83. qu. 9. Omne, quod corporeus sensus attingit, quo et sensibile dicitur, sine ulla intermissione temporis commutatur. — Comprehendi autem non potest, quod sine intermissione mutatur. Non est igitur exspectanda sinceritas veritatis a sensibus corporis. Rur muß von biesen Sagen der wiedererstandene, geistige Körper ausgenommen werden. Retr. I, 26 ad h. l.

De ord. II, 5. Aliud enim est sentire, aliud nosse. Quare si quid novimus, solo intellectu contineri puto et eo solo posse comprehendi.

<sup>4)</sup> Solil. II, 32.

wird bagegen die Seele geschätt; in ihr ist Wahrheit, das Wissen nemlich, welcher Art es auch sein möge; daher muß sie in irgend einer Weise auch am Unsterblichen Theil haben 1).

Doch biese Gate weisen fast nur barauf bin, bag Augustinus eine bobere Wabrbeit suchte, als die unmittelbar gewiffe Bahrheit ber Erscheinungen. Wie er fie zu finden hoffe, barüber geben fie nur die Andeutung, baß wir burd ben Berftand ihr nachspuren follen. wißbeit ber Berftandeserfenntniffe ift aber burch bie frubern Gage feinesweges festgestellt. Um fie nachzuweisen, bemerkt Augustinus, bag es vicle Puntte ber Biffenschaft gebe, welche von ber finnlichen Auffassung ber Erscheinungen unabhangig find. hierzu rechnet er bie Boridriften ber Sittenlehre, welche fich um ben finnlichen Schein nicht fümmern, weil fie über die Ratur bes Borhandenen nichts aussagen wollen, sondern nur barüber, ob es gefällt ober misfällt. Begen folche Gage, meint nun Augus ftinus, laffe fich tein 3weifel erheben, wenn man fich nur barauf beschränte auszusagen, bag uns bas gefalle, was uns gefalle, und misfalle, mas uns misfalle. Dan fiebt jeboch, bag auch bies wieber nur auf Ausfagen über Thatsachen hinausläuft. Nur bie Bemerfung erhebt fic über die thatsächliche Wahrheit, daß doch ber Beise wissen muffe, worin bie Weisheit bestehe 2). Entschiedener bringt Augustinus barauf, bag wir in ben bialettischen Untersuchungen eine Wahrheit anerkennen müßten, welche von

<sup>1)</sup> Solil. II, 33.

<sup>2)</sup> C. Acad. III, 27 sq.

bem Thatsachlichen unabhängig sei. Riemand tann baran ameifeln, bag wenn ber Borberfat eines bypothetischen Sapes angenommen ift, barans auch bie Annahme bes Rachlages folge, bag im bisjunctiven Case bie Berneinung aller übrigen Glieber ber Eintheilung bie Bejahung bes einen Bliebes in fich schließe. Solche Sage bangen vom Zeugniffe ber Sinne nicht ab; fle beruhn auf unerschütterlichen Grundfagen ber Dialettif und find in fic wahr. Ihnen vertrauend zweifelt er nun auch weiter nicht allen übrigen Gapen ber Dialeftif eine nothwendige Babrbeit zuzuschreiben 1). Augustinus verhehlt fich nicht, daß biese Bahrheiten ber Dialektif von einer eigenen Art sind und mit der Wahrheit der gegenständlichen Welt unmittelbar wenigstens nichts zu thun haben. Die Dialeftif lehrt uns zu lehren und zu lernen; sie weiß zu wiffen. eben barin bewährt fich bie Bernunft und offenbart, mas fie ift, will und vermag 2). Der, welcher bie Wahrheit fucht, welcher ber Beisheit folgen will, fann nicht lengnen, daß die Wahrheit sei, daß ber Weisheit Folge geleistet werben folle. Indem er fie sucht, erkennt er an, daß der Begriff ber Weisheit seinem Geifte inmobne mit allen ben befondern Babrheiten, welthe in ihrem Begriffe liegen und dieselbe Gewißheit bei fich tragen, welche biefem Begriffe beiwohnt. Wer die Mahrheit liebt, muß

<sup>1)</sup> Ib. 21 sq.; 29. Haec et alia multa, quae commemorare longissimum est, per istam (sc. dialecticam) didici vera esse, quoquo modo sese habeant sensus nostri, in se ipsa vera,

<sup>2)</sup> De ord. II, 38. Haec docet docere, haec docet discere; in hac se ipsa ratio demonstrat atque aperit, quae sit, quid velit, quid valeat. Scit scire.

vie Wahrheit kennen, benn völlig Unbekanntes kann man nicht lieben; wer wissen will, muß wissen, daß das Wissen sei. Selbst ber, welcher behauptet, er, wisse nicht, nnd dies mit Wahrheit sagt und welß, daß er Wahres behauptet, weiß auch, was Wissen ist, indem er sich selbst als Richt Wissenden anerkennt. Denn er würde nicht sagen können, daß ihm das Wissen sehle, wenn er nicht wüsse, was das Wissen ware 1).

Siermit ist nun Augustinus in ber That auf die letten Gründe seiner Überzeugung gesommen, weiche über
bas Bewußtsein der Erscheinungen sich erhebt. Sie ist
gegründet auf der Liebe zur Wahrheit, auf den uns wefentlich beiwohnenden Begriffen der Wahrheit und des Wissens. Selbst dem Zweiselnden, meint er, dem NichtWissenden könne der Begriff des Wissens nicht unbefannt
sein, weil er das Wissen sonst nicht in sich vermissen
würde. Er selbst findet das Streben nach der Wahrheit
und die Liebe zu ihr in sich; in dieser seiner innern Erfahrung ist sie ihm am gewissesten; aber er ist auch über-

<sup>1)</sup> C. Acad. III, 30 sqq.; de lib. arb. II, 40. Novit ergo insipiens sapientiam. Non enim — — certus esset velle se esse sapientem idque oportere, nisi notio sapientiae menti ejus inhaereret, sicut earum rerum, de quibus singillatim interrogatus respondisti, quae ad ipsam sapientiam pertinent. De trin. X, 1—3. Qui scire amat ineognita, non ipsa ineognita, sed ipsum scire amat. Quod nisi baberet cognitum, neque scire se quisquam posset fidenter dicere neque nescire. Non solum enim, qui dicit, scio, et verum dicit, necesse est, ut, quid sit scire, sciat, sed etiam, qui dicit nescio, idque fidenter et verum dicit et scit verum se dicere, scit utique, quid sit scire, quia et discernit ab sciente nescientem, cum veraciter se intuens dicit, nescio, et cum id se seit verum dicere, unde sciret, si quid sit scire nesciret?

zeugt, daß sie allen Menschen beiwohne. Andern mag wohl semand die Wahrheit misgonnen; aber für sich selbst will sie seber. Das selige Leben, welches alle haben möchten, ist die Lust an der Wahrheit. Sie müssen eine Lunde von ihr haben; weil alle nach ihr streben 1). Augustinus, bemerken wir wohl schon hieran, knupft an dieses Streben der Menschen nach der Wahrheit die weistesten Aussichten seines Geistes.

Jedoch ehe wir diese weiter verfolgen, haben wir unsern Blick sehre nicht von den Sinnen, sondern vom Augustin's Lehre nicht von den Sinnen, sondern vom Berstande gewonnen werden. Eben weil sie von der Affection des Sinnes unabhängig sind, haben wir sie als allgemeine oder ewige Wahrheiten anzuerkennen. Der Bezwiss des Wissens wohnt uns immer bei, mögen wir wissen oder nicht wissen. Die Regeln der Dialektik haben eine unveränderliche Wahrheit. Wir erinaern uns hierbei, daß Augustinus zur Bestegung seiner Zweisel hülse von der Platonischen Lehre empfangen hatte. Daher schloß er sich auch ansangs gänzlich der Form an, in welcher Platon die Ersenbarkeit der allgemeinen Wahrheiten vertheibigt hatte. Die Wiedererknnerung an die Ideen ist ihm gewiß; er nennt diese Platonische Lehre die edelste Ersendung 2).

<sup>1)</sup> Conf. X, 33. Beata quippe vita est gaudium de veritate.

— Multos expertus sum, qui vellent fallere, qui autem falli neminem. — Amant autem et ipsam (sc. veritatem), quia falli nolunt. — Nec amarent, nisi esset aliqua notitia ejus in memoria eorum.

<sup>2)</sup> Solil. II, 34 sq.; de quant. an. 34; de magistro 45 sqq.; ep. 7, 2. Socraticum illud nobilissimum inventum. Softatist, weil es Softates im Remon vorträgt.

die Wahrheit kennen, benn völlig Unbekanntes kann man nicht lieben; wer wissen will, muß wissen, daß das Wissen sei. Selbst ber, welcher behauptet, er wisse nicht, und dies mit Wahrheit sagt und welß, daß er Wahres behauptet, weiß auch, was Wissen ist, indem er sich selbst als Richt-Wissenden anerkennt. Denn er wurde nicht sagen können, daß ihm das Wissen sehle, wenn er nicht wüßte, was das Wissen wäre 1).

Hiermit ist nan Augustinus in ber That auf die letzten Gründe seiner Überzeugung gekommen, welche über
bas Bewußtsein der Erscheinungen sich erhebt. Sie ist
gegründet auf der Liebe zur Wahrheit, auf den uns wefentlich beiwohnenden Begriffen der Wahrheit und des Wissens. Selbst dem Zweiselnden, meint er, dem NichtWissenden könne der Begriff des Wissens nicht unbefannt
sein, weil er das Wissen sonst nicht in sich vermissen
würde. Er selbst sindet das Streben nach der Wahrheit
und die Liebe zu ihr in sich; in dieser seiner innern Erfahrung ist sie ihm am gewissesen; aber er ist auch über-

<sup>1)</sup> C. Acad. III, 30 sqq.; de lib. arb. II, 40. Novit ergo insipiens sapientiam. Non enim — — certus esset velle se sase sapientem idque oportere, nisi notio sapientiae menti ejus haereret, sicut earum rerum, de quibus singillatim interrogram respondisti, quae ad ipsam sapientiam pertinent. De 1—3. Qui scire amat incognita, non ipsa incognita, sed ipsum scire amat. Quod nisi haberet cognitum, neque scire ae quam posset fidenter dicere neque nescire. Non solum qui dicit, scio, et verum dicit, necesse est, ut, qui sciat, sed etiam, qui dicit nescio, idque fidenter et scit verum se dicere, scit utique, qual discernit ab sciente nescientem, cur nescio, et cum id se seit veru scire nesciret?

zeugt, daß sie allen Menschen beiwohne. Andern mag wohl semand die Wahrheit misgönnen; aber für sich selbst will sie seber. Das selige Leben, welches alle haben möchten, ist die Lust an der Wahrheit. Sie müssen eine Kunde von ihr haben; weil alle nach ihr streben 1). Augustinus, bemerken wir wohl schon hieran, snüpft an dieses Streben der Menschen nach der Wahrheit die weistesten Aussichten seines Geistes.

Jeboch ebe wir biefe weiter verfolgen, haben wir unfern Blid feftzubalten auf Die Ertenntniffe, welche nach Augustin's Lebre nicht von ben Ginnen, sondern vom Berftande gewonnen werben. Eben weil fie von der Affection des Sinnes unabhängig find, haben wir fie ale allgemeine ober ewige Wahrheiten anzuerfennen. Der Beariff bes Wiffens wohnt und immer bei, mogen wir wiffen ober nicht wiffen. Die Regeln ber Dialeftif baben eine unveranderliche Wahrheit. Wir erinnern und bierbei, baf Augustinus jur Besiegung feiner Zweifel Gutfe von ber Platonischen Lebre empfangen batte. Daber ichloft er fic auch anfangs ganglich ber Form an, in welcher Maton Die Erfennbarfeit ber allgemeinen Wahrheiten vertbeibigt hatte. Die Wiedererinnerung an die Ideen ift ibm geniff er nennt biefe Platonifthe Lebre bie ebelfte Erfindung Sl,

<sup>1)</sup> Conf. X, 33. Beata quippe vi andom de disponit de la conficiente del conficiente de la conficiente

Je freier er fich jeboch fpater von bem Ginfluffe Platonischer Lebren machte, um so weniger war er auch geneigt biefer Meinung beiguftinunen. Bas er nun gegen fie anführte, ift nicht von großem Gewicht. Er meint, wenn unfere Ertenntniffe aus einem frühern Leben ftammten, fo wurden nicht alle an die allgemeinen Babrheiten fich erinnern können, sondern nur die, welche sie in einem frübern Leben erlernt batten; er fragt, wie es benn gefchebe, baß wir nur ber allgemeinen Begriffe und wiebererinnerten, wenn wir barauf aufmertfam gemacht wurben, nicht aber auch finnlicher Dinge, die wir in einem frühern Leben erfahren haben wurden 1). Aber offenbar beruht auch auf biefen Grunden fein Biberfpruch gegen bie Platonische Lehre nicht; sondern ihn bewegt babei bauptsachlich bie lehre ber chriftlichen Rirche, welche ber Seelenwanderung nicht gunftig ift, und barüber barf man ibn wohl nicht tadeln, daß er beswegen eine bloße Sypothese aufgab, um so weniger als er einen andern und beffern Weg fab bas zu erflären, zu beffen Gunften jene Sppothefe aufgestellt worben war, bas Borfommen allgemeiner Mahrheiten in unserer Seele. Er gieht nemlich jest bie Anficht vor, daß die Seele als ein überfinnliches, vernünftiges ober intellectuelles Befen auf eine natürliche Beise mit bem Übersinnlichen, ja mit bem Unveranderlichen, bem allgemeinen Grunde bes Sinnlichen, verbunben fei und daber bie Sabigfeit befige, wenn fie diefen Dingen fich zuwende, bas Wahre berfelben zu erfennen. Nur auf ihre eigene Natur also und auf die mit ihr ver-

<sup>1)</sup> De trin. XII, 24; retr. 1, 8, 2.

bundene Belt bat sie zu feben, um das Ewige zu finden; ibr wohnt ein Licht der ewigen Bernunft bei 1). Die Bernunft ift ewig und alles, was fie ansfagt, bat baber auch eine ewige Bahrheit und wird bestehen und wahr. bleiben, wenn and bie ganze Welt untergebn follte; auch und wohnt nun von biefer Bernunft etwas bei, wenn auch in einer vergänglichen Beife, in einer fterblichen Beftalt; was follen wir une barüber munbern, bag wir eine ewige Babrheit zu erfennen vermögen? Die Bermunft, Die ewige Babrbeit, ift unfere Lehrmeifterin 2). Sie ift uns innerlich gegenwärtig und offenbart uns alles, soweit wir es faffen tonnen, nach bem Dage bes Guten, welches wir uns angeeignet baben, während bagegen ber bofe Bille auch ale eine Berblenbung unferes Geiftes und mithin als ein hinderniß unferes Erfennens angesehn werden muß. Die außern Sinne können biefe emige Babrheit nicht erkennen, weil fie nur Bergangliches verfunben, obwohl fie im Stande find an bas Ewige uns zu erinnern 5). Man wird nicht unbemerkt laffen, baß

<sup>1)</sup> Retr. I, 4, 4. Praesens est eis — — lumen rationis aeternae. Ib. 8, 2. Fieri enim potest, — — ut hoc ideo possit (sc. anima), quia natura intelligibilis est et connectitur non solum intelligibilibus, verum etiam immutabilibus rebus, eo ordine facta, ut cum se ad eas res movet, quibus connexa est, vel ad se ipsam, in quantum eas videt, in tantum de bis vera respondeat. De trin. XII, 24. Mentis intellectualis ita conditam esse naturam, ut rebus intelligibilibus naturali ordine, disponente conditore, subjuncta sic ista videat in quadam luce sui generis incorporea, quemadmodum oculus carnis videt, quae in hac corporea luce circumadjacent, cujus lucis capax eique congruus est creatus. De gen. ad lit. XII, 59.

<sup>2)</sup> De ord. 11, 50; de magistro 46.

<sup>3)</sup> De magistro 38.

viese Ansichten bes Augustinus boch von soiner frühern Lehrweise nur in einem unwesentlichen Punite abweichen, inbem fle nur bie hypothese von einem frühern Leben ber Seele und ihrer Wiebererinnerung beseitigen. Daber fteben fie auch foon in feinen erften Soriften neben fenen Spothefen. Wenn es aber femanben in ber Darftellung biefer Lebre ftoren follte, bag von einem Schanen ber aberfinnlichen und allgemeinen Wahrheiten bie Rebe if, wobei an die Berwandtichaft ber Augustinischen Lebre mit bem Reu - Platonismus gebacht werben townte, fo muffen wir ibn barauf aufmertfiem machen, baf babei boch auch eine Bewegung ber vernunftigen Seele gefest wirb, in welcher bas Schauen ober Ertennen fich vollziehen foll, und bag Augustinus biefe Bewegung ber Bernunft gang in ber Beife bes verftundigen Dentens befdreibt, als ein Unterscheiben und Berbinden ber Begriffe, welche von und erfannt werben 1).

So erhebt fich Augustimme über die Erkenntnis der Erscheinungen. Seine überzeugung von allen den ewigen Wahrheiten, welche er sett, beruht auf derselben Grundlage, welche ihm die Überzeugung von der Wahrheit und dem Wissen überhaupt gewährt. In diesen beiden Begriffen sindet er eine Regel, nach welcher wir alle unsere Gedanken messen; wir können an diese Rogel nicht zweisseln; selbst im Nichtwissen wohnt der Begriff des Wissens und bei und verschafft sich Anerkennung. Ebenso ist es mit allen den besondern Bogriffen, welche wir im Lichte

<sup>1)</sup> De ord II, 30. Ratio est mentis motio ea, quae discuntur, distinguendi et connectendi potens.

ber emigen Bahrheit erbliden und welche bie Bernunft und lebtt. Es ift ein unwiderftehlicher Bug ber Geele alle biefe Begriffe anzuerkennen. Darauf berubt ber Beweis für bie Wahrheit berfelben. Überall fucht ber Beift Sinbeit, wo die Menge fie nicht finden läßt, ba fühlt er feine Qual: biefe Einhelt muß Bahrheit haben; wir muffen fie nach ber Natur unferes Soiftes anerkenten 1). Richt anders ift es mit ber Babl, welche auf Ginbeit berubt, und mit allen unverändertichen Bahrheiten. Wit tonnen fie nicht burd bie Sinne ertennen, welche immer uur Theilbares und Beranderliches erblicken. In bent Berfiande muß ber Grund unferer Erfenninig berfelben Überhaupt unterscheiben fich bie Erkenntnisse ber Sinne und bes Berftanbes baburch, bag fene nur für Einzelnes gelten, biefe allgemeine Bebeutung haben. Augustimus bemertt, bag unter unfern Erfenntniffen eins ges gleichfam Privateigenthum fei, weil es nur von Eingeinen aufgefaßt und genoffen werbe, anderes bagegen als Gemeingut betrachtet werben muffe, weil es von Allen in gleicher Weise erfannt werben fonne 5). Bu biesem geboren bie Erfeminifie ber Bernunft, und bie gange Wiffenschaft, aus allgemeingliltigen Begriffen gebilbet, muß als ein Gemeingut betrachtet werben, an welchem Alle in gleicher Weise Theil baben tonnen 4). Daber

<sup>1)</sup> De ord. I, 3. Eum (sc. animum) natura sua cogit unum quaerere.

<sup>2)</sup> De lib. arb. II, 20 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. 19. Proprium et quasi privatum, commune et quasi publicum.

<sup>4)</sup> Ib. 24 sqq.

findet Augustin es auch nothwendig anzuerkennen, daß wir nur in einem allgemeinen Lichte ber Bernunft bie allge meinen Bahrheiten erbliden tonnen 1). Benn wir funliche Dinge mit einander vergleichen und beurtheilen, das eine bem andern vorziehend nach vernünftigen Grunden, so gefdieht bies nach bem Urtheile einer Bahrheit, welche über bas Sinnliche fich erhebt und nach unverbrüchlichen Regeln ihres eigenen Rechts in fich felbst sicher ist. Etwas anderes ift es, wenn ber Mensch seine eigene Erfahrung, feinen Gebanten, seinen Willen ausspricht, etwas anderes, wenn er seinen menschlichen Beift nach allgemeinen Ro geln bestimmt, ausbrudenb, nicht was er fei, sonbern was er nach ewigen Gesetzen sein sollte. Im ersten Fall mag man ihm beistimmen und glauben, was er aussagt, aber man erkennt es nicht felbst; in bem anbern Fall bagegen fann man basselbe erblicken, was seber Anbere, in berselben Wahrheit, welche Allen gegenwärtig ift. Jenes, was jeder in fich felbst findet und geschichtlich mittheilt, ift ein Zeitliches und Beranberliches, biefes bo fteht in unveranderlicher Ewigfeit. Richt etwa burch eine Bergleichung vieler Geifter erfennt man biefed, fondern nur burch Anschauung ber unverbrüchlichen Wahrheit 2).

<sup>1)</sup> Ib. 33. Quapropter nullo modo negaveris esse incommutabilem veritatem baec omnia, quae incommutabiliter vera sunt, contineutem, quam non possis dicere tuam vel meam vel cujusquam homiuis, sed omnibus incommutabilia vera cernentibus tamquam miris modis secretum et publicum lumen praesto esse ac se praebere communiter.

<sup>2)</sup> De trin. IX, 9 sqq. Aliter unus quisque homo loquendo enuntiat mentem suam, quid in se ipso agatur attendens, aliter autem humanam mentem speciali aut generali cognitione definit.

Bir sehen, daß Augustinus die Wahrheit der allgemeinen Begriffe ungefähr wie Platon sesthält. Unter verschiedes nen Ramen, meint er, wären die Platonischen Ideen ims mer anerkannt worden; denn Platon wäre nicht der erste Beise gewesen und ohne das Denken dieser Ideen könnte niemand weise sein 1).

Überbliden wir nun, was Augustinus nach biefen feis nen Grundfagen für unzweifelhaft gewiß balt, fo theilt fich und baofelbe in zwei Claffen. Dhne allen Zweifel ift ihm die sinnliche Erscheinung gewiß, die Erscheinung ber Welt, wie er sich ausbrudt, b. b. einer veranderlichen Mannigfaltigfeit fommender und gehender Borftellungen, von welchen, daß sie wenigstens in uns vorkommen, nicht gelengnet werben fann. Done allen Zweifel ift ibm aber auch gewiß die Idee ber Wahrheit ober bes Wiffens, weil fie felbft im 3weifel anerkannt werben muß. Bahrheit ift ihm ewig, unveranderlich, immer diefelbe. Das Wiffen bleibt Wiffen, bie Bahrheit Bahrheit, wenn auch die Welt verginge 2). Die Wahrheit fann nicht vergehn, eben so wenig wie bas Sein und bas Befen, weil es fein Gegentheil biefer Dinge giebt, in welches fie untergebn tonnten 5). Die Bahrheit ift bie Regel,

<sup>—</sup> Unde manifestum est aliud unum quemque videre in se, quod sibi alius dicenti credat, non tamen videat, aliud autem in ipsa veritate, quod alius quoque possit intueri, quorum alterum mutari per tempora, alterum incommutabili aeternitate consistere.

<sup>1)</sup> De div. qu. 83. qu. 46, 1. Siquidem tanta in eis (sc. ideis) vis constituitur, ut nisi his intellectis sapiens esse nemo possit.

<sup>2)</sup> Solil. II, 2. Erit igitur veritas, etiamsi mundus intereat.

<sup>3)</sup> De immort. an. 19.

nach welcher alle zeitlich babinschwindenbe Borftellungen von und beurtheilt werben. Um bies fich recht anschaulich ju machen, zerlegt er biefe Wahrheit in einzelne Bahrbeiten, in einzelne Begriffe. Die Bahrheit ber Einheit, ber Babl, beffen, was im Begriffe bes Menfchen liegt, bleibt immer biefelbe. Zwei mal zwei wird immer gleich vier bleiben, weil eben biese Wahrheit in ber ewigen Wahrheit liegt. Ift es nun zu verwundern, daß Augustinus biefe ewige Babrheit ber veranberlichen Belt nicht zurechnet? Bon bem Dasein bieser Welt ift fie gang unabhangig. Eben fo wie Augustinus bie verganglichen Erscheinungen bes Sinnlichen in Gins zusammenfaßt und fie insgesammt die Welt nennt, eben so faßt er auch alle ewige Wahrheiten zu einer Einheit zusammen, welche er Gott nennt. Sucht boch bie Seele überall Einheit. Sie muß auch eine bochfte Einheit annehmen, burch welche alles eins ift, was eins ift; biese ift auch die Wahrheit, burch welche alles wahr ift ober seine Wahrheit hat, also bas Princip aller Dinge 1). Gott ift bie Bahrheit; wenn wir sie erfennen wollen, muffen wir und von ben trage rifden Erscheinungen bes Sinnlichen und ber Welt abwenden zu bem untruglichen Renuzeichen, in welchem bas Urtheil ber Mahrheit liegt, ju ber Bahrheit, welche burch ben Berftand und ben innern Geift erfannt wirb, welche immer bieselbe bleibt und in feinem trugerischen Bilde erblickt wird 2). Das ift bie beständige Redeweise

<sup>1)</sup> De vera rel. 66.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83. qu. 9. Si igitur sunt imagines sensibilium falsae, quae discerni ipsis sensibus nequeunt, et nibil percipi potest, nisi quod a falso discernitur, non judicium veritatis con-

velchen er die Bernunft mehr zu rühmen pflegte, als er später billigen mochte, verhehlt er es doch keinesweges, daß Gott es ift, welcher uns erleuchtet, die Sonne, welche unserm innern Lichte ihre Stralen zusendet 1), das Licht, in welchem wir die ewigen Wahrheiten sehen. Er ist der Verstand, in welchem alles ist, oder vielmehr welcher alles ist, und überdies der Grund aller Dinge 2), die ewige Vernunft, welche uns unterweist, die allein sessiehende Wahrheit 5).

Wir fragen uns natürlich, wie es komme, daß Augustinus, welcher mit so tief greisenden Zweiseln begonnen hatte, so plöglich eine Überzeugung faßt, welche weit von den Grundlagen seiner Untersuchung abzuliegen scheint. Sollte nicht sein religiöser Slaube viel mehr diese Überzeugung herbeigeführt haben, als das Gewicht seiner Gründe? Doch Augustinus halt es keinesweges für nöttig bei diesen Dingen auf seinen christlichen Glauben sich zu berufen. Wenn er zeigen will, daß Gott sei oder

stitutum in sensibus. Quam ob rem saluberrime admonemur averti ab hoc mundo, qui profecto corporeus est et sensibilis, et ad deum, id est veritatem, quae intellectu et interiore menta capitur, quae semper manet et ejusdemmodi est, quae non habet imaginem falsi, a quo discerni non possit, tota alacritate converti.

<sup>1)</sup> De beata vita 35. Hoc interioribus luminibus nostris jubar sol ille secretus infundit.

<sup>2)</sup> De erd. II, 26. Intellectus, in quo universa sunt, aut ipse potius universa — et praeter universa universorum quoque principium.

De magistro 38; 45; conf. XI, 10. Aeterna ratio. — —
 Quis porro nos docet, nisi stabilis veritas? De trin. VIII, 38.
 Ipsius veritatis essentia.

bie Bahrheit sei und bag wir allein in Gott alles erfen= nen, ift feine Beweisführung rein philosophisch. Er gebt bavon aus, bag feber wiffenschaftlich Denfenbe bie Bahrbeit fuche, und baber auch voraussete, bag fie gefunden werben tonne 1), daß fie mithin fei. Dies tonnen wir als ben Grund aller feiner Überzeugungen ansehn. haben aber auch ichon feine Grunde bafur vernommen, daß die Wahrheit nicht in ben Erscheinungen zu finden fei. Denn sie sollen nach ber Babrbeit beurtheilt werben. Mit einer fo fcmankenben Wahrheit, wie die Bahrheit ber Erscheinungen sein wurde, fann er fich nicht aufrieben geben. Der Begriff ber Wahrheit ift ein unwandelbarer und sest baber auch Unwandelbares. Nun faßt Augustinus aber alles, was ber Erscheinung angehört, in ben Begriff ber Welt zusammen, wie wir ichon bemertt haben, und fest biefem ben Begriff Bottes entgegen. Dan fiebt, bag nach biefer Zusammenstellung ber Begriffe ibm nichts anderes übrig bleibt, als bie Wahrheit allein in Gott zu suchen, dag aber auch biefe feine Anficht von ber Belt, bag sie allein in ber sinnlichen Erscheinung bestehe 2), ber Rechtfertigung bebarf. Wir werben in eine Untersuchung über bas eingeben muffen, was Augustinus jur Belt rechnet, um zu feben, wie weit er feine Gebanken bierüber entwickelt hat.

<sup>1)</sup> C. Acad. I, 9; de beata vita 14. Nemo quaerit, qui invenire non vult.

<sup>2)</sup> Retr. I, 3, 2. Nec Plato quidem in hoc erravit, quia esse mundum intelligibilem dixit; — — mundum quippe ille intelligibilem nuncupavit ipsam rationem sempiternam atque incommutabilem, qua fecit deus mundum.

Wir muffen und zuvorberft baran erinnern, bag Auguflinus in ber Begrundung feiner Überzeugungen von ber Welt überhaupt von ben innern Erscheinungen ausging. Die Gewißheit seiner eigenen Seele fteht ihm por allen Dingen fest. Man follte nun vom Standpunkte ber neuern Philosophie ausgebend erwarten, bag er fich bemüben werbe auch über bas Borhanbensein ber Außenwelt, welches er behaupten will, und Gewigheit zu verschaffen, von benselben Grundfagen getragen, welche ibn bisber geleitet hatten. Aber fo weit ift er noch feinesweges in bie Bahn ber psychologischen Begründung ber Philosophie vorgeschritten, daß er bies für nothig hielte. Er bat eben nur bie Grundlage berfelben gelegt; fonft bangt er noch ber Dentweise ber alten Philosophie an, welche, sobald fie die Bahrhaftigfeit ber finnlichen Wahrnehmung gerettet hat, bamit auch alle 3weifel an bas Dasein ber Außenwelt niebergeschlagen zu haben glaubt. Daber theilt er benn auch sogleich die finnliche Wahrnehmung amischen bem außern ober forverlichen und bem innern Sinn und set als ben Gegenstand bes einen ben Rörper, als Gegenftand bes anbern aber bie Seele 1). Es icheint ihm feinem Zweifel unterworfen zu sein, daß wir durch unsern Rörper bie außern, forperlichen Gegenftanbe außer uns erfennen, inbem biefer Rorper mit feinen Sinnenwerfzeugen fich mitten unter ben übrigen Körpern befindet und von ihnen afficirt wird. Dieses Leiben bes Körpers bleibt alsbann ber Seele nicht verborgen 2).

<sup>1)</sup> De lib. arb. II, 8 sqq.; retr. I, 4, 2.

<sup>2)</sup> De gen. ad lit. XII, 25; de quant. an. 41.

Dag jeboch Augustinus von ber Gewißheit ber innern Erscheinungen ausging, übt unstreitig einen machtigen Ginfluß auf seine Urt aus ben Gegensat zwischen Rorper und Seele ju behandeln. Es ift mabr, flatt bas Dasein ber Rörperwelt zu beweifen, sucht er barzuthun, bag bie Seele tein Rorper; aber bie Beife, wie er biefen Beweis nicht febr grundlich ausführt, vielmehr feine Gegner babei mit einer gewiffen Geringschätzung behandelt, zeigt beutlich, daß er ein Bewußtsein von ber Überlegenheit bat, welche ihm in biefer Lehre sein Standpunft giebt. Der Unterschied awischen Rorper und Seele beruht ihm wesentlich barauf, bag jener geseben und burch bie Sinne mabrgenommen wirb, die Seele bagegen bas Subject ift, welches fieht, finnlich mahrnimmt, vorstellt und benft 1). Doch faßt er ben Begriff bes Körpers auch noch in anberer Beise auf, welche sein Dasein im Raume mit feiner Theilbarfeit verbindet. Seine Ausbehnung im Raume ift von ber Art, daß feber feiner Theile im Raume fleiner ift als bas Gange 2). hieran schließt fich nun bie befannte Beweisart an, bag bie Seele, ale einfach und untheilbar, als eine wahre Einheit, fein Rörper sein könne. Aber Augustinus schwächt bie Kraft biefes Beweises, inbem er zugesteht, baß bie Seele zwar einfacher fei als ber Körper und mit biesem verglichen, also beziehungsweise einfach, aber boch nicht einfach schlechthin, weil fie veränderlich sei und nichts wahrhaft Einfaches verändert

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 5.

<sup>2)</sup> De trin. X, 9. Cujus in loci spatio pars toto minor est. Ep. 166, 4.

werben könne 1). Ein anberer Grund für bie Unkörverlichfeit ber Seele wird barans entnommen, bag fie Unforperliches, wie ben Punft, wie die Linie erfenne 2). Aber auch biefe Art zu ichließen muß uns bebenflich erscheinen, wenn wir seben, daß Augustinus auch aus ber unenblichen Kaffungefraft ber Seele barauf ichließt, baß fie unendlich und mithin fein Rorper fei 3), mabrend er boch auch von ber andern Seite bemerft, ber Berfianb muffe ale begrenzt angesehn werben, weil er fich felbft faffe +). Noch mehrere, nicht aber ftarfere Beweise werben von Augustinus vorgebracht für biefelbe Sache 5). Wir tonnen fie bochftens als Sulfebeweise ansebn. Der Beweis aber, welcher mit ben Grundlagen feiner Philos fopbie am nächsten zusammenhängt, bat ihm natürlich auch bas größeste Gewicht. Er gebt bavon aus, bag wir burch bie innern Erscheinungen bes Lebens, bes Denfens, bes Zweifelns volltommen gewiß find bes Dafeins unserer Seele; diese sehen wir als das Subject ber Thatigfeiten an, welche wir in und wahrnehmen. Dies konnen auch bie nicht leugnen, welche bie Seele für forperlich, für Luft, Feuer ober frgend eine andere Subftang halten. Aber fie betrachten bas Subject unserer Erscheinungen nur wieder als eine Erscheinung eines andern entferntern Subjects. Dies erscheint bem Augustinus als bas Wiberfinnige ihrer Borftellungsweise, daß sie bas Subject ber

<sup>1)</sup> De quant. an. 2; de trin. VI, 8.

<sup>2)</sup> De quant. an. 22.

<sup>3) 1</sup>b. 9.

<sup>4)</sup> De div. qu. 83. qu. 15.

<sup>5)</sup> Ep. 166, 4.

Erscheinung zur Erscheinung bee Gubjecte machen 1). Er giebt ihnen zu bedenten, bag es nur eine Borftellung ihrer Einbildungefraft fei, eine bloße Sppothese, wenn fie irgend eine korperliche Erscheinung als Subject ber Seele betrachten. Durch fo etwas burften wir uns unfer Wiffen von uns felbst nicht ungewiß machen laffen. Wenn wir von und felbft mußten, fo mußten wir auch von unserer Substanz wissen; benn nur bas werbe gewußt, beffen Substanz gewußt werbe. Mithin fonnte bie Substanz ber Seele auch nicht ein Körper fein; weil sie fonft unmittelbar als einen Körper fich erkannt haben wurte. Wenn fie forperlich ware, so mußte fie es wissen, ba ihr nichts gegenwärtiger ift, als fie felbft, und ihre Erfenut niß ber Art bes Körperlichen, zu welcher fie gehörte, mußte eine unmittelbare sein, eine Erkenntnig burch Ans schauung, so wie sie von ihrem Leben und Gebanten, von ihrem Wollen und Erfennen eine unmittelbare Ans schauung bat 2). Man muß gestehn, biefer Beweis geht

<sup>1)</sup> De trin. X, 15. Ut illud subjectum sit, haec in subjecto; subjectum scilicet mens, quam corpus arbitrantur, in subjecto autem intelligentia, sive quid aliud corum, quae certa nobis esse commemoravimus.

<sup>2)</sup> De trin. X, 16. Nullo modo autem recte dicitur sciri aliqua res, dum ejus ignoratur substantia. Quapropter cum se mens novit, substantiam suam novit et cum de se certa est, de substantia sua certa est. — Nec omnino certa est, utrum aër, an ignis sit, an aliquod corpus vel aliquid corporis. Non est igitur aliquid eorum. — Si quid autem horum esset, aliter id, quam caetera, cogitaret, non scilicet per imaginale figmentum, sicut cogitantur absentia, quae sensu corporis tacta sunt, — sed quadam intentiore, non simulata, sed vera praesentia (non enim quidquam illi est se ipsa praesentius), sicut cogital vivere se et meminisse et intelligere et velle se.

vom Mittelpunkte der Sache aus; um jedoch seine volle Kraft zu entwickeln, wäre es nöthig gewesen, eine genauere Unterscheidung des Körpers und der Seele dabei zum Grunde zu legen, als die ist, welche wir oben angeführt haben. Auch scheint Augustinus selbst die volle Kraft seines Beweises nicht gefühlt zu haben, sonst würde man um einen Grund verlegen sein, warum er außer biesem einen noch andere schwächere Beweise suchte.

Aber es kommt noch ein anderer Umstand hinzu, welder unftreitig auf biefe feine Untersuchungen über ben Unterschied zwischen Körper und Seele ben größesten Ginfluß ausgeübt hat. 3hm erscheint nemlich bas Körperliche als etwas Niederes und Untergeordnetes im Berhaltniß zur Seele und zu allem Geiftigen, woraus benn natürlich auch folgt, daß es verschieden sein muffe von dem lettern und auch nicht bie Substang sein konne für bie Thatigfeiten bes Geelenlebens, benn bie Substang fieht bober als ihre Thatigkeiten. Die Beweise jedoch, welche er für biefe Ansicht beibringt, konnen wir auch nur fur ungenugend ansehn. Als leitenber Gebante gilt ibm babei, bag die Seele, welche die Körperwelt ober vielmehr ihre Bilber in sich sieht, aus welcher bieses Seben frammt, und welche nicht allein alles dies fieht, sondern auch beurtheilt, etwas Boberes und Befferes fein muffe, als ber Korper 1).

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 5. Illud autem, unde videtur in animo haec similitudo corporis, nec corpus est, nec similitudo corporis; et unde videtur, atque utrum pulcra an deformis sit, judicatur, profecto est melius, quam ipsa, quae judicatur. Haec mens bominis et rationalis animae natura est, quae utique corpus non est, si jam illa corporis similitudo, cum in animo cogitantis adspicitur atque judicatur, nec ipsa corpus est.

Daber benkt er sich biefen Körper, welcher mit unserer Seele verbunden ift, auch nur als eine Laft, welche uns ju ben niebern Dingen biefer Welt berabziehe. Wir wurden vergeblich noch andere Beweise fur biefen Borgug ber Seele por bem Rorper berbeigieben. Augustinus führt beren allerdings mehrere an; aber fie haben alle etwas Schwankenbes, weil nicht barauf geachtet wird, bag bier von einem fpecifischen, nicht von einem Grabunterschiebe bie Rebe ift. Unftreitig geht biefe Anficht bes Augustinus nicht von folden Beweisen ans, sondern von der allgemeinen Richtung ber Gebanfen, in welcher er ju einer Berachtung ber forperlichen Natur angeführt worden war. So hatte er von ben sinnlichen Borftellungen ber Manichaer nur mit Dube fich befreien tonnen, indem er ben Lebren ber Neu-Platonifer fich zuwandte, welche ben forperlichen Dingen nur bie niedrigfte Stelle einraumten. Daber ift auch in feinen erften Schriften bie Berachtung bes Rorperlichen am größeften. Man moge fich buten voreilig anzunehmen, sie sei ihm burch bie Lehren ber Rirche bestätigt worben. Bielmehr je tiefer er in biese einbrang, um fo ftarfer wurde feine frubere Meinung nach biefer Seite zu erschüttert. Wir haben früher bemertt, bag er anfangs bavon überzeugt war, bag wir Rörperliches nur burch Rörperliches, Geiftiges nur burch Beiftiges zu erfennen vermöchten. Spater bewegen ibn nicht allein Stellen ber Schrift, welche von einem geiftigen Schauen bes Rörperlichen reben, auch nicht allein bie Betrachtung, bag bem geiftigen Auge Gottes auch bas Körperliche nicht unbefannt fein tonne, bazu jene Sage ju verwerfen, sondern er bemerkt auch, daß wir gegen-

wartig burch unfern Körver unfer und anderer Meniden geiftiges leben ertennen, und finbet es wenigftens febr wahrscheinlich, daß wir nach ber Auferstehung unserer Leiber mit forperlichen Augen Gott ichauen wurden 1). Diese Lehre bes Chriftenthums von ber Auferflebung ber Leiber fest boch in ber That einen machtigen Damm ber Berachtung bes Körperlichen entgegen. Früber batte Auguftinus auch gesagt, man follte alle biefe finnlichen Dinge flieben; bies ichien mit bem Sage bes Vorphprius übereinzustimmen, bag man jeben Körper zu flieben habe; beswegen erflart fich Augustinus spater barüber genauer; biese finnlichen Dinge, welche zu flieben waren, bebeuteten nur die Dinge ber gegenwärtigen, vergänglichen und von ber Sunde verborbenen Welt; ben neuen Rorper in einem neuen Simmel und einer neuen Erbe burften wir nicht icheuen 2). Nicht ber Körper überhaupt ift eine Laft ber Seele, fonbern nur ber Rorper, welcher bem Berberben unterworsen ift und als eine Strafe für unsere Sünden angesehn werden muß. Für biesa Meinung ruft er felbft ben Platon gegen feine Anhanger jum Zeugen auf 3). Nicht alles Körperliche ift veränderlich und verganglich 4).

Rach diesen Untersuchungen werden wir nun gestehen muffen, daß die Lehren des Augustinus über die beiden Glieder des Gegensages, aus welchen die Welt zusammen-

<sup>1)</sup> De civ. d. XXII; 29, 5.

<sup>2)</sup> Retr. I, 4, 3.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 16, 1. Non corpus esse animae, sed corruptibile corpus onerosum.

<sup>4)</sup> Retr. 1, 26.

gesett ift, nicht zur Genüge entwidelt sind. Es ist besonders ein Schwanken bei ihm bemerkbar über die Bebeutung der körperlichen Natur, in welchem sich die Bernachlässigung der physischen Untersuchung rächt. Die Annahme, daß die Körperwelt dem Geistigen untergeordnet
sei, erscheint als nicht vollkommen gerechtsertigt.

Muffen wir nun nicht befürchten, bag diese Ungenauigfeit in der Untersuchung der allgemeinsten Begriffe auch auf die weitern Folgerungen ungunftig einwirfen werbe? Diefe Befürchtung brangt fich uns fogleich auf, wenn wir bemerken, bag ber Sat bes Augustinus, bag Gott bie Bahrheit sei, ju einer seiner Sauptftugen jene Burud: setzung bes Rorperlichen gegen bie Seele bat. Dag bie Wahrheit nichts Rörperliches fein konne, bafür führt a eben sene Wanbelbarfeit bes Körperlichen an 1), welche er später nicht mehr im Allgemeinen gelten laffen wollte. Aber nicht allein in seinen frühern Schriften, sondern ohne Anderung ermahnt er und, wenn wir die Wahrheit finden wollten, nicht nach außen zu seben, sondern fie in unserer Seele zu suchen 2), und er bringt beswegen auf Selbsterkenntnig, welche er bober ichagt, als jebe anbere Wiffenschaft 5); benn nicht im außern, sondern im innern Menschen wohne die Bahrheit. Alle biefe Sage scheinen babin zu führen, daß wir ben unbedingten Borzug ber Seele por bem Körper anerkennen sollen, und sie bangen mit seinem Beweise, daß wir auch über bie Seele hinaus geben muffen, um bie Babrheit ju finden, auf bas ge

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 9.

<sup>2)</sup> De magistro 38; de vera rel. 72.

<sup>3)</sup> De trin. IV, 1.

naueste zusammen. Doch tritt auch in ihnen eine genauere Bestimmung hervor, welche ben Grund verrath, aus wels chem bie Bevorzugung bes Seelenlebens por bem Rorperlichen bervorging. Wenn nemlich Augustinus ben innern von dem außern Menschen unterscheibet, so bemerkt er, daß zu biesem nicht allein ber Körper gerechnet werben muffe, fondern ihm gebore auch bas gange feintliche Leben ber Seele, ihr Gebächtnif und alles an, was ber Menfc gemein habe mit ben Thieren, und es bleibt alebann nichts anderes übrig für ben inneren Menfchen als feine Bernunft 1). Daran schließt sich aber auch von ber andern Seite an, daß Augustinus nicht weniger in ben forperlichen Dingen ewige und vernünftige Grunbe (rationes) anerkennt, welchen er Wahrheit abzusprechen feinesweges gemeint ift 2). Wir feben alfo, bag es nicht sowohl die Seele ober bas innerlich Erscheinenbe ift, mas ben Borgug por bem Rorperlichen ober außerlich Ericheis nenden haben foll, als vielmehr bie Bernunft, welche in ber Seele, aber auch im Rorper gemiffermagen gefunden wird. Nur bag in ber Seele bes Menschen bas vernunftige Wefen weit beutlicher und unmittelbarer fich gu erkennen giebt, als in bem Körper, bas bringt ihr bie höhere Würde zu Wege, welche ihr Augustinus beilegt, und felbft wenn er ber thierischen Seele einen Borgug vor bem Rörper einräumt, nach einer allgemein verbreiteten Borftellung, fo liegt bies nur barin, bag jene eine nähere Bermandtichaft zur vernünftigen Seele zeigt, als biefer.

<sup>1)</sup> De trin. XII, 1; de div. qu. 83 qu. 51, 3.

<sup>2)</sup> De trin. XII, 2.

Doch muffen wir eingestebn, bag biefe Gebauten, welche ben Augustinus unftreitig bewegen, boch keinesweges unzweibeutig in seiner Darftellung beraustreten. Daburch bat benn auch ber Beweis, daß wir die Babrbeit nur in Gott zu suchen haben, nur eine fcmantenbe Saltung gewonnen. Denn bie forperliche Natur tritt ibm in bemselben fast gang in ben hintergrund, weil ihre untergeordnete Stellung voransgesest wird. Es genügt ibm alsbann zu zeigen, daß wir die Wahrheit in einem Befen fuchen mußten, welches bober ift, ale bie Seele. hierzu führt nun junachft bas, was icon früher über Die Allgemeinheit ber Wahrheit erwähnt wurde. Unfere Seele ift einem jeben eigen; in ihren Empfindungen, wie in ihren vernünftigen Gedanten ift eine jebe Seele von ber andern burchaus geschieben; was als Thätigfeit ber einen Seele gesett ift, ift nicht Thatigfeit ber anbern Seele. In biefen Entwicklungen unferes Selbftbewußtseins find wir von einander gesondert 1). Aber bie allgemeinen Begriffe und Grundfage, nach welchen wir bie Erscheinungen beurtheilen, die Wahrheit überhaupt, welche nur eine ift, haben wir mit einander gemein; fie ift nicht etwas Gigenthumliches für die eine ober die andere Seele, sondern ein Gemeingut aller Bernunft und darf beswegen nicht in der einzelnen Seele gesucht ober ihr zugeschrieben werben 2). Doch fieht man fogleich, bag biefer Grund

<sup>1)</sup> De lib. arb. II, 15.

Ib. 28. Quod ergo unum verum videmus ambo singulis mentibus, nonne utrique nostrum commune est? Manifestissime.
 — Nullus.boc vere dixerit suum esse proprium, cum tam sit unum atque omnibus commune, quam verum est. Ib. 33.

nicht weiter führen wurde, ale uns ju zeigen, bag wir bie Bahrheit nicht in ber einzelnen Seele fuchen burften; follte es aber eine allgemeine Seele geben, eine Seele ber Belt - und Augustin will bas feinesweges leugnen 1) -; so wurde es und nicht binbern können angunehmen, bag fie bas Subject aller Bahrheit fei. Daber fügt benn Augustinus auch noch einen entscheibenbern Grund bingu. Wir fonnen die Seele nicht für die Regel ber Wahrheit ansehn, auch nicht die vernünftige Seele, weil sie irrt 2) und überhaupt auf feine Weise mit ber Wahrheit wesentlich eins ift. Unsere Seelen sehen bie Wahrbeit zuweilen mehr, zuweilen weniger und muffen fich baber eingestehn, daß sie veränderlich find. Bon allem bie sem aber erleibet bie Wahrheit, nach welcher wir alles beurtheilen, nichts. Mögen wir sie mehr ober weniger erfennen, fie wird baburch nicht mehr ober weniger, fie bleibt vielmehr unveränderlich biefelbe 5). Augustinus erflart baber bie Behauptung ber Neu-Platonifer, bag

Sic ergo etiam illa, quae ego et tu communiter propria quisque mente conspicimus, nequaquam dixeris ad mentis alicujus nostrum pertinere naturam. Conf. XII, 34. Domine, — — veritas tua nec mea est nec illius aut illius, sed omnium nostrum, quos ad ejus communionem publice vocas, terribiliter admonens nos, ut nolimus eam habere privatam, ne privemur ea.

<sup>1)</sup> Retr. I, 11, 4.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 1. Aliud autem anima est, aliud veritas. Nam veritas falsitatem nunquam patitur, anima vero saepe fallitur.

<sup>3)</sup> De lib. arb. II, 34. Si autem esset aequalis mentibus nostris haec veritas, mutabilis etiam ipsa esset. Mentes enim nostrae aliquando eam plus vident, aliquando minus, et ex hoc fatentur se esse mutabiles, cum illa in se manena nec proficiat, cum plus a nobis videtur, nec deficiat, cum minus.

unfere vernunftige Seele ihrem Befen nach unveranberlich fei, für Unfinn. Bette bies mare, fo murbe fie auch burch ihre Berbindung mit bem Körper nicht verandert Sie ift weder als ein Theil Gottes, merben fonnen. noch als ein Ausfluß besselben zu betrachten, weil fie fonst weber bas Bofe in fich aufnehmen, noch im Guten eine weitere Ausbildung erfahren fonnte 1). Diefen feinen Beweis ichließt Augustinus auch unmittelbar an bie erften Grundfage feiner Lehre an. Die Bahrheit fonnen wir nicht bezweifeln, weil wir fie im Zweifel felbft vor Augen baben als bie Regel, nach welcher wir unfer Denten beurtheilen; aber unfere Geele, une felbft fonnen wir auch nicht fur biefe Bahrheit halten, fonbern muffen eingestehn, bag wir von ihr verschieden find, weil wir fie suchen und burch bas Suchen erft zu ihr gelangen fol-Ien 2). Über bie Erscheinungen erhebt fich biefe Bahrheit bei weitem; benn im Bewußtsein ber Erscheinungen werben wir uns fagen muffen, bag fie etwas anderes find, als was wir suchen, bag wir sie nach ber Regel ber Babrbeit ordnen und beurtheilen 5). Eben fo muffen wir fie auch fur bober halten als unfere Seele, weil auch biese nach ihr beurtheilt werden muß. Wenn baber auch bie Scele boberer Art als ber Körper sein mag, so ers reicht fie boch feinesweges bie Bollfommenheit, welche wir ber Wahrheit jufdreiben muffen, bie unveranderlich

<sup>1)</sup> De civ. d. IV, 13; VIII, 5; c. Prisc. et Origen. 1; 2.

<sup>2)</sup> De vera rel. 72 sq. Consitere te non esse, quod ipsa (sc. veritas) est; siquidem se ipsa non quaerit, tu autem ad ipsam quaerendo venisti.

<sup>3)</sup> De ib. 78; de lib. arb. II, 34.

ift, nach ber alles beurtheilt werden muß, die aber nach feinem andern, höhern Maßstabe beurtheilt werden kann. Daher werden wir aufgefordert zwar zuerst in uns zu gehen und da die Wahrheit zu erblicken, welche in uns wohnt, aber auch anzuerkennen, daß sie etwas höheres ift, als wir selbst, nicht veränderlich wie wir, sondern unvergänglicher Natur, eine Wahrheit, von welcher wir alle Wahrheit haben, wie viel uns davon zusommen möge 1).

Man fonnte gegen biefen Beweis einwenben, es murbe burch ihn nur gezeigt, daß bie Babrbeit in einem bobern unveranderlichen Befen, welches über bie forfchende Bernunft binausginge, gesucht werben muffe, aber bag bies Wefen Gott fei, beweise er nicht. Man tonnte annehmen, es ware etwas Mittleres zwischen Gott und ben veranberlichen Dingen dieser Welt. Aber man wird auch ben Augustinus nicht febr barüber tabeln konnen, bag er auf bie phantaftischen Vorftellungen wenig sich einläßt, welche in ber Babrheit ein folches Mittelwesen haben erkennen wollen. Rur vorübergebend läßt er bergleichen fich gefallen, indem er bie Wahl fest entweber Gott als bie Wahrheit anzuerkennen ober als bas, was über ber Wahrbeit ift, ale ben Grund ber Wahrheit 2). hierin ift er weit enfernt von ber Platonischen Lebre und widerspricht allen ben Darftellungsweisen, welche wir bei ben frühern Rirchenvatern wenigstens in einer icheinbaren Berwandt-

<sup>1)</sup> De lib. arb. l. l.; de vera rel. 72. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas, et si tuam naturam mutabilem inveneris, transcende et te ipsum. Sed memento, cum te transcendis, ratiocinantem animam te transcendere.

<sup>2)</sup> De lib. arb. II, 39.

fcaft mit bem Platonismus gefunden baben. Die überfinnliche Welt, wenn er sie auch anerkennt und in ihr die Wabrheit fiebt, welche wir ertennen follen, fie ift bod feinesweges von Gott ju unterscheiben, nicht eine Zwischenftufe awischen ber vernünftigen Seele und Gott, sonbern nichts anderes als bie ewigen Grunde aller Dinge, welche von ber Bernunft Gottes umfaßt werden 1). Die Babrbeit biefer Grunde muffen wir anerfennen, fonft wurden wir fagen muffen, Gott batte bie Belt obne Bermunft, ohne fein Biffen erfchaffen 2); aber biefe Bahrheit ift in Gott, von feinem Wefen burchaus nicht zu trennen, nicht außer ihm in irgend einer Beise felbständig vor-Richts ift zwischen Gott und und; unmittelbar hangen wir mit ihm jusammen; benn in allen Dingen ift er gegenwärtig D. Daber ift bie Bahrheit anch nicht unterschieden von Gott. Diefen Gagen geht es jur Seite, bag Augustinus bas Sein ebenfalls nicht als von Gott unterschieden fest. Gott ift nicht über bem Sein und ber Bernunft, sondern er ift bas bochke Sein (summum esse) und die vollfommene Bernunft 1). In allen diesen Ge banken fpricht fich nur bie Überzeugung aus, dag bie

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 46, 2. Sunt namque ideae principales formae quaedam vel rationes rerum stabiles atque incommutabiles, quae ipsae formatae non sunt ac per hoc aeternae ac semper eodem modo sese habentes, quae in divina intelligentia continentur.

<sup>2)</sup> Retr. I, 3, 2. Mundum quippe ille (sc. Plato) intelligibilem nuncupavit ipsam rationem sempiternam atque incommutabilem, qua fecit deus mundum. Quam qui esse negat, sequitur, ut dicat irrationabiliter fecisse deum, quod fecit etc.

<sup>3)</sup> De vera rel. 113; de div. qu. 83 qu. 51, 2; 4; 54

<sup>4)</sup> De civ. d. XII, 2; de div. qu. 83 qu. 32.

Babrbeit, nach beren Erfenntnig wir ftreben und welche unserer Seele auch in ihrem Streben gewiffermaßen ichon gegenwärtig ift, bas Sochfte fei, welches wir fuchen fon-Eben nur beswegen fann fie auch als unveranderlich gebacht werben; benn alles Beranberliche ift unvollfommen und nicht bas Sochfte, alles Unvollfommene aber veranderlich. hierher geboren alle Beschöpfe; eben weil sie entstanden und aus dem Nichts hervorgegangen find 1). Nur in ber gangen Wahrheit, in ber vollen Bollfommenbeit ift Rube; im Theile, im unvollfommenen Sein ift Arbeit. Daber arbeiten wir, fo lange wir nur theilweise wiffen; Rube werben wir erft finden fonnen, wenn wir bie volle Wahrheit gefunden haben 2). Go fonnte Auguftinus nicht zweifeln, bag in feinem Geschöpfe bie unveranderliche Wahrheit, welche er suchte, ju finden fei. Alle Beschöpfe find nur theilweise, zwar nicht gang und gar nichtig, weil fie von Gott find, aber auch nicht bas wahre Sein, weil sie nicht bie ewige Wahrheit Gottes find; benn nur bas ift mahrhaft, was unveranderlich wahr ift 5). Bei einem folchen abhängigen Sein, wie es ben Geschöpfen zufommt, fann ber forschenbe Beift nicht flehn bleiben, benn er muß beffen Grund suchen.

<sup>1)</sup> De nat. boni c. Man. 1. Summum bonum, quo superius non est, deus; ac per hoc incommutabile bonum est; — — ac per hoc, si solus ipse incommutabilis, omnia, quae fecit, quia ex nibilo fecit, mutabilia sunt. De civ. d. XII, 1, 3.

<sup>2)</sup> De civ d. XI, 31. In toto quippe, id est in plena perfectione, requies, in parte autem labor. Ideo laboramus, quamdiu ex parte scimus, sed cum venerit, quod perfectum est, quod ex parte est, evacuabitur.

<sup>3)</sup> Conf. VII, 17.

So blickt die lernende Seele zuerst auf sich, aber wird badurch angeleitet auch ihren Ursprung zu suchen und diesen sindet sie in ihrem Schöpfer; der ist denn die Wahrbeit, welche sie belehrt, aus welcher sie alle Erkenntnis schöpft 1). Alles ihr Denken ist nun nur auf dieses Eine gerichtet, die Wahrheit, die einzige Quelle ihres Seins, zu erkennen. Sie unterscheidet und sie verbindet; darin besteht ihre Bernunft; aber wenn sie unterscheidet, so geschieht dies nur, um das Eine rein darzustellen und von allem zu säubern, was nur scheindar ihm anhängt oder ihm nicht völlig gleichkommt; wenn sie verbindet, so gesschieht es nur, um alles zu einem Ganzen zusammenzusassen, was dem Einen angehört 2). Dies ist das Eine, welches die Seele in allen ihren Bestrebungen sucht, und nur wenn sie dasselbe gefunden hat, kann sie sich bestiedigt sinden.

Wenn wir nun alles dies überlegen, wie unsere Seele an der Wahrheit nur Theil hat dadurch, daß sie mit einer höchsten und ewigen Wahrheit verbunden ist und daß diese höchste Wahrheit auch zugleich das wahre Sein ist, der Grund alles wahren Seins, welches in den Ge-Khöpfen gesetzt sein mag, so werden wir es in gutem Zusammenhange mit diesen Grundsätzen sinden, daß Augwstinus uns nur ein Lernen von dieser ewigen Wahrheit zugesteht, ein Schauen aller Wahrheit in Gott, so viel wir davon erkennen mögen. Nur badurch, daß die Wahr-

<sup>1)</sup> De ord. II, 47 sq.

<sup>2)</sup> Ib. 48. Ego quodam meo motu interiore et occulto es, quae discenda sunt, possum discernere et connectere, et hace vis mea ratio vocatur. — — In discernendo et connectendo unum volo et unum amo. Sed cum discerno, purgatum, cum connecto, integrum volo.

beit fich und geigt, tonnen wir berfelben theilhaftig merben. Augustinus faßt in ber That bas Lebren und bas Bernen in feiner tiefften Bebeutung auf, wenn er uns auseinanderfest, bag man burch alle Beiden, welche wir Menfchen jum Lehren gebrauchen, nichts lernen wurben, wenn wir nicht zuvor ichon von ben Sachen unterrichtet waren, welche burch fene Beiden bezeichnet werben. Diefe Sachen aber führt uns Gott vor; bie Worte ber Menfcben ermabnen nur bie Sachen ju fuchen; follen wir ihnen trauen, fo muffen wir die innere Bahrheit in uns au Rathe gieben und fragen, was fie uns beftätige. offenbart einem feben fo viel, ale er faffen fann nach bem Mage feines bofen ober guten Willens 1). folieft fic Augustinus an bie Worte ber Schrift an: Giner ift euer Lehrer, Chriftus. Aber indem er babei auch bebenkt, bag Gott alles Sein und leben uns giebt, baß auch alle geistige Entwicklungen in uns seine Gnabe find, wagt er auch nicht einmal bas Lernen uns auzueignen. Eben so wie fenen gefagt fei, baß fie nicht rebeten, sondern daß aus ihnen ber Beift Gottes rebete, eben fo mußten wir eingestehn, bag wir es nicht waren, welche waßten, sonbern Gott in und, wenn wir anbere im Beifte

<sup>1)</sup> De magistro 38; 36; 38. De universis autem, quae intelligimus, non loquentem, qui personat foris, sed intus ipsi menti praesidentem consulimus veritatem, verbis fortasse, ut consulamus, admoniti. Ille autem, qui consulitur, docet, qui in interiore homine habitare dictus est, Christus, id est incommutabilis dei virtus atque sempiterna sapientia, quam quidem omnis rationalis anima consulit, sed tantum cuique panditur, quantum capere proprier propriam sive malam sive bonam voluntatem potest. Conf. XI, 10.

Gottes wüßten 1). Gewiß der ftarfte Ausdruck, in welchem die Demuth im Wissen ausgedrückt werden kann. Bei dieser überzeugung mußte Augustinus wohl dem Hochmuthe der Philosophen sich entzegensehen, welche etwas aus sich wissen wollten. Und dennoch können wir es tadeln, daß er auch in diesem unserm Bissen, wie in allen guten Dingen, das Wert Gottes sieht? Er ist doch weit davon entfernt uns darum das Wissen entziehen zu wollen. Wir sind, weil wir denken; im Seiste Gottes wissen wir, und so weit unser guter oder böser Wike es zuläßt, so weit können wir die Wahrheit fassen, welche Gott uns aufthut 2).

Aber offenbar ist bei diesem Unterrichte, welchen wir von Gott empfangen und nur nach dem Maße unseres guten Willens empfangen sollen, auch noch von einer höbern Wahrheit die Rede, als von der gewöhnlichen, wie sie einem seden offen steht. Iwar werden wir nicht daran zweiseln dürsen, daß Gott auch in allen sünnlichen Dingen sich uns offenbart, daß alle diese Dinge nur Zeichen seiner Herlichteit sind, sur welche wir ihm Dank schulden. Auch wenn die vergänglichen Geschöpfe uns an die Wahrbeit erinnern, werden wir durch die ewige Wahrheit belehrt 5). Aber die Erkenntniß des Sinnlichen ist doch etwas ganz anderes, als die Erkenntniß des Übersunlichen; sene kann uns nur als Mittel, diese als Iwed erscheinen.

<sup>1)</sup> De civ. d. XIII, 46. Sicut enim recte dietum est, non vos estis, qui loquimini, eis, qui in spiritu dei loquerentur; sic recte dicitur, non vos scitis, eis, qui in dei spiritu sciunt.

<sup>2)</sup> Conf. XIII, 12. Sum enim et novi et volo, sum sciens et volens et scio esse me et velle et volo esse et scire.

<sup>3)</sup> Conf. XI, 10; XIII, 47.

Das Fleischliche erkennen wit durch die Sinne, das Geistige aber in jenem Lichte der Wahrheit, von welchem der innere Mensch erleuchtet wird und welches er in seliger Luft genießt 1).

Bas aber biefe lettere Mrt ber Erfenntnig betrifft, fo muffen wir noch einen Unterschied in ihr gettend machen, ber eben fo wetischieben ber Augustinischen Lehre vom menichlichen Extenuen gum Grunde liegt, als bennoch mer in einem "weihentigen Lichte von ihm gum Borfchein gebracht wieb, weil er an wesentlich verschiedene Punite fich ihm anschließt, Auf ber einen Seite nemlich bebenft er, ben Ariftotelifthen Unterfchieb: zwifchen ben bobern Ents thicklungen bed this eifchen Lebens in Gebachtnig und Einbildungefraft und zibischen ber menschlichen Bernunft, beren Befen bem Bottliden fich gewendet, auf ber anbern Sette Janus er auch den Speinen nicht bie bobere Erfennt mig Gottes angestehnen welcher erft bie ehristliche Offenbarung ibrimgen folker Mach und ben erften Buntt betrifft, fo unierfcheibet er Getfiches und Bernunffiges, fo wie Auftigennen verunnflige Auschauung; aber geftebt auch cin, bag unfere Lischliche Schelftfprache unter bem Gelftis den nicht folten bas Bernftiftige mit umfaffe 2). Bon

seines corporis aut mente percipimus. Illa sensibilia, hace intelligibilia, sive, ot more auctorum nostrorum loquir, illa carnalia, hace spiritualia nominamus. Ib. 40. Cum vero de iis agitur, quae mente compicimus, id est intellectu atque ratione, ca quidem loquimur, quae praesentia contuemur in illa interioru lucu verilatis, qua ipse, qui dicitur homo interior, illustratur et fruitur.

<sup>2)</sup> Aberhamt find bie Ansbrude Geift und Geiftig vielbeutig. De gen. ad lit. XII, 18. Aber ben Sprachgebrand ift noch zu

biefer unbestimmten Ausberucksweife lägt er fich nun auch baufig leiten; obgleich er es für sehr wichtig halt bas Beiftige von bem Bernunftigen gu unterscheiben. Dies lettere nemlich ift bas Sobere ober Sochfte, Die jum Grunde liegende Bahrheit aller Dange, bas erftete bagegen barf nur als etwas Untergeordnetes gegen bas Bernunftige, wenn auch als etwas bobeces gegen bas burch den körperlichen Sinn Erfennbare nangesehn werben. Offenbar frielt babei ber Grabunterfichieb: gwischen Korper lichem und Geistigem feine Rolle. All Sauptiennzeichen aber bes Unterschiedes zwischen Weiftigem unb. Berninfe tigem gilt es, bag jenes mir eine Ahnkitifeit bes Romperlichen nachbilbe, biefes aber über bas Romerliche fic admilich erhebe und bas: Berftanbnig bes Körperlichen und bes Beiftigen gewähre 3. .. Es liegt unftreitig biefer Eintheilung bie alte Unterscheibung gwifchen ben Gertenthatigfeiten gum Grunde, welche bem Denschen mit ben Thieren gemein find, und ben rein vernünftigen: Entwid lungen. Das Geistige wurde hiernach ben gangen Preis ber Borfiellungen umfassen, welche burth. Gebachinifi:und Einbildungstraft gebildet werden, obac daß ihnen unnib telbar eine Erregung ber außent Ginne gum Gruphe läst

bemerken, daß Augustinus zwar ratio und intellectus non einander unterscheidet, aber wie Bermögen und Birklichkeit. Sarm. XIII, 3. Mens ift ihm die vernünftige Seele im Gegensat gegen bie thierische. De div. qu. 88 qu. 7.

<sup>1)</sup> De gen ad lit. XII, 20 sqq. Spiritus vis animae, quaedam mente inferior, ubi corporalium rerum similitudises exprimuntur. — In illo rerum imaginatio, in isto imaginationum interpretatio. De trin. XV, 22. Dicitur etiam spiritus is homine, qui mens non sit, ad quem pertinent imaginationes similes corporum.

Es ift nicht unsere Absicht biese Borftellungsweise bes Augustiuns hier weiter ins Einzelne eingehend zu prufen; bagu wird fich erft fbater eine beffere Gelegenheit zeigen. Aber offenbar ift es, daß burch biefe Unterscheidung bem Beistigen das genommen wird, burch welches es allein einen Borgug vor bem Körperlichen zu behaupten im Stande fein wurde. Im Bernunftigen icheint boch fein ganger Werth zu beruhen. Gewiß ift bies auch bie Uberzeugung bes Auguftinus; aber burch ben Gang feiner Untersuchungen über ben Gegensatz zwischen Chriftlichem und Richt - Christlichem wird er nun auch bagu fast gezwungen, ber geistigen Erkenntniß bennoch eine weitere Bedeutung zu geben und ihr etwas zuzurechnen, was ber Bernunft angebort. Denn es ift ihm fein 3weifel, bag bie Beiben ber höhern und beseligenden Erfenntnig Gottes nicht theilhaftig find; daß sie bie mahre Tugend nicht fennen, weil fie biefelbe nicht befigen, genug bag fie alles bas nicht zu ichauen vermögen, mas im Gebiete bes Bernunftigen liegt. Aber er fann ihnen boch nicht absprechen, daß sie mehr find, als Thiere, daß sie eine riffenschaftliche Erkenntniß gewonnen haben, welche ben eigenthumlich menschlichen Charafter ber Bernunft an fic tragt und bag andere Berfe berfelben benfelben Charafter verrathen. Daber gerathen feine Ansichten einigermaßen in bas Sowanten, aus welchem er fich nur baburch zu gieben weiß, daß er eine Erkenntniß ber ewigen Babrbeit ersinnt, welche boch nicht bie mabre Erkenntnig ber ewigen Wahrheit ift. Er gefteht es ben beibnischen Philofophen gu, bag fie ben Blid ihres Beiftes über jebes Geschöpf hinaus erheben und das unveränderliche Licht

ber Babrheit wenigstens theilweise erbliden tonnten 1). Aber es ift bies nur eine unfruchtbare Erfenntuig in ben allaemeinen Begriffen, welche wir in Gott erbliden. Benn fie nicht mit bem bemüthigen Glauben ber Chriften verbunben ift, wenn wir babei auf Die allgemeinen Begriffe unferer Bernunft vertrauen, fo fint wir nur mit folden ju vergleichen, welche ihr Baterland fenfeit bes Baffers feben und bas Schiff nicht gebrauchen wollen, welches fie babin tragen fonnte 2). Durch bie Begriffe ber Bernunft vermöchten wir zwar in ben ficherften Beweisen barzuthun, bag alles Zeitliche nach ewigen und vernünfe tigen Gefeten gefchebe; aber auf biefem Wege marben wir bod nicht im Stanbe fein irgend ein einzelnes biefer Befete ju ertennen, irgend einen Begriff einer Art ober Gattung, irgend ein einzelnes Ding in feiner Entftehung und in seinem Kortgange, wie alles bies von ber gottlichen Vernunft angelegt ift; sonbern über alles bies mußten bie beibnifden Philosophen bie Gefdichte um Rath fragen; wenn fie es aus ihren vernünftigen Begriffen abzuleiten müßten, so murben fie auch bie Butunft vorberverkündigen können 5). Wir sehen also, er hat es

De trin. IV, 20. Nonnulli eorum potuerunt aciem mentis ultra omnem creaturam transmittere et lucem incommutabilis veritatis quantulacunque ex parte contingere. Ib. 21. Praecelsam incommutabilemque substantiam per illa, quae facta sunt, intelligere potuerunt.

<sup>2)</sup> Ib. 20.

<sup>3)</sup> Ib. 21. Numquid enim, quia verissime disputant et documentis certissimis persuadent aeternis rationibus omnia temporalia fieri, propterea potuerunt in ipsis rationibus perspicere vel ex ipsis colligere, quot sint animalium genera, quae semina singulorum in exordiis, qui modus in incrementis etc.? —

auf eine alles umfassende Erkenntniß der Wahrheit absgesehn. Die philosophische Erkenntniß der Wahrheit in allgemeinen Begriffen genügt ihm nicht, weil sie die Erskenntniß des Besondern nicht in sich umfaßt.

Überblicken wir nun biefe allgemeinen Grunbfage bes Augustinus über bie Grundlagen unserer Erfenntnig, ohne uns burch feine Schwantungen über bie bobere Erfenntniß irren zu laffen, fo finben wir zwei Puntte, welche er barin genügend geleistet bat. Auf ber einen Seite weist er uns auf die Sicherheit unserer finnlichen Empfindungen und mithin ber Erscheinungen bin, auf ber anbern Seite auf die allgemeinen Begriffe bes Wiffens und ber Bahrbeit, welche eben so gewiß sind, als jene, und in welchen er eine Mannigfaltigfeit allgemeiner Regeln für bie Beurtbeilung ber besondern Erscheinungen findet. Aber über Die Berbindung biefer beiben Seiten unserer Erkenntniffe mit einander bat er fich nicht genügend ausgesprochen. Er ift ber Überzeugung, wie wir faben, bag es feine Sache ber ungläubigen Philosophie fei eine genügenbe Berbindung beiber Arten ber Wahrheit zu gewinnen. Bielleicht mit Recht. Aber wir burfen wohl bie Frage aufwerfen, ob Augustinus felbft bie beiben Seiten unferer Biffenschaft, welche er anerkennt, weit genug verfolgt habe, um über ihr Berhaltniß ju einander fichere Rechenschaft ablegen zu fonnen. Wenn wir zurudbliden auf seine früher erwähnte Scheu vor ber weltlichen Wiffen-

Nec isti philosophi — — in illis summis aeternisque rationibus intellectu talia contemplati sunt, alioquin non ejusdem generis praeterita, quae potuerunt, historici inquirerent, sed potius et futura praenoscerent.

schaft, so muffen wir es unftreitig von ber Untersuchung ber Erscheinungen verneinen. Rach biefer Seite wurde überhaupt seine Zeit nicht gezogen. Aber bies betrifft auch seine Philosophie wenigstens nicht unmittelbar. Dagegen bürfte man erwarten, bag er ben allgemeinen und ewigen Begriffen ber Bernunft einen größern Weiß jugewendet batte, als wir wirflich finden. Man möchte glauben, daß ber Begriff ber ewigen Babrbeit, welcher ihn erfüllt, ihn auch bazu wurde aufgeforbert haben funftmäßig bie Mannigfaltigfeit allgemeiner Begriffe auseinanberzulegen, welche in jenem bochften Begriffe umfaßt ift. Sein Scharffinn ware wohl im Stande gewesen hierin etwas ju leiften; aber wir feben, bag er barauf nur wenig eingegangen ift. Er bebient sich zu seinen Unterfuchungen meiftens ber alten Eintheilungen ber Platonis schen ober Aristotelischen Philosophie, benen er nur guweilen nach bem Bedürfniffe bes Augenblicks nachzuhelfen bemuht ift. Sonft begnügt er fich bie Ginheit aller biefer Begriffe in ber ewigen Wahrheit anzunehmen. Auch bieb entschuldigt bie Richtung seiner Zeit. Überbies aber führte ihn auch seine eigene Richtung in eine Lehre, welche in einer andern Beise ihn ber Erkenntnig ber ewigen Bahr beit näher bringen follte.

Aber die Folgen davon, daß er die wissenschaftlichen Forderungen, welche zuvor angedeutet wurden, zu wenig befriedigte, zeigen sich doch schon in den Grundlagen der Wissenschaft auf eine sehr auffallende Weise. Besonders bemerken wir sie darin, daß er den Unterschied zwischen körperlicher und geistiger Welt nicht weiter zu begründen sucht, als in der ungenügenden Weise, welche schon oben

auseinanbergefest wurde. Go begnügt er fich auch bamit bie Berbinbung bes Rorpers mit ber Seele vorauszusegen, als ein Ariom, welches wir nur anzunehmen hatten, abgleich es ihm ein Wunder scheint, daß Körperliches und Unforperkiches mit einander verbunden find 1). Er beruft fich bafur nur auf ben allgemeinen Glauben, b. b. auf bie gewöhnliche Borftellungsweise, so wie auf ben chriftlichen Glauben, welcher ben Sinnen traue 2). Die Form bes außern Rörpers, fest er babei voraus, bringe im Sinne gewiffermagen die Form bervor, welche jene abhilbet, obwohl jene nicht als ber eigentliche Grund biefer angesehn werben fonne; benn jene sei rein forperlich; biefe aber, bie Form, welche in bem Wahrnehmenben entstehe, habe etwas Geiftiges, weil fie ohne bie Seele nicht werben tonne. Deswegen nimmt er auch an, bag babei eine Wirffamfeit bes Willens fei 5). Wir feben, daß er boch nicht völlig ber gewöhnlichen Borftellungsweise in ber Betrachtung biefer Borgange folgt. richtet besonders seinen Blid auf die Aufmerksamkeit, welche in unferer Geele, ein Werf bes Willens, ben Ginn ober das Bermögen wahrzunehmen mit bem äußern Gegenftanbe verbinde und erft baburch es möglich mache, bag wahrgenommen werbe 4). Auf diese geistige Thätigkeit

<sup>1)</sup> De civ. d. XXI, 10, 1; XXII, 4.

<sup>2)</sup> Ib. XIX, 48.

<sup>3)</sup> De trin. XI, 9.

<sup>4)</sup> Ib. 2. Cum igitur aliquod corpus videmus, haec tria — consideranda sunt et dignoscenda. Primo ipsa res, quam videmus, — deinde visio, quae non erat, priusquam rem illam objectam sensui sentiremus, tertio, quod in ea re, quae videtur, quamdiu videtur, sensum detinet oculorum, id est animi intentio.

bat er vorzüglich beswegen sein Mugammert, weil er ausgebend von seiner Anficht, bag ber Körper geringer als bie Seele, nicht angeben will, baß bie Seele wiber ihren Willen vom Körper bestimmt ober beberscht werben fonne. Daber fest er weitläuftig anseinander, wie Gott ben Rörper ber Seele unterworfen babe, bas Riebere bem Sobern, und bag beswegen ber erftere nichts in bie andere hineinbringen toune, wie ein Wertmeifter in Die ihm unterworfene Materie 1). Sonbern ber Leib bes lebenbigen Wefens werbe von ber Seele belebt und fei ihrer herrschaft unterworfen als eine Materie, aus welder von ihr etwas gebilbet werben follte. Dazu gebore ihre Aufmerksamfeit, ihr Bille. Aber es geschebe nun ber Seele nach ihrem Berbienfte, bag bie torperliche Ratur ihrem Willen mehr ober weniger fich finge und bag fie baber balb mit größerer, balb mit geringerer Leichtigfeit im Leibe wirfe. hiervon habe fie eine Empfindung, benn ihre Wirffamfeit konne ihr nicht verborgen bleiben. Aber nicht weil fie vom Körper leibe, habe ke bie Empfindung, sonbern weil sie balb leichter, balb schwieriger ihren Willen vollbringe 2). Er bentt sich babei eine bop-

<sup>1)</sup> De mus. VI, 8.

<sup>2)</sup> Ib. 9. Ego enim ab anima hoc corpus animari non puto, nisi intentione facientis. Nec ab isto quidquam illam pati arbitror, sed facere de illo et in illo tanquam subjecto divinitus dominationi suae, aliquando tamen cum facilitate, aliquando cum difficultate operari, quanto pro ejus meritis magis minusve illi cedit natura corporea. Ib. 10. Videtur mihi anima, cum sentit in corpore, non ab illo aliquid pati, sed in ejus passionibus attentius agere et has actiones sive faciles propter convenientiam, sive difficiles propter inconvenientiam non eam latere, et hoc totum est, quod sentire dicitur.

velle Moglichfeit, bag bie finnlichen Empfindungen nach entgegengesetten Seiten zu gang verfcwinden wurben, theils wenn bas Wirfen ber Seele mit volltommener Leichtigfeit geschähe, fo daß fein Wiberftand empfunden wurde, wie bei ber vollfommenen Gefundheit, wo alles Leiben fehle, theils wenn bie herrschaft ber Geele über ben Rorver, ibre Rudwirfung auf bas Augere, gang aufborte, was bei ber völligen Stumpfheit ber Seele (summa stoliditas) flattfinden wurde 1). Offenbar geht biefe Erflarung barauf aus bem Rorper alle Macht über bie Geele abzusprechen. Sie ftellt ben Korver in seiner Beziehung gur Seele als ein burchaus Dhumachtiges bar, nur als ein Mittel ber Wirffamfeit, welche theils von ber Seele ausgeht, wenn fie ben Körper als ihr Wertheug gebraucht, theils aber auch von einer bobern Kraft abhängig ift, welche ber Seele nach ihrem Berbienfte ihre Wirtfamfeit bald leichter, balb schwieriger von Statten gebn läßt. Daber wird auch bem Rörver fein mabres Sein, sonbern nur ein Bilb, eine Abulichkeit mit bem Babren zugeftanben 2). Wir konnen und nicht wundern, bag Augustinus bei biefer Richtung seiner Lehre ber Physit nur einen fehr geringen Berth beilegte; aber feine Abneigung gegen biese Wiffenschaft bringt es auch natürlich hervor, bag er bie ibealistische Richtung, welche in ben eben angeführten Bebanken fich verrath, nicht weiter ausgebilbet bat. Außerbem muffen wir auch bie entschiedene theologische Richtung in biesen Lehren bemerken, indem in der That nach ber Strenge ihrer Gage alle Wahrnehmung ber Sinne

<sup>1)</sup> lb. 13; 15.

<sup>2)</sup> Solil. II, 32.

auf die Weise gurlidgeführt wird, wie die höhere Rraft Gottes unsere äußere Wirksamkeit entweder leichter oder schwieriger von Statten gehn läßt. Unstreitig ift Augustimus in diesen Säpen ganz nahe daran auszusprechen, daß Gott nicht allein die höhere Wahrheit, sondern auch die Wahrheit der sinnlichen Erscheinungen und zeige 1).

Wenn wir uns uun fragen, warum Augnstinus bei bem scharf eindringenden Berstande, welcher ihm nicht abgesprochen werden kann, es doch verabsäumt hat diesen Theil seiner wissenschaftlichen Grundsätze weniger auszubisden als die ersten Begriffe, welche er dem Iweisel entgegenstellte, so möchte unter andern Gründen dahin auch gewirft haben, daß er, so wie überhaupt, so vorzüglich im Besondern bei der Durchdringung der Bahrzheit, welche Allgemeines und Einzelnes zur lebendigen Einsicht vereinigt, den Rechten des Glaubens nichts verzgeben will.

Nach allem, was wir von ihm schon kennen gelernt haben, können wir freilich nicht annehmen, daß es ihm barum zu thun ist die Bernunft oder den Berstand herabzusesen oder ihr das Gebiet ihres Urtheils zu schmälern. Bielmehr dringt er auf das Unzweideutigste darauf, daß wir alle Kräfte anstrengen sollen zu erkennen und den Berstand auszubilden. Dhne ihn würden wir die heilige Schrift gar nicht verstehen können; alle Kepereien, welche von Berehrung der heiligen Schrift ausgehn, beruhen nur darauf, daß man derselben nicht das rechte Berständeniß abgewinnen kann. Er eisert also nur gegen die kolze

<sup>1)</sup> Es tommt biefe Anficht bem Occasionalismus nabe.

Bernunft; frweide wicht anerfenten will, bag Gott uns ben Berftand glebt D. Gott fann bie Bernunft in uns nicht haffen, welche er und gegeben bat zum Borzuge vor ben unvernänftigen Thieren, bie Bernunft, obne witcht wir and nicht glanben sonnten D. Es ift freilich vornünftig, bag wir und bom Glauben an bas Anfebn imferer Lebrer gur Erfennenig loiton laffen, aber biefor Borfdrift follen wir iben imr folgen, well fie vernünftig ift, und bie veruffiffige Einficht, bag wir ihr folgen follen, wie geringfligig fie nuch fein moge, gebt woth wendig dem Glauben vorber. Das Aufehn, welchem wir Glauben fcenten, foll gewrüft worden 5). Go'will er nur einen Glauben, welcher auf Bernunft gegrundet Affi und bringt barauf, bag auch biefer Glaube mibuluit mehr zur veruftiftigen Ginficht: uns führe, weil wir: zivar in vielen und ben wichtigften Dingen erft glauben inulten, ebe wir erkennen tonnten; woil wir aber boch quib nicht beim blogen Glauben fteba bleiben, fonbern weiter vordringent bie vernünftige Ginficht in bas früher nur Gealaubte fuiden follten. Hierin gilt ihm ber alle Spruchu wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr nicht erkenneng bas

<sup>1)</sup> Ep. 120, 13.

<sup>2)</sup> Ib. 8. Absit namque, ut hoc in nobis dens oderit, in quo nos reliquis animantibus excellentiores creavit. Absit; inquam, ut ideo credamus, ne rationem accipiamus sive quaeramus, cum etiam credere non possemus, hist rationales animas haberemus.

<sup>3)</sup> L. l. Si igitur ritionabile est, ut ad magna quaedam, quae capi nondum possunt, fides praecedat rationem, procul dubio quantulacunque ratio, quae hace persuadet, estam ipas antecedit fidem. De vera rel. 45: Neque auctoritatem ratio penitus deserit, cum consideratur, cui sit credendum. Ibi 46.

Suchen foll und jum Sieben führen und bas Sinden jum weitern Suchen 1). Dabai ift er aber ber feften überzeugung, und diese ift ein pefentlichen Theil seines Glaubens, bag wir alles eingusehn im Stante fein werben. Unsere Bernunft hat feine, Gremen; alles hat seinen vernünftigen Grund und ift beswegen ber Berminft juganglich. Awar giebt es vieles, wongn wir jest ben vernünftigen Grund nicht einsebn; aber ein folder ift boch vorhanden und wir werden ibn einft findengionnen 3). bie falfde, zum Irrthum verleitete Bennunft ift alfo zu Michen 3), und Augustinus ift weit bapon entfernt bas Gebiet des wiffenschaftlichen Nachdenlens durch den Glauben zeinschränfen zu wollen. Aber er nimmt boch ben Glauben unter bie Grundiggen ber Biffenichaft auf; er verlangt, bag er fich einmische in unfer:willenschaftliches Danken, und geht keinesweges barauf aus die Wiffmichaft abgesandert: van ben Einflüssen, bes; übrigen pernunftigen Lebens rein aus, ihren eigenen Grundfäuen aufzuhauen.

Dies wird uns erfläcklich, wenn wir feine Ansichten übers den Wauben uns entwickn. Er nimmt den Begriff desselben eins der weitesten Bedeutet er

<sup>1),</sup> Ep. 120, 3; de trin XV, 2. Fides quaerit, intellectus invenit, propter quod ait propheta, nisi credideritis, non intelligetis. Et rursus intellectus eum, quem invenit, adbuc quaerit.

— Ad hoc ergo debet homo esse intelligens, ut requirat deum.

<sup>2)</sup> Ep. 120, 4. Quam (sc. fidei viam) si non dimiserimus, — ad summitatem contemplationis m; — sine dubitatione pervenienus. Ib. 5. Et re vera sunt, de quibus ratio reddi non potest, non tamen non est. Quid enim est in rerum natura, quod irrationabiliter fecarit deue?

<sup>3)</sup> Іб. 6.

ihm die Beiftimnung zum Gebanken, einen Act bes Wils lens, welcher bem Gebanten folge, wie fonell er auch bereit sein mochte fich ihm zuzwgesellen 1). hierbei liegt biefelbe Anficht zum Grunde, welche in ber floifchen Phis losophie entsprungen über die chriftliche Lehre fast allgemein fich verbreitet batte, bag zu einer jeden Erkenntnig eine Buftimmung bes Billens gebore. Der Bille, bemerft Augustinus, unterscheibe und verbinde. Bas im Bebachtniß aufgefaßt worben, barauf wende er bie allgemeine Reael ber Bernunft an 2): Der Gebanke ober; wie wir genauer unterscheibenb fagen wurben, bie Bor Rellung geht voraus, barauf folgt, wenn fie exfolgt, bie Buftimmung bes Willens ober ber Glaube und big. Er fenntnig, wenn fie fich ergeben will, wird erft burch biefen gewonnen. Dies finbet felbft bei bem Erfennen ber allgemeinen Begriffe fatt, welche wir in ber ewigen Babre beit schanen. Aber bei biesen folgt bie Erkenninks auf ben Glauben mimittelbar, bei anbern Gegenftanben nicht, fondern oft ergiebt fich bie Erkenntmig erft viel fpater 5). Daber giebt es vieles, mas wir nur glauben, ohne es zu wiffen, aber nichts, was wir müßten, obne es au glauben 4).

<sup>1)</sup> De praed. sanct. 5. Nullus quippe credit aliquid, nisi prius cogitaverit esse credendum. — Ipsum credere nibil aliud est, nisi cum assensione cogitare.

<sup>2)</sup> De trin. XI, 6. Atque ita fit illa trinitas ex memoria et interna visione et quae utrumque copulat voluntate. Quae tria cum in unum coguntur, ab ipso coactu cogitatio dicitur. Ib. 17; conf. X, 18.

<sup>3)</sup> De div. quaest. 83 qu. 48. Quae mex, ut creduntur, intelliguntur, sicut sunt omnes rationes humanae, vel de numeris, vel de quibualibet disciplinis.

<sup>4)</sup> De magistro 37.

Es ist aber für die Dentweise bes Angustinus sehr bezeichnend, bag er bas fower Berftanbliche mehr in ben finulichen Dingen, in bem biftorisch Gegebenen, als in ben Lebren ber Religion findet 1). Darauf beruht es nun, baß er für alles, was wir im praktischen Leben anzunehmen pflegen, für das Dafein ber Körperwelt besonders, ben Glauben in Anspruch nimmt. Die Erfeuntnig ber allgemeinen, ewigen Bahrheiten ift und bei Beitem fiche rer, als bie Erfenntnig bes Körperlichen 2); auch bas, was wir feben, glauben wir nur, indem wir ber Evideng ber gegenwärtigen Dinge trauen 5). Der Chrift wird angewiesen ben Sinnen ju glauben in ber Evideng ber Dinge; es wird für eine Pflicht besfelben angesehn, bag er auf bem Standpuntte feiner Reinigung, welche burch bas Zeitliche geschieht, auch ben zeitlichen Dingen seinen Glauben schenke. Da ift es mit bem 3weifel bes Acabemiters aus, nicht allein sofern er die Erscheinungen, fonbern auch fofern er bas Urtheil über bie Dinge angreift . Der Glaube, welchen Augustinus im Gegenfat gegen Die

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 l. l. hier wird bas historische geradezu für unverständlich ausgegeben, für bas, was nur geglaubt, aber nicht verftanden werden könne. Dies schließt sich an die Platonische Unterscheidung zwischen niorie und alifona an (de trin. IV, 24), ist aber, wie wir sehn werden, in der Weise zu beschränken, wie es im Tert geschehn.

<sup>2)</sup> Ep. 120, 9.

<sup>3)</sup> Enchir. ad Laur. 2.

<sup>4)</sup> De civ. d. XIX, 18. Creditque sensibus in rei cujusque evidentia, quibus per corpus animus utitur, quoniam miserabilius fallitur, qui nunquam putat eis esse credendum. De trin. IV, 24. Mens autem rationalis sicut purgata contemplationem debet rebus aeternis; sic purganda temporalibus fidem.

Zweisel des Meademiters fordert, nimmt eine durchaus praktische Richtung. Wir sollen glauben, weil wir in diesem Leben ohne Glauben am die Dinge, welche wir wahrnehmen, zu gar keinem Handeln kommen würden <sup>1</sup>). Der Glaube, demerkt er besonders, sei uns nottig zur Erkenntnis des Willens anderer Menschen, welchen wir nicht sehen könnten, und zeigt dabei auf eine sehr eine dringliche Weise, welche Berwirrung aller menschlichen Dinge daraus ersolgen würde, wenn wir diesen Glauben nicht sesthalten wollten <sup>2</sup>).

Es ift aber flar, baf in bem weiten Ginne, in wel dem Augustinus ben Begriff bes Gaubens nimmt; bard unter weder der chriftliche, noch überhaupt der retigiose Glaube verftanden werben fann. Es ift nur ein Disa verftanbnif, wenn biefe Beweife für ben Glanden auch für ben chriftlichen Glauben gelten follen. Birb bed and bem Platon biefer Glaube gugeftanben. Aberbies aber muß man es ber theologischen Richtung bes Anger finns midreiben, wie bem Abutties foon bei anbern Rirdenvatern bemerft worben ift, bag er folde Elemente unseres Lebens als Beweise für Die Rothwenbigfeit bes Slaubens anführt, welche burch eine tiefer greifende Ent wicklung ber Wiffenschaft biefer hatten gewonnen werben tonnen. Dag er die Wahrheit ber Augenwelt nur auf Glauben annimmt, hangt gwar auch mit feinem Bertrauen auf die Führung Gottes anfammen, zeigt aber nicht wes niger, bag bie Zweifel, von welchen er ausging, boch

<sup>1)</sup> Conf. VI, 7. Quae nisi crederentur, omnino in hac vita nibil ageremus-

<sup>2)</sup> De fide rer., quae n. vid. 2 sqq.

Gefd. b. Phil. VI.

nicht völlig aus wiffenfcaftiihem Gefchiebunite miebergefchlagen wurden, und bentet eben bedwegen barauf bin, baß fie and, fowerlich and rein wiffenschaftlichen Bewege grunden hervorgegangen waren. Was ihn beruhigte, bas bat er gewollt. Die Beftreitung bes 3meifels follte ibm migen, auf ber einen Seite, bag wir eine ewige Bahrbeit anertennen mußten, auf ber anbern Seite, bag wir mit finnlichen Erscheinungen zu thun hatten, welche und bas Ewige verbillen und in Betrachtung besfelben foren. Um die Erforschung der lettern fummerte er fich nun weniger, ihm war es wesentlich um bie Erkenntnig bes Ewigen an thun. Daber fonnte es ihm genugen, bag ber Glaube une bas Dafein einer torpertiden Belt bezeuge und daß die praktische Thätigkeit, durch welche wir und reinigen follten, um jur Erfenntniß bes Emigen gu gelangen, die Babrheit ber zeitlichen Dinge voraussebe.

Aber seine wissenschaftliche, Richtung ist nun hierwit auch gegeben. Sie führt ihn der Untersuchung des Ewigen zu, vornehmlich wie es in unsern Innern gesunden werden soll, wie wir es zuerst im Glanden, alebann wehr und mehr wachsend in der Erkenntnis uns anzueignen haben, die wir zum vollammenen Schnuen desselben gelangen. Um ihm in dieser Richtung solgen zu können, müssen wir zunächst die Grundlage in das Auge fassen, von welcher sie ausgeht, den höhern Glauben, den religiösen Glauben, welcher nicht sogleich die Erkenntnis in seinem Gesolge hat, sondern erst allmälig zur Erkenntnis reisen soll.

Es find zwei Punkte, auf welche Augustinus die Rothwendigkeit dieses Glaubens flügt. Der eine liegt darin, daß unser Streben auf etwas Zukunftiges gerichtet ift, welches, wir als solches, nicht sehen können, sondern im Slauben suchen milfen 1). Wir freben alle nach bem bochften Gute; an biefes muffen mir glauben, bamit wir barnach ftreben tonnen. Dies ift ber bobere Glaube, ber Glaube an bas, was nicht gefehen, was nicht finnlich erfannt wird. Ihn fpricht Augustinus auch ben beibnis schen Philosophen nicht ganglich ab; aber er bemerkt mit Recht, daß er allein nicht ausreiche, wenn damit nicht auch die hoffnung verbunden mare, bag wir bas bochfie Sut erreichen tounten. Daber ift bem Augustinus mit bem rechten Glauben auch die hoffmung auf bas genauefte verbunden 2). Denn wer die hoffnung ificht begt, bag ihm bas höchfte Gut zu Theil werden toune, ber muß an feinem Beile verzweifeln, ber tann ibm nicht nachftreg ben und so leben, wie er leben mußte, um es au erreichen, Bu biefer hoffnung gebort im Besoubern auch ber Glaube, bağ wir unsterblich find nach allem, mas uns vom Guten beiwohnt, also wie Augustinus bies meiter erflärt, an Leib und an Geele, weil wir nicht in biesem Leben und überhaupt nicht in der Zeit die ewige Seligkeit erreichen können 5). Dies hangt nun fehr genau mit bem chrift-, lichen Glauben zusammen und foll und eben zeigen, bag

<sup>1)</sup> De civ. d. XIX, 4, 1. Neque bonum nostrum jam via demus, unde oportet, ut credendo quaeramus.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIII, 4. Tunc est fides, quando exspectatur in spe, quod in re nondum videtur. Enchir. ad Laur. 2. Cum ergo bona nobis futura esse creduntur, nihil aliud quam sperantur.

<sup>3)</sup> De trin. XIII, 25. Beatos esse se velle omnes in corde suo vident. — Multi vero immortales se esse posse desperant, cum — beatus nullus esse aliter possit; volunt tamen etiam immortales esse, si possent, sed non credendo, quod possint, non ita vivunt, ut possint. Necessaria engo est fides etc.

bie beibnische Bbilosobbie, wiewohl auf Glauben berubend, boch nicht ben rechten und vollftanbigen Glauben bege, burch welchen wir allein gerettet werben fonnen. Roch entschiedener aber, obgleich an bas eben Bemerfte fich anschließenb, weift die Betrachtung auf ben chriftliden Glauben bin, bag wir auch jur hoffnung bes bochften Gutes ben Beg erblidt baben mußten, auf welchem wandelnd wir unfer Biel erreichen konnten. Rur wenn wir ben Beg faben, fonnten wir auch ben Duth icopfen und bie Rraft in und finden biefen Weg zu wandeln. Beil nun bie beibnischen Philosophen zwar ben Glauben an bas bochte Gut batten, aber nicht ben rechten Beg faben es ju erreichen, nicht Gott vertrauten, fonbern in threm eiteln Stolze nur ihren eigenen Bebanten folgen wollten, barum find fie in ihre Irrthumer über bas bochfte Sut gefturzt worben.1). Mit biefem erften Puntte bangt ber zweite fehr genau zusammen und fügt zu bemfelben nur noch ein neues Moment. Dag nemlich bas bochfte Gut uns nicht gegenwärtig ift, bas beweift fich in unserer Abhangigfeit von zeitlichen Borftellungen ober barin, bag wir bem finnlichen Leben unterworfen find. Dies konnte als eine nothwendige Folge bavon angefebn werben, daß wir noch unvolltommen find und beswegen nach bem Guten ftreben muffen; benn ein foldes Streben geht nothwendig burch bas Beitliche und Sinnliche binburd. Auch überfieht Augustinus bies nicht; vielmehr find feiner Anficht nach alle Geschöpfe

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 2. Si inter eum, qui tendit, et illed, quo tendit, via media est, spes est perveniendi; si autem desit aut ignoretur, qua eundum sit, quid prodest nosse, quo eundum sit? Ib. XIX, 4.

veränderlich und ihr erfter Zuftand fann nicht als vollkommen gedacht werden 1). Aber er liebt es boch bei Weitem mehr feinen Standpunkt in ber Erfahrung bes gegenwärtigen Lebens zu nehmen, welches ihm als fo verborben erscheint, daß er es für unmöglich balt seine Dangel aus einer natürlichen Entwicklung ber ursprünglichen Reime abzuleiten; er betrachtet fie vielmehr als Folge ber Ausartung, bes Abfalls vom Guten. Deswegen nimmt sein Beweis von biefer Seite gewöhnlich bie Form an, bag ber Glaube uns nothig fei wegen ber Sunbe, um uns ju reinigen von bem Bofen, welches uns aus alter Beit antlebt 2). Denn burch bie Sunbe mare unfer Auge getrubt für bas -Überfinnliche, burch finnliche Mittel baber mußten wir, in ber finnlichen Belt lebend, erft geheilt werben, ebe wir bas überfinnliche schauen konnten. Diese Mittel trugen nun bas Bilb und bie Berheigung bes Überfinnlichen an fich, bamit wir an bas erinnert wurben, was wir perloren batten, und burch ben Glauben an bie gottliche Sulfe und das göttliche Ansehn von da und wieder erheben tonnten, wohin wir gefallen waren 5). Alles, was wir

<sup>1)</sup> Ib. XIV, 10; de vera rel. 35.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 2. Sed quia ipsa mens, cui ratio et intelligentia naturaliter inest, vitiis quibusdam tenebrosis et veteribus invalida est, non solum ad inhaerendum fruendo, verum etiam ad perfruendum incommutabile lumen, — — fide primum fuerat imbuenda atque purganda. De vera rel. 45.

<sup>3)</sup> De vera rel. l. l. Sed quia in temporalia devenimus et eorum amore ab aeternis impedimur, quaedam temporalis medicina, quae non scientes, sed credentes ad salutem vocat, non naturae et excellentiae, sed ipsius temporis ordine prior est. Nam in quem locum quisque ceciderit, ibi debet incumbere, ut surgat.

ertennen, faffen wir in finnlichen Bilbern auf, weil wir sinnlich find; aber wir muffen, fo lange wir bies nicht vermeiben tonnen, ben Glauben begen, bag in biefen finnlichen Bilbern eine überfinnliche Babrbeit verborgen ift 1). Dem Augustinus, welcher von ber innern Wahrbeit und unmittelbaren Gewißheit unseres 3ct, unseres Seins, Denkens und Lebens ausgeht, erscheint es als etwas Seltsames, bag wir fo febr bem Sinnlichen unb Rörperlichen anhängen, welches boch viel weniger gewiß ift, als unfer eigenes geiftiges Sein, welches uns auch viel ferner liegt, als biefes; aber bennoch ift es fo, unsere Gewohnheit, wie fie auch entftanben fein moge, halt und am Rorperlichen gefeffelt und zieht uns immer wieber, wenn wir und eine Beit lang über basselbe erboben haben, ju ihm jurud. Dies ift ihm ein ficheres Beichen, bag wir ausgeartet find und abgefallen von bem Guten, welchem wir anhangen follten. Bir follten über ben Körper berichen, laffen uns aber von ihm überwältis Deswegen muffen wir auch im Körperlichen bie gen. Beilemittel aufsuchen und in ihm ben Abnlichfeiten und Bilbern bes Überfinnlichen im Glauben, aber nicht im Schauen nachspuren 2). Dies ift bie Richtung unseres Beiftes, welche unserm gegenwärtigen Buffande geziemt, bas Unreine unseres frühern Lebens im Gebächtniß ausauloschen, indem wir auf bas bliden, mas por uns liegt, vertrauend im Suchen, bis wir zur Erfenntnig gelangen, vertrauend auf Gottes Gulfe, vertrauend auf ein fünftiges

<sup>1)</sup> De trin. VII, 11 sq.

<sup>2)</sup> De trin. XI, 1,

Leben, in welchem bie Ertenntniß bes Ewigen erft gur Bollfommenheit gelangen tann 1).

Beibe Buntte, auf welche Augustinus feinen Glanben flütt, hängen auf bas gemmefte mit bem praftischen le ben ausammen. Es ift bie Zufunft, welche biefer Glaube fucht, eine Butunft, welche nur burch bie gefunde und fraftige That erreicht werben fann. Daber schlieft fic auch an ben Glauben bie hoffnung, an die hoffnung bie Liebe an, welche nichts anderes ift, als ber verftärfte Wille 2). Erft burch bie Liebe wird ber Glaube thatig; ber Glaube obne Werke ift tobt 5). Eben so wie wir an . bie Wahrheit glauben und fie hoffen muffen, damit wir fie erreichen können, eben fo muffen wir sie auch wollen und unsere gange Liebe ihr widmen, um ju ihr ju gelangen. Denn nur eine ausschließliche Liebe barf bem gewihmet werben, was bas Sochfte ift. Ber noch etwas anberes liebt, als bie Wahrheit, ber ergiebt fich bem Schein, bem Irrthum. So haben wir auf Gott unsere Liebe zu richten und alles andere nur in ihm zu lieben. Diese Liebe muß nothwendig ber Erfenntnig porausgebn; benn

<sup>1)</sup> De trin. IX, 1. Perfectionem in hac vita dicit (sc. apostolus) non aliud, quam ea, quae retro sunt, oblivisci et in ea, quae ante sunt, extendi secundum intentionem. Tutissima est enim quaerentis intentio, donec apprehendatur illud, quo tendimus et quo extendimur. Sed ea recta intentio est, quae proficiscitur a fide. Certa enim fides utcunque inchoat cognitionem, cognitio vero certa non perficietur, nisi post hanc vitam, cum videbimus facie ad faciem. Ib. XIV, 4.

<sup>2)</sup> De trin. XV, 38 fin.; 41. — Amorem seu dilectionem, quae valentior est voluntas.

<sup>3)</sup> Enchir. ad Laur. 2; de civ. d. XIX, 27. Fides sine operibus mortua est. — Fides per dilectionem operatur.

um Gott zu erfennen, muffen wir es verbienen. Erfenntnig fann nur als Belohnung unferes Strebens ober unserer Liebe eintreten und kann baber ber Liebe nicht vorausgebn 1). hieraus folgt es benn auch unausbleiblich, bag überhaupt ohne bie mahre Liebe, welche mit bem wahren Glauben vereinigt ift, feine wahre Erkenntniß ftattfinden kann; benn es giebt ja keine andere Erfenntniß als die Erfenntniß ber Babrbeit, und in bie fem Sinne find bie Abmahnungen gegen thorige Neugier und eitle Forschung zu nehmen, wenn sie in bas rechte Licht gerudt werben sollen. Sie sollen uns vor ber Forschung warnen, welche nicht in ber Liebe zu Gott ober aur Wahrheit gegrundet ift. Wer aber biefe befitt, ber barf auch ohne Beforguiß forschen 2). Daber ift zur wahren Erfenntniß vor allen Dingen ber Glaube nothig, burch welchen wir uns bem Guten zuwenben, bamit wir so gereinigt bas Gute seben und Gott in unserm Bergen erbliden konnen 5). Dies wirft er nun ben heibnischen

<sup>1)</sup> De mor. eccl. cath. 47. Diligamus igitur deum ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente, quicunque ad vitam aeternam pervenire proposuimus. Vita enim aeterna est totum praemium, cujus promissione gaudemus, nec praemium potest praecedere merita priusque homini dari, quam dignus est. — — Quamobrem videte, quam sint perversi atque praeposteri, qui sase arbitrantur dei cognitionem tradere, ut perfecti simus, cum perfectorum ipsa sit praemium. Quid ergo agendum est, quid quaeso, nisi ut eum ipsum, quem cognoscere volumus, prius plena caritate diligamus. Doc foll auch bie Liebe sich erst im ewigen Leben ersüllen, baber verbessert Augustin retr. I, 7, 4 das plena in sincera.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 68, 2.

<sup>3)</sup> Ib. 3. Quapropter cum vivere non possint, nisi recte vivant, nec recte vivere valeant, nisi credant, manifestum est a

Philosophen vor, bag fie ben Glauben nicht batten, bag ihnen bie hoffnung und bie Liebe fehlten, burch welche bas berg gereinigt werben muffe, und bag fie beswegen auch nichts Gutes vermöchten und bie Wahrheit nicht gu erfennen im Stande waren. Ihnen wird beswegen auch alle Tugend abgesprochen. Wir seben wohl, bag wir feine Folgerung nicht abweisen konnten, wenn die Boranssetzung richtig ware. Er sett aber voraus, bag unser Geift, wenn er ben chriftlichen Glauben nicht bat, vergeblich gegen die sinnliche Begierbe ankämpft und ihr beftändig unterworfen vom Laster sich nicht zu reinigen vermag. Er geftebt wohl ju, bag babei eine Beberfdung des leibes und ein fiegreicher Rampf gegen bas einzelne Lafter möglich fei; aber alles bies nicht aus ben rechten Beweggrunden, weil die Beiben ohne Erfenntnig bes wahren Gottes, vielmehr bofen Damonen bingegeben, auf fich felbst vertrauend und von Stolz aufgeblasen nur andere Lafter burch bas folimmfte aller, burch Stol und Rubmfucht, zu unterbruden vermöchten 1).

Wenn wir nun fo seine Lehre über ben Glauben in

fide incipiendum, ut praecepta, quibus a saeculo hoc avertuntur, cor mundum faciant, ubi videri deus possit.

<sup>1)</sup> De trin. IV, 20; de civ. d. V, 18; XII, 6; XIV, 18; XIX, 25. Quamlibet enim videatur animus corpori et ratio vitiis laudabiliter imperare, si deo animus et ratio ipsa non servit, sicut sibi serviendum esse ipse deus praecepit, nullo modo corpori vitiisque recte imperat. — Nam licet a quibusdam tunc, cum ad se ipsas referuntur, verae et honestae putentur esse virtutes, nec propter aliud expetantur, etiam tunc inflatae ac superbae sunt, et ideo non virtutes, sed vitia judicanda sunt. De div. quaest. 83 qu. 36, 4. Dei timor — inchoat sapientem. Dies sinb bie sianunden Saster ber Beiben.

I.

bie beftigfte Polemit ausbrechen feben fogar gegen bie beibnifden Philosophen, welchen er felbft eine große Anregung jur richtigen Ertenntnig verbanfte, fo muffen wir uns wohl eingestehn, bag er ben Glauben boch auf eine ju beschränfte Beise faßte, welchen er gur Grundlage aller Wissenschaft und alles Guten machen wollte. Augustinus fann ober will nicht leugnen, daß in den heiden auch Tugend nur ber Tugend wegen war, er fann nicht leugnen, daß fie eine Wiffenschaft besagen auch von gottlichen Dingen; aber anftatt baraus ju foliegen, bag auch ein Glaube und eine Liebe jum Guten und jur Wahrheit ihnen beiwohnte, schließt er umgekehrt, weil ihnen ber wahre Glaube gefehlt hatte, so hatten sie auch nicht bie wahre Tugend, nicht bie mabre Biffenschaft befigen tonnen. Unftreitig hat hier ber chriftliche Glaube eine ausschließende Benbung genommen. Bo er fehlt, ba mag alles fein, was ba will, bas lobensiberthefte wird fein Lob empfangen, weil es bie Farbe ober ben Grab bes Chriftlichen nicht an fich tragt. Dies wurde uns jeboch für bas Philosophische wenig fummern, sollte nicht von biefer Entwicklungsftufe bes chriftlichen Glaubens, wenn fie auch bie bochfte fein follte, auch bie Erfenntnig philoforbifcher Wahrheit abhangig gemacht werben. wir nun auch feinesweges leugnen wollen, bag bies etwas Babres enthalte, - unfer Begriff ber chriftlichen Philofophie beruht ja auf berfelben Boraussetzung - so muffen wir boch befürchten, bag burch bie Ausführung bes Gebantens, welcher nur ben chriftlichen Glauben, und zwar so wie Augustinus ibn sich benft, als die richtige Grundlage ber philosophischen Erfenntniß gelten laffen will,

auch die Anficht vom philosophischen Extennen ber Babeheit eine schiefe Wendung erhalte. Sieraber können wir aber nur dadurch uns unterrichten, daß wir untersuchen, wie Aristoteles den Gegenstand der Wissenschaft und unfer Berhältniß zu ihm sich benkt.

## Drittes Kapitel.

über Gott und unsere Ertenninig Gottes.

Die Erflärungen über ben Begriff Gottes, welche wir beim Augustinus finden, baben meiftens eine febr allges meine Haltung; bewegen sich aber auch in ben verschiebenften Formeln, und die Freiheit, welche er im Gebrauch folder Formeln fich nimmt, ift offenbar nicht eine Folge ber bialeftischen Ungenauigkeit ober bes Schmankens über bie Stelle, welche er biefem Bogriffe, unter allen übrigen anzuweisen habe, sonbern fie geht von bem Bewußtfein aus, bag ber Gebante Gottes zwar in allem unfern Denken wirtsam und und gegenwärtig fei, aber eben beswegen auch in teinem besondern Bedanten fich ausbruden laffe, und bag es und wenig belfe in einer Formel einen Begriff auszubruden, welcher überall in allem Denfen waltet, aber nie besonders fich barfiellt, : Sierin bericht bie Platonische Lehre, bag ber Begriff Gottes ber bochfte, aber beswegen auch unbestimmbar fel. Dit unfern Definitionen, bemerft Augustinus, fommen wir nicht zu Enbe; wir muffen etwas unmittelbar Befanntes

porandlegen, welches feiner Definition bebarf 1). Dies ift nun eben ber bochfte Gegenftand unferes Dentene, welchen wir nicht burch irgend einen anbern Gebanken ausbrücken fonnen. Mit größerer Wahrheit benfen wir Gott, als wir über ihn sprechen, mit größerer Bahrheit ift er, als wir ihn benten 2). Wir muffen baran zweis feln, ob wir irgend etwas über ihn im eigentlichen Sinn ber Worte aussagen tonnen 5), so wie überhaupt Auguftinus nach ber Erkenutnig bes Überfinnlichen ftrebend bemerkt, daß wir nur Beniges im eigentlichen Sinn reben 1). Daber gesteht er sich, daß Gott beffer gewußt werbe im Nicht Biffen, als im Biffen, ja bag bie Seele feine andere Wiffenschaft von ihm habe, als zu wiffen, wie fie ihn nicht wiffe 5). Richt leicht läßt fich ein Rame far ihn finden; bas bochfte Ding mochte man ihn nennen, aber er ist vielmehr die Ursache aller Dinge; vielleicht paßt auch bieser Rame nicht für seine Herlichkeit ). Dem Augustinus, welcher aus Irrthumern über Gott fich berausgearbeitet batte, mußte es icon eine wichtige Sache fein nur burch verneinende Formeln folche Irribumer ab-

<sup>1)</sup> C. Acad. I, 15 mit unmittelbarer Beziehung auf ben Begriff ber Beishelt, beffen Jufammenhang mit bem Begriffe Gottes ion aus bem Frühern bekannt ift.

<sup>2)</sup> De trin. VII, 7. Verius enim cogitatur deus, quam dicitur, et verius est, quam cogitatur.

<sup>3)</sup> Ib. V, 41.

<sup>4)</sup> Conf. XI, 26.

<sup>5)</sup> De ord. II, 44. Qui scitur melius nesciendo. Ib. 47. Cujus nulla scientia est in anima, nisi scire, quomodo eum nesciat.

<sup>6)</sup> De doctr. Chr. I, 5.

weisen zu können 1); aber es konnte ihm auch nicht verborgen bleiben, bag bie Berneinung bes Irrthums felbft ein Wiffen poransfege, ba er in febem Nicht = Biffen ein Wiffen bes Nicht : Wiffens und bie Gegenwart bes Begriffs ber Wahrheit fand. Daher bezweifelt er zwar von vornherein in keiner Weise, bag wir Gott nicht ertennen tonnen wie eine mathematische Wahrheit ober einen andern allgemeinen Begriff ber Wiffenschaft, benn er ift vielmehr bas überschwengliche Licht, welches alles erleuchtet, als einer ber Gegenftanbe, welcher erleuchtet wird?), weiß aber auch febr gut, bag eben bies icon eine Befrimmung über bie Art abgiebt, in welcher wir ihn benken follen. Es liegt barin, buf ev ein ummittelbares Bethältniß zu unserm benkenben Geifte hat 5), welchen er erleuchtet, und wie icon früher gesagt, bie Wahrheit ift, welche allen vemunftigen Wesen ihr Sein und ihr Erfennen gewährt.4).

Daher ist es benn auch eine Boraussehung bes Augwstinus, bag wir ein Wissen von Gott haben, welcher Art es auch sein möge. Wir würden ihn nicht anrusen können, wenn wir nicht von ihm wüßten. Wir mussen ihn von andern Gegenständen unterscheiben, wenn wir ihn als etwas von andern Gegenständen Unterschiedenes an-

<sup>1)</sup> De trin. VIII, 3. Non enim parvae notitiae pars est, —
si antequam scire possimus, quid sit deus, possumus jam
scire, quid non sit.

<sup>2)</sup> Solil. I, 11; 15; de gen. ad lit. XII, 59.

<sup>3)</sup> De mus. VI, 1. Qui humanis mentibus nulla natura interposita praesidet.

<sup>4)</sup> Conf. VII, 16.

eufen follen 1). So untiffen wir allo and in irgend einer Beife seinen Begriff bestimmen tommen; wie ausvilltommen es auch fet. In biefer Übergengung fiellt Augustinus feine allgemeinen Begriffbeftimmungen über: Gott auf. .. Gie weisen uns alle nur auf Das Sochste bin, was wir benfen komen. Batt ift bas wöchfte: Sein, bas Sein im bochfen Sinne (bumme esse), welches ausbrudlich enter gengesett wird bem Sein in irgend einer besondern Art; benn bies besondere Sein wird von Gott nur bervorgebracht 2). So ift er auch bas leben und bas Erkennen und bat Wille, alles bies in bochften Ginn, in einem Sinn genommen, über welchen nichts neht. und aufammetigekaßt zu, einer vallfammenen, Ginheit, in welcher fein Unterschied ift bes Ginen won bem Anbern 5). Ausbrude weisen auf ein werminftiges Abesen bin, beffen Sein nichts als vernünftiges Denten, nichts als Leben und Thatigfeit ift. Augustinus ift bemubt uns barauf aufmerkfam zu machen, baß; bie Bernunft, welche wir Bott beilegen möchten, nicht nach bem unvollfommenen Magie, gemaffen werbe, nach welchem wir unfete Bernunft meffen burfen. Denn bein und bilben bas Gein, bas

<sup>1)</sup> Conf. I, 1. Sed quis te invocat nesciens te? Aliud enim pro alio potest invocare nesciens. Ber Gott liebt, muß ihn fennen. Conf. VII, 16. Caritas novit eam (sc. veritatem). De trin. VIII, 12.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 24, 1. Qui summe est et facit esse, quidquid aliquo modo est.

<sup>3)</sup> De trin. VI, 11. Ubi est prima et summa vita, cui non est aliud vivere et aliud esse, sed idem est esse et vivere; et primus, ac summus intellectus, cui non est aliud vivere et aliud intelligere, sed id quod est intelligere, hoc vivere, hoc esse est, unum omnia. Conf. XIII, 12.

Wiffen imb ver Wiffe zwar eine Einbeit, können und muffen aber boch auch von einander unterfchieben werben: in Gott aber tft ein folder Unterschied nicht fatthaft D. Benn baber Gott ber Berftand genannt wird, in welchem attes ift, so wird auch sogleich binzugesett, daß er viell mehr alles sei ober bas Princip aller Dinge 2), b. h. in ibm liege nicht allein alles bem Bermogen nach, wie in unferm Berftande, fondern er bente wirtlich alles und fei ber Grund aller Gebanten ber Geschöpfe. Bu biefen Erflarungen, welche alles in Gott aufammenfaffen follen, was irgend einen Werth hat, gehören benn auch bie oft wiederholten Formeln, bag Gott bas fei., in welchem, aus welchem, von welchem und burch welches alles waht fei, was wabr fei 5], Formein, an welche uch alebann auch abnliche verneinende Ausbrude anschließen. Gett als bas bezeichnend, über welchem, außer welchem und ohne welches nichts fei 4). Nicht weniger gehören hierher folche Erflarungen über ben Begriff Gottes, welche ibn über einen jeden Gegenfag binausruden; benn weil er alles umfaßt, was wahrhaft ift, muß er auch alle Begenfäge in fich vereinen und fann nicht burch einen berfelben in Gegenfat gegen ben anbern ausgebrudt werben. Dem bochften Sein fann nichts anberes entgegengesett werben; als bas Nicht = Sein; alles baber, welchem ein Sein mit

1. ,

4.7 ..

<sup>1)</sup> De trin. XV, 12.

<sup>2)</sup> De ord. II, 26.

<sup>3)</sup> Solil. I, 3. Deus, in quo et a quo et per quem vera sunt, quae vera sunt omnia etc. De quant. an. 77; de vera rel. 113; conf. I, 2.

<sup>4)</sup> Solil. 1, 4.

Recht beigelegt wird, ift ibm nicht entwegen 1). Das Unendliche ift in ihm in unaussprechlicher Beise begrenzt, indem es fein Berftand umfaßt; feine Beisbeit ift vielfach einformig und einformig vielfach 2). Einfacheit und Bielfachbeit tommen ibm in gleicher Beife zu; benn nicht in unwürdiger Beife nennen wir ihn groß, gut, weife, felig und fonft noch andere Pradicate legen wir ibm mit Recht bei; aber feine Große ift feine Beisbeit, feine Bute ift von feiner Beisheit nicht unterschieben und fo find alle biese Pradicate mit seinem Sein eins und basfelbe 5). Er ift beständig bewegt und beständig in Rube 1); in Thatigfeit verfteht er es zu ruben und in Rube thatig pu fein; bas Zeitliche bewegt er, ohne bag er zeitlich ware 5). In allen biesen Formeln wird etwas verlangt, was unfer Faffungebermogen überfteigt, und Augustinus ift sich bessen wohl bewußt; er weiß es, daß unser Denken an dem Zeitlichen bangt; er verlangt beswegen, bag wir vom Zeitlichen uns reinigen follen, um Gott gu benfen 6). Er weiß es nicht weniger, daß wir uns nicht völlig reinigen tonnen ober durfen, sondern im Beitlichen lebend ber zeitlichen Beilmittel bedürfen; aber eben bedwegen follen wir ben Glauben begen an bas, was über bem Zeitlichen ift, und in ben Seilmitteln bie Berfundi-

<sup>1)</sup> De civ. d. XII, 2.

<sup>2)</sup> lb. 18.

<sup>3)</sup> De trin. VI, 6 sqq.; XV, 7 sqq.

<sup>4)</sup> Conf. XIII, 37.

<sup>5)</sup> De civ. d. X, 12. Temporalia movens temporaliter non movetur. Ib. XII, 17, 2. Novit quiescens agere et agens quiescere. De trin. I, 3.

<sup>6)</sup> De trin. l. l.

gung : ber - flinftigen : Gefindbeit :entitient 1). 1: Alles. bies gefannterifuffenb ibebient: fich Buguftimet: ben besonnten Rormel, daß ber BegriffnGodtes in feiner der Kategorien ausgebrudt werben: fonne !). "Diefen Ont beweiß er in verfcbiebener Beife bod geht alles it feinen Bemeifen auf zwei Bunke zurücheite auf bie Gitfanbeit, theils auf Die Unveranderlichteit icher Ewigleit: Gotte. Beibe Eigenfchaften bangen bem: Anguftinut and mif bas genauefte gufammen; benn: bas. Ginface fann nubt veraus beit-werben, weilreinstiebe Beranberung eine Trennung beffen, mas bat und wie gehabt wird, alfo, bes Subfects vom Prabicate und mithin eine Zufammenfetzung voraus fetti D. Beil nun Gatt inveränderlich ift, fo fommet ihnt Beim: Maribene fan und alle Belationen, wolche ibmibeiges legt werben gefind atwar bon Biner Gubfiam verichieben. bürfen, aber boch nicht als eiwas Berandenliches ian ichnt gebacht werben 1)., Seine Einfachheit aber im bem weiten Sinne, in welchem fle nach bem vorber Angefihrten gefaßt wieb, folieft jeben Untetschieb eines haftens, einer Große ober Beschaffenheit mis, welche ihm beigelegt werben tonnte 5). Bei ben veranberlichen Dingen ift eben beswegen, weil fie veranberlich find, bie Subftang von ben veranderlichen Beichaffenheiten, Buftanben u. f. w. trennbar und an unterscheiben; aber nicht fo bei bem! unis veranberlichen Befen, welches'in unveranberlicher Einbeit

.. . ..

7,1

и.

<sup>1)</sup> De trin. IV, 24.

<sup>2)</sup> Conf. IV, 29; de trin. V, S.

<sup>3)</sup> De civ. d. XI, 40.

<sup>4)</sup> De trin. l. l.

Conf. l. l.

mit allem ibm Aufontnenben beliebe und bei wehdem wir alforbardane feinen Grant haben feine Prabicute von feinem Bubjecter gu unterfcheiben, Den Befchopfen were ben ihre Eigenfchaften beigelegtaufie buben nur Theil an benfelben; aber Gott werben fie tidt beigelegt; er ift vielmehr bas Princip, an welchem alles Theil hat und burch meldes alles feine Beschaffenbeit erhalt I. Daber febeut fich Mugwfinnes auch Gott eine Subftam zu neunen: bas Bottillfffen gefällt ihm beffer 2); er beutet aber auch an, bas alle biefe Musbrufte; wie fie auch gewichtt werben möchten, boch ben Bogriff Gottes im eigenstichen Sinne auszubruden nicht geeignet maren, und balt es beswegen für gerathen bem Sprachgebranche ber Rirde fic anunichtiefen: Darin find venn utle verneinende Beftimmungen über ben Begriff Gottes ihm gegrundet; beim alles, was bon Gott in befahenber Beife nicht unfchicklich ausgesagt werben fann, febt boch unter ber Bebingung, bag et nicht in ber Weise menschlicher Ausfagen gefoßt werbe, weil biefel immer bas Subject vom Prabirate unterfcheiben. Gott ift ohne Zweifel gut m nennen; benn alle Benfchen ftimmen barin übereint, bag

<sup>1)</sup> De circ de Al, 10, 2 eq.; de tria. MV, 8; ep. 120, 16; de dir. qui 93 qui 28.

<sup>2)</sup> De trin. III, 21; V, 8; VII, 10. Res ergo mutabiles neque simplices proprie dicuntur substantiae. Deus autem si subsistit, ut substantia proprie dici possit, inest in eo aliquid tamquam in subjecto et non est simplex, cui hoc sit esse, quod illi est, quidquid aliud de illo ad illum dicitum — Unde manifestum est deum abusive substantiam vocari, ut nomine usitatiore intelligatur essentia, quod vere ac proprie dicitur.

<sup>3)</sup> Ib. II, 35; ep. 120, 17.

nichts beffer und erhabener fei, als er, und baß febes, was weniger aut fei, als ein anderes, nicht in Wahrheit Gott genannt werben tonne 1); aber bennoch ift babei au bebenken, daß wenn wir ihm das Gute beilegen, bies nicht als seine Qualität zu benten fei; eben so ift er groß ohne Quantitat, Schöpfer ohne Beburftigfeit, ohne Lage allen Dingen vorfigend, obne haltung alles babend, ohne Ort überall gang, ohne Zeit ewig banernb, ohne alle Beranderung Beranderliches thuend und nichts leibend 2). Wenn Gott Princip genannt wirb, so baben wir barin boch nur ben Ausbruck eines Berbaltniffes zu feben, welches ihm beigelegt wird 5). So legen wir ihm viele Berhaltniffe bei, auch ju zeitlichen Dingen, ju ber Welt, welche geworben ift, und zu ben einzelnen Geschöpfen in ihr; biefe Berhaltniffe konnen wir nicht anbers als zeitlich benten; aber Gott burfen wir fie nicht in zeitlicher Beise, nicht als etwas Accidentelles auschreiben 1). Selbft ben Gebanken will Augustinus nicht im eigenklichen Sinne bes Wortes Gott beilegen; nur in berfelben bilblichen Beise, in welcher die Schrift vom Bergeffen Gottes fprace, fdriebe fie ihm auch Bebanten ju; benn ber Gedanke bezeichne etwas Beranberliches; er komme aus

<sup>1)</sup> De doctr. Chr. I, 7; de lib. arb. II, 14.

<sup>2)</sup> De trin. V, 2. Ut sic intelligamus deum, si possumus, quantum possumus, sine qualitate bonum, sine quantitate magnum, sine indigentia creatorem, sine situ praesidentem, sine habitu omnia continentem, sine loco ubique totum, sine tempore sempiternum, sine ulla sui mutatione mutabilia facientem nihilque patientem.

<sup>3)</sup> lb. 14.

<sup>4)</sup> lb. 17.

ver Möglichteit zur Wirklichkeit, aus der Formlosiskeit und Formbarkeit zur Form, in Gott aber sei kein Unterschied zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit 1). Es giebt deei Weisen über Gott zu irren, entweder indem man ihn mit Bildern seiner Einbildungskraft verwechselt oder indem man ihn nach körperlichen Dingen oder nach geistigen Geschöpfen beurtheilt. Der erste Irrthum ist der schlimmste, denn er legt Gott etwas bei, was gar nicht vorhanden ist und keine Wahrheit hat; aber Gott ist auch nicht einem körperlichen Dinge zu vergleichen, denn alles Körperliche ist theilbar und seine Theiler sind kleiner als das Ganze; Gott dagegen muß als eine Einheit gedacht werden, welche überall ganz ist; er ist nicht vergleichbar mit geschaffenen Geistern; weil er nicht veränderlich ist, wie diese 2).

Man könnte manchen ber Ausbrüde, in welchen Augustinus ben Begriff Gottes barzustellen sucht, eine Neigung zum Pantheismus vorwerfen, wie ja auch seine Vorliebe für die Neu-Platonische Philosophie hierzu einen Vorwand abgeben könnte. Allein die Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpfe, zwischen Gott und der Welt, welche dem Augustinus unerschütterlich sessifieht, bildet ein hinlänglich starkes Gegengewicht gegen alle pantheistische Verirrungen und läßt ihn in keinem Augenblicke die Wahrheit Gottes oder die Wahrheit der Welt oder beider wesentliche Verschiedenbeit vergessen. Iwar

<sup>1)</sup> De trin. XV, 25. Verbum dei sine cogitatione dei debet intelligi, ut forma ipsa simplex intelligatur, non babens aliquid formabile, quod esse etiam possit informe.

<sup>2)</sup> lb. l, 1; conf. lll, 12.

ftebt ibm bie Uberzengung feft, bag Gott bie alleinige Bahrheit sei und bag mur die ewige Bahrheit: als. Biel unferes wiffenschaftlichen Strebens angesehn werben burfe; aber man wurde biefe Lehre falfc beuten, wenn man glaubte, es sollte baburch bas Sein und bie Babrbeit ber Welt aufgehoben werben. Das far - fich - fein ber weltlichen Dinge, ihr Werben in ber Beit bezweifelt Anguftinus beswegen nicht, wie wir gefehn haben, fonbern neben ber ewigen Bahrheit erfennt er bie Bahrheit ber zeitlich ftrebenben Dinge an, nur bag alle Wahrheit, welche in biefer ift, auch in ber ewigen Wahrheit fein muß. Eben fo erflart fich Angustinus gegen bie Deinung, bag Gott bie Belt fei ober bie Beltfeele; weil bies nur unwürdige Borftellungen von Gott mit fich fubren wurde 1), und in bemselben Sinne verwirft er bie Meinung, daß bie vernimftigen Seelen Theile Gottes waren 2). Das volltommene Sein, welches er Gott beis legt, umfaßt zwar nothwenbiger Weise alles Sein in fich, was wahrhaft ift; aber es umfaßt biefes Sein boch in folder Beife, bag es nichts von allen Dingen ber Belt ift, und indem es alles bewirft, boch feine dieser Wirfungen ihm beigelegt werben fann, als feine Thatigfeit; benn fonft wurden zeitliche Thatigfeiten ihm zufommen. Er wirft alles in ben Dingen fo, daß biefe boch ihre eigenen Thätigkeiten haben 5). Wir sehen, wie bies bie

<sup>1)</sup> De civ. d. IV, 12; VII, 5. Dit ben Reu-Platonifern nahm er früher bie Beltfeele an und betrachtete die Belt als ein belebtes Befen; fpater bezweifelte er biefe Anficht, ohne fie gerabezu verwerfen zu wollen. Reie. I, 11, 4.

<sup>2)</sup> De civ. d. IV, 13.

<sup>3)</sup> Ib. VII, 30. Hacc autem facit atque agit unus verus

· Freiheit ber Dinge in ber Welt behauptet, welche, obne Schwanfungen fefigehalten, bie ficherfte Schutwehr gegen ben Pantheismus ift. Augustinus halt fie in biefem Sinne besonders in Rücksicht auf das Bose feft. Wer könnte es ertragen, bag bie vernünftigen Seelen als Theile Gottes angefehn wurden, wenn er bebentt, bag fie bas Somallichfte bulben, bag fie verbammungswürdige Thaten begebn 1) ? Wenn auch von Gott alle Rrafte ber Welt find, fo boch teinesweges alle Befchinffe bes Billens; Die bofen Beschüffe konnen von ihm nicht bergeleitet werben, weil fie gegen feine Ordnung, gegen bie Ratur find D. Zwar wird auch bemerkt, daß ber bose Bille nur Eitles bervorbringe 5); aber wir werben febn , bag biefes Eitle boch als etwas febr Dauerhaftes vom Auguflinus gedacht wird. Diefe Fragen genauer ju erörtern muffen wir uns jeboch für einen spatern Theil unserer Untersuchungen vorbebalten.

Wenn wir uns nun alle biefe Gebanken überlegen, in welchen Augustinus ben Begriff Gottes weniger zu erflären, als zu beschreiben sucht, indem er ihn in einer Berbindung einzelner theils verneinender, theils bejahen-

deus, sed sicut deus, id est ubique totus, nullis inclusus locis, nullis vinculis alligatus, in nullas partes sectilis, ex nulla parte mutabilis, implens coelum et terram praesente potentia, non indigente natura. Sic itaque administrat omnia, quae creavit, ut etiam ipsa proprios exercere et agere motus sinat. Quamvis enim nihil esse possint sine ipso, non sunt, quod ipse.

<sup>1)</sup> De civ. d. IV, 13.

<sup>2)</sup> Ib. V, 8. A quo sunt omnes potestates, quamvis ab illo non sint omnium voluntates. Ib. 9, 4. Malae quippe voluntates ab illo non sunt, quoniam contra naturam sunt, quae ab illo est-

<sup>3)</sup> lb. XII, 8.

ber Bellinuningen andeinemberfeht, : fo, bleibt ale bas Befentliche, in allem Babigt bigler Bufammenftollungen Seftachaltene übrig, bog wied in unferm veruinftigen Stee ben überhaupt eine Schifes und Beutes, ein Beges, eine einige und ummanbelbare Babrbeit anzwerlennen baben, welches Riel unfered, pevnantigen Strebens wir in ben einen Begriff Gottes aufaumenfaffen. Geben wir biervon and, fo tomen wir nicht davan zweifeln, ob wir biefem Begriffe Babrbeit gufdreiben follen ober nicht. Dag bie Babrbeit Bahrheit babe, bedarf nicht erft bes Beweises. Zwar finden wir beim Anguftinus juweilen ein Boftreben die Grunde andeinanderzustiben, auf welchen fein Glaube an Gott berubt; aber wenn wir fie genauer betrachten, fo laufen fie doch alle auf das binaus, was wir fcon früher auseinanbergefett haben, bag ber Begriff Gottes, eine mit bem Begriffe ber Wahrheit, mit einer Bemife heit und beiwohne, welcher tein Zweifel wiberftehn tonne. Sich auschließend an bie: Eintheilung ber alten Philosophie findet Augustinus in allon brei Theilan berfelben ben Begriff Gottes gegrundet, indem bie gottliche Beisbeit, unveranderlich in ihrem Gein, sowohl ethisch bas bochfte But fei, als physisch die Urfachen aller Dinge umfasse, und logisch bie Sicherheit alles Dentens gemähre 1). Befonders aber halt er fich an ben gulest ermabnten Puntt, west ber Begriff ber Babrbeit, in welchem alle Erfenntniß gegründet ift, junachft eine logische Bedeutung bat. Diefe Bahrheit im bochften, im unbedingten Ginn, haben wir gefebn, ift ibm unveranderlich und baber einfach,

i) Ep. 118, 20; cf. de civ. d. VIII, 6 - 8.

biber ale bus Rörperliffe, fober als ber gefchaffene Seift, und bierin finbet er bie hanybebingungen, welche zu ber Einficht geboren, baf ein Gott von und einensmmen werben muffe ). Daber ift es aus mur fceinbar, wenn er bie Babl geftattet entebeber bangimehnen, bag bie Wahrheit, welche wir inicht leugnen fonnen und welche bober ift; als unfer Svift ; Gott fet, ober bag es noch etwas höheres als biefe Wahrheit gebe und bag biefes Bobere Gott fel De benn Bliguftimes ift feinesweges, wie Platon und feine Anbanger, banu: geneigt etwas boberes als die Wahrheit angunehuten. Richts Soberes als fie fann gebacht werben, weil fie alles wahre Sein um-Aber nicht weniger::feft ftebt bem Augustinus and die Uberzeugung, bag Sett bus booke Gut fei, an beffen Mabrheit wir nicht zweifeln tonnen, weil wir alle nach ihm Areben 1). Done bies bochfte Gut wurde fein ambertes Gut fein; nur burch : Theifnahme an bemfelben ift ein jedes: gut, was wahrhaft gut ift. Es ift nicht weit eintfernt von und, benn in ihm leben und weben und find wir 5). Was bedürfen wir eines weitern Beweises? Auch ift bieses bochfte Gut nicht verschleben: von ber Babrheit; benn nur bas wahre Sein fann geliebt

<sup>1)</sup> Die civ. d. VIII, 6.

<sup>2)</sup> De lib. arb. 11, 39. Man bat mit Recht bewerkt, baff in dieser Argumentation von §. 11 — 39 die Leime des so genannten ontologischen Beweises für das Dasein Gottes liegen.

<sup>3)</sup> De vera rek 57; de trin. Vill, 3.

<sup>4)</sup> lb. 4. Quid plura et plura? Bonum hoc et honum illud? Tolle hoc et illud et vide ipsum bonum, si potes, ita deum videbis non alio bono bonum, sed bonum omnis boni.

<sup>5)</sup> lb. 5.

merben; unfene Gelete flute nothewendig bie Walbebeit, wellsie fle funde 19 : uind wenn fle biefelbe ibebt i muß fle biefelbe auch feimen aubenn "völlig : tabbetenntes fann mant nicht lieben D. Man tonnie bei billen Beweifen dber vielnebe bei biefen Wernfringen auf. bie minimitelbare übergeuchinte, welche und beiwohne ji baffiwit Beneiff. Gottes Buttbelt dabe. vielbeicht dies vermiffin abng fie gwir bine utibe bingte Bateboit and ein bochtes (Ont vorberten) aber bod mich battbaten, baf biefelben als werdenben vorffelegefest wirden untitien, bedie ed gentigte vielleicht angunehmen, boff bie werbetet folltenit Dupegen erinnereit aber Binanftinne, bag bei ber emigen Regel, nach welcher alles beurtheilt immeben muffe, Meine, Mebeliopmiteinem Gollen fein fonnte: Bielmebr mille nech ibr alles fich richten und ifie fei ibeswogen alls: bas Belbere angufchn, welthes nicht anbers wie fein fonne; ein: Werben butfe bem Erbis gen nicht beigelegter werden . Benn immi bon biefet Seite bei ber Begriff Gottes bent Augustines wolffommen ficer Arbidiseventalinaus er both alber duch von von boffice Seite. ber: imfi bie Dothivenbigfeit: beefelben. gu buingent Da betrachtet er bie Schöpfung: Ato: Vent Benpels binde weisen : winden wolldommienen Uiffacho) indem iste gwate als gut und weife und fcon gevrönet fc undweift, cher bich aber auch ale bie is nuelan. <del>व्यक्तिप्रदेश स्था</del>र्थन । १४० स

<sup>. 1)</sup> Dg lib., arb. II, 364 da yora regle 24 gerlentrin. Williamini

<sup>2)</sup> Ib. 6; X, 4.

3) De vera reli 57 sq.; ep. 161, 2. Habes emm librum de vera religione, quem si recoleres atque perspiceres, nunquam tibi videretur ratione cogi deum cise; sul tatificinumdo offici deum cise deberou --- --- Hipmobenim Mipiem cise debet, si est, ut suament, si condumi est, ut fant, deud hutem implent non cise debet, sed est.

auchiaffe. Gefchäuse: alei: unvollimenten fich zeigen und auf stwas . Showes, banten, well, wir bei ihrer: Unpollhommenbeit und nicht, bembigen tonnen. Er fieht bie Betrachtung faller hiefer Aiten ibioch nut wie eine Leiter an. bund ; welche wir allmalig wen ber außern : Ratur zu ben Tiefen ber Geele empfertionnen und voer ba weiter ju dem, mas über der Getle iff, m. Gott, gelinigen follen 1). Bon biefer Seite: eriebeint ihm Gott ale ber emige Grund aller Form, meider ben Gefdopfen ihre neitlichen Formen verkiehen hat, als die hächste Schänheit, welche nile Schönbeit, in fich umfaßt, aber babei üfter febe tomerlube Schonbeit sich enhebt 2).. Aber, wie gern auch Rugustinus besonders ber lenten Auffaffungeweise fic jungenbet, forbas in ibr oiner der Grunduber feiner Denfart nicht in verfennen ift, so fiellt er boch feinesweges in Abrebe, bag iwir burch bas veranberliche Geichouf, an bie beftanige. Mabrbeit par etimmert merben 3). So weifte und biefe Antibes Bemeifes nur beveuf biet, bag wir arfpetinglich mit der Quelleiglien Batrbeit; mit: Batt, verbunden find mid : in biefer Bertindung bie Beftättbiefteif alles: unferes Datefendamt fuchen beiben.

Benn mannennt ben Atgriff Greites wacht ber Lebre hest Augustions inle has höchker Fiel aller Erkenntnis, aber auch als die Grundlage alles unseres Wiffens ertannt hat, so wird man dartir die doppelte Richtung in seiner Art ihn zu hehandeln gerechtfertigt sinden, indem

<sup>1.</sup> A) .Conf. Xi.8 sqq.; ode win.XY, 8; 6. on cons

<sup>2).</sup> De vera zeli 21; de div. quaest. 83 qu. 44...

<sup>....3),</sup> Conf. XJ. 10....Per, erestuzam, unutahilem :cum. admonemur, ad veritatem stabilem ducimur.

er ihn tipits als cimas darfiellt, was unfote Entstutnis bei Weitem überfteige, theils aber auch ananfhäulich bemust ik ihn und fo naber forifastich ule modich vat Mugen zu legen. Die Unbegreiflichfeit Gottes, für unfer geitliches Leben ift ein Grundwanna,: fo wie überhaubt ber ehniftlichen, fo ber Augustinischen Lubre; wir spaben foon gefebn, wie biefe nachweißt, daß jaffe Fabmen nie feres Deniens ungenfigend find bag Societe ausubruden. welches wir fuchen. Aber bieb verhindent fie leinesweges Die Frucht unferes Forfchens, über Gott anzuerfennen. Bielmehr fo wie alle Bahrheit in Gott ift, fo ertennen wir auch in aller Babrbeit Gott. Wie erfennen ibn fcon, indem wir erfennen, wie unbegreiflich er ift. Wir follen aber auch weiter forfden, um in ber Exferintuie ber Geschöpfe bie Bahrheit Gottes au finden. Denn fein Geschöpf ift, als weil Gott badselbe weiß! 1), und wenn wir baber ein Geschöhf Gottes ertennen, fo erkennen wit auch bas Wiffen Gottes ober Gott. Deswegen burfen wir nun auch nicht verzagen und vor ber Forschung nach Bott gurudichreden, fonbern in ber Erfenninis überhaupt fortidreitend burfen wir auch fichen fein in ber Erfenntuis Gottes fortuischreiten. Um ibn an fuchen, finben wift ibn. und um ibn m finden, suchen mir ibn D., ....

10.27:11.

<sup>1)</sup> Conf. VII, 6. Nulla patura est, misi quia mesti mene, :

2) De trin. XV, 2. Sic enim sunt incomprehensibilia requi-

<sup>2)</sup> De trin. AV, 2. Sie enim sunt incomprehensibila requirenda, ne se existimet nihil invenisse, qui, quam sit incomprehensibile, quod quaerebat, potuerit invenire. Cur argo'sia quaerit, nini quia cessandum non est, quam diu in ipas incomprehensibilium rerum inquisitione proficitus et melior meliorqua fit quaerens tam magnum bonum, quod et inveniendum quaeritus et quaer

iftele bisfone: Boofdent unn. Gotte ju detennen ift nun bas Sheben bos Muguficines inveilor banne gerichtet bie Cigenfchaften Gottes aus feinen Begeiffe fich ju entwielein; um ife umnettelbar, wie es fceint, qu feinem Blebe igu: gelangen. Und er ift bierin febr reichhaltig, inden er eine Minge Brabtente Gottes aufunahlen weiß. Aber wie wiffen auch fon aus bem Obigen, bag er feine Probicate boch nure in uneigentlichem Sina von Gott pedrenicht; er beingt fie auch wieder auf einer fleinere Zahl mound und febt es als Anfaabe an, wenn fie aber bas Simbildliche fich erheben follten, fie zu einer Ginheit aufainmenqusieben'1). Daber tonnen wir nicht zweifeln, Baf ibm biefer Beg ber Untersuchung von ber Einbeit bed Begriffs gur Bielbeit ber Eigenschaften nur eine untergeordnote Bebeidung bat. Dagegen weiß er uns auf bie mintringbichfte Beife einen andern Weg ju befdreiben unb Debuten: auf bas aufchaulichfte barzuthun, bag wir ihn wendelnt nicht ohne Erfenntnig Gottes fein tonnen. Ries dwind wielf er nadign; niemand fage: ich weiß nicht, was in lieben foll. Er biebe seinen Bruber und er wird bur nine: Liebe lieben, welche Gott ift 2). Wenn wir un-Sein Wender: lieben; was lieben wir ba in ihm? bie Gleichheit ber Arm, ble menschliche Geftalt, welche wir an und und Andern fennen gelernt haben ? wirmin gufolge einer allgemeinen Renntniß feiner Art -**i**ne ទេសំប៉ែស៊ីម៉ា ស៊ីម៉ូន សម្រេសមារៈ

. ...

Triple and a fight

rundum invenitur? Nam et quaeritur, ut invenistur dulcius, et invenitur, tut quaeratur avidius.

word) Destrin. XV, 6 sqq. ...

<sup>(1) 2)</sup> Ib. VIII, 12. Nemo dicat, non novi, quid diligam. Di-

ober Gattung? Reinesweges, : Bens wir fieben auch Berfterbene. Aber nur weil-wir glauben, das, wies wir in ibnen lieben, felinde inr ihnen vorhanden. Alfo nur bus Erwige, von ben Bebingungen bes zeiflichen Lebens ihnabbangige tieben wir: in ihnen. Dies ift bas Guse, bet gerechte Brift. Denn: wenn, wir jemanben geliebt baben! weil wer bon ibm bas Belte glaubien, wir finden aber nachber, bag wir uns hierin freten, fo verwandelt fich unfere Liebe ju ibm; wir lieben ihn alsbahn nur nothi weil wir hoffen, bag er noch gut werden tonne. Des wegen ift unfere Liebe ju ben Denfchen veranberlich, weit unfere Liebe nicht sowohl auf fie gerichtet ift, als auf bas Gute, welches in ihnen entweber withlich ift vber . boch in ihnen werben fann. Sollen wir aber etwas lieben, fo muffen wir es auch feunen. Den Geift mogen wir nun wohl in uns tennen fernen; aber nicht fo ben gerechten Beift, falls wir nicht felbft gerecht fein folten. Niemand alfo murbe ben gerechten Beift lieben tonnen, welcher nicht fcon gerecht ware, wenn er feine Rennenig bes Berechten aus fich felbft" fcopfen mußte. Niemand wurde baber auch unter biefer Bebingung wollen tonnen, bag er felbft gerecht mare. Aber auch ber Gerechte murbe nicht wiffen fonnen, bag er gerecht mare, wenn er hicht eine allgemeine Regel in fich fande, nach welcher er feine eigene, wie alle Gerechtigkeit beurtheilte. Alfo 'unfere Liebe ift nur auf bas Gerechte gerichtet und biefes Berechte finben wir nicht in uns, fonbern in ber emigen Bahrheit Gottes. Daber wenn wir lieben, fo muffen wir auch Gott fennen, in welchem wir alles lieben, mas liebenswerth ift. Gott ift felbst die Liebe und wer die

Liebe hab, weiß, was de Liebe: ift, weiß, was Gott ist 1). Besser weiß et es, als er seinen Rächsten kennt, weichen er liebt, welcher aber nicht seine Liebe ist 2). Daher wer wahrhaft liebt, muß auch das Gute kennen, das einzig Liebenswerthe, muß auch von Gott wissen. Umsasse die Liebe, d. h. Gatt, und umsasse in Liebe Gott, ihn, welcher die Liebe ist, die alle gute Engel und alle seine Knechte unter einander vereinigt durch das Band der heiligkeit und alles sich unterwirft, die uns näher ist, als seder unserer Brüder und, weil näher, auch bestannter und gewisser 3). So werden wir es verstehen,

<sup>1)</sup> De trin. VIII, 9. Amamus enim animum justum. -. Quid autem sit justus, unde novimus, si justi non sumus? Quod si nemo novit, quid sit justus, nisi qui justus est, nemo diligit justum, nisi justus. - Ac per hoc, si non diligit justum, nisi justus, quomodo volet quisque justus esse, qui nondum est? Non enim vult quisquam esse, quod non diligit. -- Qui ergo amat homines, aut quia justi sunt, aut ut justi sint, amare debet. Sic enim et semet ipsum amare debet, aut quia justus est, aut ut justus sit; sic enim diligit proximum tamquam se ipsum sine ullo periculo. Qui enim aliter se diligit, injuste se diligit, quoniam se ad hoc diligit, ut sit injustus, ad hoc ergo, ut sit malus, ac per hoc jam non se diligit. Ib. 10. Qui proximum diligit, consequens est, ut et ipsam praecipue dilectionem diligat. Deus autem dilectio est, et qui manet in dilectione, in deo manet. Consequens ergo est, ut praecipue deum diligat. Ib. IX, 11; XIV, 21; solil. I, 7; de civ. d. XIX, 8; de vera rel. 88 sqq.

<sup>· 2)</sup> De trin. VIII, 12. Magis enim novit dilectionem, qua diligit, quam fratrem, quem diligit.

<sup>3)</sup> De trin. VIII, 12. Ecce jam potest notiorem deum habere, quam fratrem; plane notiorem, quia praesentiorem, notiorem, quia interiorem, notiorem, quia certiorem. Amplectere dilectionem deum et dilectione amplectere deum. Ipsa est dilectio, quae omnes bonos angelos et omnes dei servos consociat vinculo sanctitatis nosque et illos conjungit invicem nobis et subjungit sibi.

venn Angnstinks uns zuruft die Blebe kennt die Wicher peit, Tenut die Ewigkeit. In demfelben Sinne ermähnt er und in uns zu gehn und dar zu finden, was indlischen Ginken, was indlischen einem seden wahrhaft liebenden berzen gegonwärtig ist, und ebenso andere Seelen zu ihm zu leiten, ineihm das Gute erkennend, was allein wahre haft geliebt warden fann D. Ans schwebt zwar in unserer Liebe ein noch unbekandtes Gut vor', aber wir lieben es nur wegen der Schönheit, welche wir von ihm schon erblieben; so ist auch die Liebe zu Gott, welche wir pegens, mur unter der Bordussehung möglich, daß wir ihn ihr erfannt haben D. In aller Liebe vord die Liebe geliebt und so ist der Gott, welcher die Liebe geliebt und so ist der Gott, welcher die Liebe geliebt und so ist der Liebe. Alles was lieben kann, liebt Gott wissend ober unwissend de

Wir sehen, wie diese Lehren des Augustinus die prattische Richtung des Christenthums auf das entschiedenke einschlagen. Die Erkenntniß Gettes, d. h. alle wahre Erkenninis wird auf die Liebe gebaut, welche nichts anderes ist als der verstärfte Wille, und zwar auf die

<sup>1)</sup> Conf. VII, 46,

<sup>2)</sup> Ib. IV, 18. Si placent animae, in deo amentur, quia et ipsae mutabiles sunt et in illo fixae stabiliuntur, alioquin irent et perirent. In illo ergo amentur, et rape ad eum tecum, quas potes, et dic eis: hunc amemus, hunc amemus; ipse feeit haec et non est longe, 'De trip. VIII, 11. Eece deus diléctio est; ut quid imus et curriques in sublimia coelorum et ima terrarum, quaerentes eum, qui est apud nos, si nos velimus esse apud eum?

<sup>3)</sup> Dies sehr anschausich auseinandergeseht de trin. X, 2. Qui stire amut incognita, non ipsa incognita, sed ipsum seire amut.

<sup>4)</sup> Solil. I, 2. Deus, quem amat omne, qued potest amare, sive sciens, sive nesciens.

Blebe hab, weiß , was Die Liebe - mitribiche ift; benn libesi bennen ... ift . nur ift 1). Beffer weiß et es, o' wird bamit beseitigt: weichen er liebt, welther Hebe ibas: Suten, fest bie Daber wer wahrhaft " Daber: follen mir auch nur bas einzig Liebenst Jonte, im Menfchen: lieben unb Umfaffe bie Liebe gangen Sein mach fall Begenftanb ibn. melder:> side foin , fanbenn mir das, was der feine Ruecht of the state of th ber Beilie and schift, iliebene, was aber, Bofes an uns ift, ift, ale Daniele wird bien bien bien fit iden wahren. Gereche fann' wer jeben feinen Werth, gutheilen je das Bestere de pas Schlechtere wenigenelichen, Gotf als bas gut natürlich am meiften, ja alles allein in ihm, weil er alles umfaßt 2). In die feinften: Regungen ber Gele eingebend, worin Muguftinus überhaupt bin Mrifter if, weiß er: biefe Riebe jum Guten, gu Bott, foger in ihren Ausartungen, wieberguerkennen. Gelbft bas Lafter ennahnt und gur : Tugestb; bie Rengier enimmert uns an bie Erfenntniß, melde nur im Ewigen ihre Rube finbet; bie Berichsucht firebt nach nichts anderem als nach Macht, nach Kreibeit im Sanbeln, welche man nut' findet,' inbem man Gottes Willen fich unterwirft; bie Wolluft liebt

<sup>1):</sup> De trin. VIII, 10; IX4 13; de div. qu. 83 qu. 25, 1.

<sup>2)</sup> De vera rel. 93. Et haec est perfecta justitia, qua potius potiora et minus minora diligimus. Sepientem enimam etque, perfectam talem diligat, qualem illam videt; stultam non talem, sed quia esse, perfecta et sapiens potest; quia nec se ipsum debet stultum diligere. Nam qui se diligit stultum, non proficiet ad sapientiam, nec set quisquis, qualis capit esse, nisi se oderit, qualis est.

unbedürftige Anhe, welche in Sott allein ihren So ift bas Streben, die Liebe aller Natur eichtet. Aber weil wir alles nur nach dem Gute schäpen sollen, so sollen wir auch alles nur oott liebeu. Diese Liebe kann niemals gegen die Ord-nung, niemals verkehrt sein; aber wohl kann die Liebe zu den Geschöpsen in Begierde sich verkehren, wenn sie aus ihrer Ordnung herausschreitet und die Dinge nicht nach ihrem wahren Werthe liebt; darin aber besteht die Tugend, daß sie die Ordnung der Liebe bewahrt ?).

Man wird nun auch begreifen, wie Augustinus dazu kommt ein großes Gewicht darauf zu legen, daß Gott schön sei. Man darf wohl sagen, ein größeres Gewicht, als nach der christlichen Weltansicht, als besonders nach der Denkweise eines Römers sich erwarten ließe, welcher doch Schönes und Gutes nicht so sehr in einander ließen, als der Denkweise der Griechen. Aber oftmals sich wieder-holend kommt Augustinus auf dieses Prädicat Gottes zurück. Er sindet die Schönheit Gottes mit dem Maße in Insummenhang, welches ihm zusommt, welches er in sich selbst hat. Unstreitig ist das Maß göttlich, denn Gott sehlt weder etwas, noch ist in ihm ein übersluß 5). Aber auch mit der Wahrheit hängt die Schönheit Gottes zussammen; denn nichts ist schöner als die übersunliche und

<sup>1)</sup> De vera rel. 72 sqq.; turz zusammengezogen 101.

<sup>2)</sup> De civ. d. XV, 22. Ita se habet omnis creatura. Cum enim bona sit, et bene potest amari et male; bene scilicet ordine custodito, male ordine perturbato. — Unde mihi videtur, quod definitio brevis et vera virtutis, ordo est amoris.

<sup>3)</sup> De ord. I, 26; II, 51; de beata vita 34; c. Acad. II, 9. Gefc. b. Phil. VI. 19

rechte: Liebe permiliche intliefen in Mahmeite Michapift, denn mat, wir unisbnänthlicher Beife Liebentennen aufft nur Begierbe: 1)... Die ifinuliche :: Liebe wird bamit: befeitigt; nur bie fittliche Riebe, bien flebe ibes Suten, fest bie Extenpinis Gottess: porandu. Dabert follen mair, auch mit bas Barechte pub bas Gute, im Meniden :: lieben und nitht ber Menfc feinem gangen Sein made fell Gegenftanb unferer mabren Liebe fein fondern mir das, was der Riche werth ift an alles nach feinem Werther : Go :fallen then auch und felbst bieben, was aber Bofes an une ift, haffen. Daburd wird bie:Liebe in iden mahren Gerech tigleit, einem feben feinen Werth gutheilen u. bas Beffere mehr und bas Schlechtere wenigereliebent, Gotf als bas bochfte Gut nathrlich am meisten, ja alles allein in ibm, weil er alles umfaßt 2). In bie feinfien: Regungen, ber Seele eingehend, worin Muguftinus überhaupt ein: Meifter ift, meiß er biefe Riebe aum Suten, gu Gott, foger in ihren Ausartungen wieberquerkenneft. Gelbft bas lafter emahnt und gur Engend; bie Rengier fenimmert uns an bie Erfenntuiß, welche nur im Ewigen ihre Rube findet; bie herschsucht ftrebt nach nichts anderem als nach Dacht, nach Freiheit im Sanbeln, welche man nut' finbet,' indem - man Gottes Willen fich unterwirft; bie Wolluft liebt

<sup>1):</sup> De trin. VIII, 10; IX, 12; de div. qu. 83 qu. 85, 1.

<sup>2)</sup> De vera rel. 93. Et hace est perfecta justitie, que potius potiora et minus minora diligimus. Sapientem animam atque, perfectam talem diligat, qualem illam videt; stultam non talem, sed quia esse perfecta et sapiens potest; quia nec se ipsum debet stultum diligere. Nam qui se diligit stultum, non proficiet ad sapientiam, nec fiet quisquis, qualic capit esse, nisi se oderit, qualis est.

nur die unbedürftige Anhe, welche in Sott allein ihren Sit hat. So ift das Streben, die Liebe aller Natur auf Gott gerichtet. Aber weil wir alles nur nach dem höchsten Gute schäpen sollen, so sollen wir auch alles nur in Gott liedeu. Diese Liebe kann niemals gegen die Ordmung, niemals verkehrt sein; aber wohl kann die Liebe zu den Geschöpfen in Begierde sich verkehren, wenn sie aus ihrer Ordnung herausschreitet und die Dinge nicht nach ihrem wahren Werthe liebt; darin aber besteht die Tugend, daß sie die Ordnung der Liebe bewahrt.

Man wird nun auch begreifen, wie Augustinus dazu kommt ein großes Gewicht darauf zu legen, daß Sott schön sei. Man darf wohl sagen, ein größeres Gewicht, als nach der christlichen Weltansicht, als besonders nach der Denkweise eines Römers sich erwarten ließe, welcher doch Schönes und Gutes nicht so sehr in einander ließen, als der Denkweise der Griechen. Aber oftmals sich wieders holend kommt Augustinus auf dieses Prädicat Gottes zurud. Er sindet die Schönheit Gottes mit dem Maße in Insammenhang, welches ihm zusommt, welches er in sich selbst hat. Unstreitig ist das Maß göttlich, denn Gott sehlt weder etwas, noch ist in ihm ein Übersuß 5). Aber auch mit der Wahrheit hängt die Schönheit Gottes zussammen; denn nichts ist schöner als die übersunsliche und

<sup>1)</sup> De vera rel. 72 sqq.; turg gufammengezogen 101.

<sup>2)</sup> De civ. d. XV, 22. Ita se habet omnis creatura. Cum enim bona sit, et bene potest amari et male; bene scilicet ordine eustodito, male ordine perturbato. — Unde mihi videtur, quod definitio brevis et vera virtutis, ordo est amoris.

<sup>3)</sup> De ord. I, 26; II, 51; de beata vita 34; c. Acad. II, 9. Gefc. b. Phil. VI.

unveranderliche Babrbeit 1). hierburch wirb, wie fich erwarten ließ, ba unsere Liebe fein finnliches Begebren fein foll, alles Sinnliche von ber Schonbeit Gottes ausgefoloffen; aber boch feinesweges, bag Bott ber Grund aller forperlichen, funlichen Schonbeit fei, welche er von innen beraus feinen Geschöpfen einbilbe, wie ein Runftler 2). Gott ift die Form, welche alles geftaltet, Seele und Rorper, bie ewige Form, welche weber in Beit, noch in Maum ausgebreitet, boch Zeitliches und Raumliches bilbet 5). Alles bies schließt fich aber baran an, bag ber Grundsas feftfiebt, nur bas Schone fonne geliebt werben 4). Bie zweifelhaft nun auch dies fein moge, fo giebt diefe Anficht ber Lehre bes Augustinus boch eine allgemeinere Richtung ober leitet fie wenigstens auf eine Babn gurud, bon melder man nach feiner Beise bie Erfenntniß Gottes allein von ber fittlichen Entwicklung zu erwarten leicht glauben tonnte, bag er fie burfte vernachläfugt baben. Die Liebe, ber Grund alles Sittlichen, bangt ibm boch mit bem Natürlichen auf das genaueste zusammen, und wie bas Chriftenthum niemals es verleugnet bat, dag Gott ber Schöpfer und Erhalter aller Dinge auch in der Natur fich uns vertunde, so bat auch Llugustinus biesem Juge bes Christenthums sich nicht entzogen. Die eigenthumliche Wendung feiner Gedanken läßt ihn aber besonders in ber Schönheit ber natürlichen Dinge bie Offenbarung Gottes erkennen. Gott rebet in allen Dingen ju uns burch Spu-

<sup>1)</sup> Ep. 118, 23; de trin. XV, 8.

<sup>2)</sup> De eiv. d. XII, 25.

<sup>3)</sup> De lib. arb. 11, 44 sqq.

<sup>4)</sup> De mun. VI, 38.

ran feines Beiftes, welche er feinen Werten eingebuldt bat: felbft burch bie außern torverlichen Kormen, von welchen und verloden ju laffen wir nur m geneigt finb, ruft er uns gurud gum Innern und verweift uns auf unser Urtheil über bas Schone nach emigem Gesethe; benn alle biefe Formen find schon und von innen nach Daß und Ordnung in bestimmten Bablemperhältniffen gestaltet, so bag wir baburch aufgeforbert werben nach ber Quelle biefer Schonbeit ju forschen, welche uns ergost und mit Liebe an fich zieht 1). Alles, was ba ift, besteht nur durch Form ober Mag und Bahl, welche Schonheit verleihen; wollte man biefe wegnehmen, so würde alles in bas Nichts zurlickebren. Aber alle ihre Form haben die Dinge nicht von fich, sonbern nur ans ber Quelle alles Dafeins, aus einer ewigen Form, welche beswegen als Onelle aller Schönheit angesehn werben muß und daher auch allein Liebe verbient, weil sie alles liebenswerth macht 2). Aus biefem Grunde macht uns bie Berehrung bes einen Gottes auch allen Dingen befreundet, welche etwas Gutes in fich tragen, indem wir durch fie

<sup>1)</sup> De lib. arb. II, 41. Quoquo enim te verteris, vestigiis quibusdam, quae operibus suis impressit, loquitur tibi et te in exteriora relabentem ipsis exteriorum formis intro revocat, ut, quidquid te delectat in corpore et per corporeos illigit sensus, videas esse numerosum et quaeras, unde sit, et in te ipsum redeas atque intelligas te id, quod adtingis sensibus corporis, probare aut improbare non posse, nisi apud te habeas quasdam pulcritudinis leges, ad quas referas, quaeque pulcra sentis exterius. Ib. 43. Nutus tui sunt omne creaturarum decus.

<sup>2)</sup> Ib. 42 sqq. Die brei Grabe ber Schönheit, welche Plottnus und nach ihm Shaftesbury unterscheiben, finden fich auch de div. qu. 83 qu. 78 angedeutet.

dem Ganzen vereinigt werden, der Duelle alles Guten; nicht den Theil sollen wir verehren, sondern die Einheit, welche das Ganze umfaßt. Daher sindet Angustinns auch Liebe in allen Dingen, wenn auch nach ihren Graden in verschiedener Weise; selbst in den unvernünstigen Thieren, den Bäumen, den unbelebten Elementen giebt sich wenigstens ein Streben zu erkennen, welches wie eine unbewußte Liebe angesehn werden kann; wir aber sollen das Ewige lieben, welches in allen Geschöpfen verbreitet ist, weil ihnen allen die schöpferische Kraft in übersinnlicher Gegenwart beiwohnt.

Es mag allerdings in biefer Beise bie Liebe zu Gott auch in ben natürlichen Erscheinungen zu finden eine Ge fabr liegen. bas Physische mit bem Ethischen zu verwechseln, abnlich jener Gefahr, welche und fcon früher ju broben ichien, wenn Augustinus ben Begriff bes Glaubens in einer gar ju weiten Ausbehnung faßte, ohne vom allgemeinen ben bobern religiösen und chriftlichen Glauben forgfältig genug zu unterfcheiben. Doch bie Unterscheidung einer wiffenden und umwiffenden Liebe, welche wir oben bemerft haben, beutet wenigstens bie Grenze an, burch welche bie Liebe ber vernunftigen Befen von ber bloß natürlichen Liebe abgesondert werben Indem wir durch die wiffende Liebe, burch die foll. Liebe mit Bewußtsein, Die Erkenntnig Gottes suchen fol-Ien, werben wir nun angewiesen nur in ber Entwicklung bes Willens zu feiner bochften Starte bem bochften Gute, wie ber hochsten Erkenntnif nachzutrachten. Daber ift bie

<sup>1)</sup> De vera rel. 112.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 28.

Liebe mit bem Glauben und ber Soffnung auf bas innigfte verbunden, bober aber als biese; benn sie ift die Erfüllung bes Beglaubten und Gehofften; fie gewährt bie Erfenninig beffen, mas wir suchen, und verbiubet uns wahrhaft mit ihm. Das Gute tonnen wir nicht baben, ohne es zu lieben, und nicht erkennen, ohne es zu bas ben 1); in ber Liebe aber haben wir es. 34 ber Erfenntuiß Gottes und ber Glaubenswahrheiten, nach welder Augustinus ftrebt, ift es nothwendig, bag wir gut find; aber bie Gute bes Menfchen wird nicht nach feinem Wiffen pom Guten beurtheilt, fonbern nach feiner Liebe jum Guten 9. hierburch wird nun eine Enfenntuig bes Guten unterschieben, welche unfructbar ift, eine tobte Erfenntnig, welche die mabre Gegenwart und bas mabre Wiffen bes Guten nicht in fich foliegt, von einer andern und bobern Erfenntnig, welche ohne bie Begenwart und ben wahren Besit bes Guten nicht bentbar ift 5). , Jene ift Die Erfenntniß ber Philosophen, welche ohne Liebe ift und nur aufblabt, biefe bagegen bie Erkenntnig ber Cbriften, welche in ber Liebe Gottes auch ben praftischen Antrieb enthalt bem Bott, welchen wir lieben, in feinem Bohlthun nachzundmen 1). Diese Liebe ift auch von allem Stolz frei, indem fie nur von Liebe und von Gott erfüllt ift 5).

<sup>1).</sup> De div. qu. 83 qu. 85; enchir. ad Laur. 31.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 28. Neque enim vir bonus merito dicitur, qui seit, quod bonum est, sed qui diligit. Enchir. ad Laur. l. l.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 85, 1.

<sup>4)</sup> De civ. d. VIII, 17. Religionis summa imitari, quem colis.

<sup>5)</sup> De trin. VIII, 12. Quanto igitur saniores sumus a tumore superbiae, tanto sumus dilectione pleniores; et quo nisi deo plenus est, qui plenus est dilectione?

An Gott aber bangen wir um fo fefter, je weniger wir unfer Eigenes lieben 1). Deswegen ift es auch nothig, bag wir, um gur Erfenninig Gottes ju gelangen, uns zuvor reinigen von bem Schmuge ber Gluthe und von ber Liebe jum Zeitlichen, aber boch fo, bag wir bas Beitliche nicht misachten; benn ba wir einmal in biefem Leben find und beswegen ber Beilmittel bedürfen gegen unsere Rrantbeit, in welcher wir bem Zeitrichen anhangen, fo muffen wir auch im Beitlichen bie Beilung fuchen, welche wir nothig haben 2). Wir feben, bag in allen biefen Gaben die Unterscheibung vorausgefest wirb von einer boppelten Art ber Erkenntniß; aber bag biefe Unterfceibung binlanglich begrundet worden ware, laft fich fcwerlich fagen. Augustinus fdließt nur and einer Wirfung, welche er voraussett, auf die Urfache, wenn er ben beibnischen Philosophen zwar die Erfenntniß Gottes und felbft ber Trinitat zufdreibt, aber babei boch bezweifelt, ob dies die rechte Erkenntnig, weil fie nicht zum rechten Sanbeln führe, von ber Bielgotterei nicht juruckbalte und die Demuth bes herzens nicht bewirke, wolche bas Göttliche auch in ber fleischlichen Geftalt bes Erlofers wiedererfenne 5). Wir fonnen in biefer Att ju foliegen ben Platonischen ober vielmehr Sofratischen Grundsag -nicht verkennen, bag bie rechte Wiffenschaft auch bas rechte Sanbeln und bie rechte Sinnesweise Berbeifuhren muffe; aber wie fieht es alsbann, biefen Grundfag porausgesett,

<sup>1)</sup> De trin. XII, 16. Tanto magis inhisteretar deo, quanto minus diligitur proprium.

<sup>2)</sup> lb. IV, 24.

<sup>3)</sup> De civ. d. X, 29.

mit der andern Voraussetzung des Augustinus, daß unser Erkennen von der praktischen Reinigung unserer Seele, von unserer Liebe und unserem Willen abhängig sei? Nach diesem Grundsate würden wir schließen müssen, weil die alten Philosophen die Wahrheit, sogar die überskunliche Wahrheit der Trinität zu erkennen im Stande gewesen, so müßten sie auch Liebe zum Übersinnlichen, zu Sott gehabt haben. Sewiß die Annahmen des Augustinus stimmen hier nicht mit seinen Grundsätzen und die Grundsätze, wenn sie auch in Einstang untereinander stehen sollten, sind doch keinesweges in das volle Licht gestellt worden, in welchem hierüber kein Zweisel sein könnte.

Am auffallendften muß es uns natürlich fein, bag Augustimus, ohne ben beibnischen Philosophen die mabre Erfenntniß zuzuschreiben, boch bie Erfenntniß ber Trinität ihnen zugesteht. Benn biefe Lehre möchte ja wohl am meis ften ben eigenthumlichen Charafter bes Chriftenthums an fich zu tragen icheinen. 3war meint Augustinus bie beibnischen Philosophen batten sie nur wie burch einen Rebel gesehn; aber er ift auch burchans nicht gemeigt uns eine vollfommene Erfenninig berfelben begulegen; auch wir feben fie nur durch ben Spiegel 1), konnen fie nicht recht begreifen und find nur in einem Beftreben fie burch Bilber uns beutlich zu machen, welche ihr boch feinesweges gleich fommen 2). Dag nun Augustinus unsere Erfenntnig in biefem Lehrpuntte ber philosophischen ziemlich gleich findet, fest offenbar voraus, daß er in ihm nicht eben bas Befentliche ober ben Mittelpunkt ber chriftlichen Denkweise

<sup>1)</sup> De trin. XV, 44.

<sup>2)</sup> Ib. 11; 42 sqq.

fand; benn sollte dies der Fall gewosen sein, so würte ihn gewiß die alte Überlieserung über die Platonische Trinität nicht geschreckt haben. Wie leicht hätte sie sich durch Untersuchung der Thatsachen erschüttern lassen. Es ist aber in der Weise dieser polemischen Entwicklung der Glaubenswissenschaft auf den Punkt jedesmal das meiste Gewicht zu legen und in ihm den Angel der Erkenntnis zu sinden, welcher so eben in der polemischen Fortbildung begriffen ist. Dieser, die Lehre von der Gnade, hing nun dem Augustinus allerdings auch mit der Trinitätslehre zusammen, aber doch nicht so unabtrennlich, daß er nicht eine Einsicht in diese gestattet hätte, ohne sene in ihrer Wahrheit anzuerkennen. Um dies in das gehörige Licht zu sezen, müssen wir noch einen Blick auf seine Trinitätslehre werfen.

Im Allgemeinen muffen wir sagen, daß Augustinus diese Lehre nicht eben weiter gebracht hat, obgleich er ihr einen großen Fleiß zuwendete. Denn seinen Fleiß wirst er auf Nebendinge, indem ihn das mysteriöse Dunkel der Sache zu verleiten scheint noch ein anderes Geheimnis darin verdorgen zu glauben, als das, was zur Festselsung dieser Lehre schon vor seiner Zeit geführt hatte. So wird er in eine Reihe von Untersuchungen hineingelockt, welche das Wesentliche eher zu verdecken, als an das Licht zu ziehen geeignet sind. Als das Wesentliche seine Lehre ausgebildet hatten, die Unterscheidung sest zwischen dem ersten, durchaus einsachen und unveränderlichen Princip aller Dinge, zwischen dem Sohne, durch welchen alles geschaffen, erhalten und regiert wird, und zwischen dem

beiligen Geifte, welcher uns beiligt, erleuchtet, erzieht und so alles Gute in uns vollendet 1). Aber wenn er auch fo die Eigenthumlichkeiten ber brei Personen anerfennt, fo läßt er fie boch nicht überall in gleicher Kraft Man muß zwei Darstellungeweisen ber bervortreten. Trinitatelehre bei ihm unterscheiben, bie eine, in welcher er ben Begriff Gottes nur im Allgemeinen und in Beziehung zur gangen Welt faßt, die andere, in welcher er bas Berbaltnig Gottes zu ben einzelnen Dingen ber Belt im Auge bat; von biefen ift es nun bie erftere, in welder er fast nur babin arbeitet bie Gigenthumlichkeiten ber Perfonen so viel als möglich zu verwischen. In ber erften Weise bezweckt er hauptsächlich zu bewirken, bag nicht etwa baburch, bag ber einen Person etwas beigelegt werbe, was ber anbern nicht zufommt, ber Gottheit und vollfommenen Wirkfamkeit ber einen Person ein Abbruch geschehe. Zwar wird bem Sohne bie Schöpfung ber Welt zugeschrieben, aber in ihr, bemerkt Augustinus, waren der Bater und der beilige Geift eben fo fehr wirffam, wie jener; zwar fommt bem beiligen Geifte als fein eigenthumliches Wert bie Bergebung ber Gunde ju, aber fie wird boch burch bie gange Trinität bewirft. Alle Werte, welche ber einen ober ber andern Person jugefdrieben werben, bas ift feine Formel, gefcheben boch nur burch die Mitwirfung ber übrigen Personen 2). Daber

<sup>1)</sup> C. Maxim. Arian. II, 2; 5; coll. c. Maxim. Arian. 13; conf. XIII, 6 aqq.

<sup>2)</sup> De trin. I, 8; serm. 52, 7 sqq.; 71, 28; 33. Proprium est opus spiritus sancti. Patre sane et filip quoperantibus, quia societas est quodam modo patris et filii ipse spiritus sanctus.

balt er and die Unterscheidung ber brei Personen, ungerechnet bag er ben Ausbrud Person, so wie bie übrigen firchlichen Terminologien, nur im uneigentlichen Sime nimmt 1), für eine Cache, welche uns nur geboten werde burch unfere ungenügenbe Auffaffunge = und Ausbrude. weise, so wie wir unsere Rebe nicht auf einmal, sondern nur in zeitlicher Folge ber Worte auszusprechen vermö-Daber behauptet er auch, Bater und Sohn und gen 2). beiliger Beift unterschieben fich nur im Berhaltniß zu einander, welches aber nicht wie ein Accidens für die gott liche Substanz gebacht werben burfe, weil in ihr nichts veranberlich mare 5). Drei Perfonen in ber Gottheit machen nicht mehr als eine, weil für Gott fein Größenunterschied gilt +); sie gelten baber auch gleich in ihrer Birtfamfeit auf die Belt, nur in ihren Berhaltniffen ju einander find fie verschieben; ber eine Gott beißt Bater im Berhältniß jum Sobn, Sobn im Berhältniß jum Bater und beiliger Geift im Berhaltniß zu ber geiftigen Rraft, von welcher ber geiftige Sauch ausgeht ). wird fich nicht verleugnen formen, bag biefe Richtung ber Darftellungsweise nur barauf ausgeht bas myftische Dunkel biefer Lehre gu fteigern, indem babei alles auf ein Gebit geführt wird, welches nur für Gott, aber nicht fur und ift. Allein man tann biefe Formeln bes Augustinus auch

<sup>1)</sup> De trin. V, 8; 10; VII, 7; 9.

<sup>2)</sup> Ib. IV, 80; ep. 11, 4. Propter imbecillitatem nostram, qui ab unitate in varietatem lapsi sumus.

<sup>3)</sup> De trin. V, 6; VII, 9. Subftang und Quatitat find natfirlich in ben Personen ber Trinitat nicht verfchieben. Ep. 120, 16.

<sup>4)</sup> De trig. VII, 11; VIII, 1 sq.

<sup>5)</sup> Ep. 238, 14.

nur für Ermahnungen zur Borsicht ansehn, welche bie Erinitätslehre vor jedem Schein bes Polytheistischen bewahren sollen.

Dagegen lagt nun Auguftinus bei ber Untersuchung über bas Berbaltnig ber Trinitat zu ben einzelnen Dingen ber Welt eine um fo größere Freiheit. Aber biefe Untersuchung betuht auch nur auf Unalogien und wenn baburch, bag fle gum Berftanbuig ber Trinitat angewentet werben follen, die Gefahr entfteben tonnte, bag bie Ginfachbeit Gottes zu febr in ben hintergrund trate, fo ift fogleich bie Warnung bereit, bag wir bie Berfdiebenbeiten in ben geschaffenen Dingen, wenn mit ihnen Die Berfchiebenheiten in ber Trinitat verglichen werben, nicht in berfelben Absonderung benten burfen, in welcher fie bei ben Gefcopfen vortommen 1). Dies bebt nun bas in folden Analogien Ausgeführte in ber That wieder auf und babin wirft auch nicht weniger bie große Beweglichfeit, mit welcher Augustinus in ben verschiebenften Unalogien wechselt. Er folgt bierin benfelben Babnen, welche toit icon ben Gregorius von Ruffa einschlagen faben, nur mit noch größerer Reichhaltigteit. Bir tonnen uns enthalten hieraber weitläuftig ju werben, well man nicht anders ale urtheilen fann, bag biefe Bergleichungen eber jur Renntnig ber Geschöpfe als bes Schöpfere führen. Daber genügt es bier zu erwähnen, daß Augustinus, wie Gregorius von Ryffa, in allen Dingen eine Spur ber Trinitat voraussest, weil das Werk feinem Urheber ent-

<sup>1)</sup> Conf. XIII, 12. Longe alited sunt ista trie, quam illa trinitas. De trin. XV, 12.

fprechen und eine Spur feines Befens zeigen muffe 1), und bag er auf verschiebene Beise biefe Spur nachuweifen fucht, ohne babei eine gewiffe Gleichartigfeit bes Berfahrens vermiffen zu laffen, welche auf einen allgemein burchgreifenden, aber nicht hinlanglich entwidelten Go banken binbeutet. Die gewöhnliche Beise bie Trinitat in ben einzelnen Geschöpfen aufzuzeigen, brudt fich in ba Formel aus, bag in einem jeben Dinge fein Sein über baupt von seinem besondern Sein und beide von ihra Übereinftimmung, zu einem Ganzen unterfchieden werben muffen und bag biefen brei Momenten im einzelnen Dinge die göttliche Trinitat entspreche. Denn bas Sein überbaupt ift bem Augustinus bas erfte Princip, bie Grunds lage ber beiben anbern, gleichsam die Gubfiang ober ber Stoff ber Dinge; bas besondere Sein aber, burch web des ein febes Ding biefes ober fenes ift, giebt einem jeben feine Form, welche nach ber Beisbeit bes Bortes gebildet allen Dingen das Vernünftige und die Bahrheit einpflangt, und endlich bie Ubereinstimmung bes Befon dern und des Allgemeinen, der Theile, aus welchen bas Gange gusammengesett ift, entspricht ber Liebe, in welcher ber heilige Geist Bater und Sohn mit einander verbindet?).

<sup>1)</sup> De trin. VI, 2.

<sup>2)</sup> De div. quaest. 83 qu. 18. Omne, quod est, aliud est, quo constat, aliud, quo discernitur, aliud, quo congruit. Universa igitur creatura, si et est quoquo modo, et ab eo, quod omnino nihil est, plurimum distat et suis partibus sibimet congruit, causam quoque ejus trinam esse oportet, qua sit, qua hoc sit, qua sibi amica sit. Creaturae autem causam, id est auctorem, deum dicimus. Oportet ergo esse trinitatem. Ep. 12. Disciplina ipsa et forma dei, per quam facta sunt omnia, quae

Diese allgemeinfte Beise bas Bild ber Trinität in sebem einzelnen Gefcopfe gu finden bat jedoch bem Auguftinus nur eine untergeordnete Bebeutung. Bon ber Überzeus gung ausgehend, bag bie Seele bober als ber Rorper, ber innere Menfc bober als ber außere, und daß je bober bas Geschöpf ift, um so beutlicher auch in ibm das Göttliche fich ausbrücke, wendet er fich vorzugsweise barauf bin bie Spuren ber Trinitat in ber geiftigen und vernünftigen Schöpfung aufzusuchen. hier findet er bie Dreibeit in bem Sein bes Beiftes, in feinem Erfennen ober Berftande und in seinem Willen ober feiner Liebe, welche wir im geschaffenen Geifte zwar von einander gewiffermagen unterscheiben muffen, welche aber im gottlichen Wefen einiger, als in uns, ober genauer befeben in der That schlechtbin eins find. Denn wir muffen anerfennen, daß bie Erfenntnig, welche Gott von fich felbft bat, vollfommen und baber seinem Geifte burchaus gleich fein und ebenso feine Liebe beibe, Erfennen und Beift, mit einander umfaffen und zu einer volltommenen Einbeit in fich verbinden muß 1). Daraus fliegt ihm benn auch

facta sunt, filius nuncupatur. De vera rel. 13. Esse, species, ordo. De quant. an. 77. Principium, sapientia, caritas. Für bas esse steht auch bas unum, de trin. VI, 12, wo auch summa origo, pulchritudo, delectatio zusammengestellt werben. Für ordo steht auch manere. Ep. 11, 3 sq. Die species ober forma ber Sache ist ihre Bahrheit. Für esse steht ferner auch modus, bas Maß, welches bas Princip ber Bahrheit abgiebt. De vita beata 34 sq. Durch eine weitere Analogie endlich schließen sich hieran auch mensura, numerus, pondus an. De trin. XI, 18. Nan sieht, daß alle diese Analogien sehr loder gehalten sind.

<sup>1)</sup> Conf. XIII, 11; de trin. IX, 4 sqq.; de civ. d. XI, 26. Nam et sumus et nos esse novimus et id esse ac nosse diligi-

bie Bestimmung, daß der heilige Gelft von Bater und Sohn gleichmäßig ausgehe, weil er nur in der Liebe besteht, durch welche der erkennende Berstand und der erkannte Geist sich umfassen 1).

Aber dies ift nicht die einzige Form, in welcher die Trinitat bem Augustinus im Geiftigen fich zu erfennen giebt. Der Bille erscheint ibm, wie icon früher ba Untersuchung feiner Lebre über bie Erfenntnig bemerk wurde, überhaupt als bas Berbinbenbe zwischen zwei von einander unterschiedenen Gliedern bes geiftigen lebens. So verbindet er das Sein mit dem Bewußtsein ober ba Anschauung (visio), sowohl im Sinnlichen als im Über finnlichen, und bringt baburch Wahrheit und Irribum in unserm Denken bervor. Das ift die Berbindung bes Baters ober bes Seins mit bem Sobne ober bem Er fennen 2). Aber in einer boppelten Weise zeigt sie fic junachft in unserer Seele, indem wir entweber bie finn liche Wahrnehmung mit ihrem finnlichen Gegenftande ober bas vom Gebächtniß festgehaltene Bilb, als ben Gegen ftand unseres Denkens, mit unserm Erfennen verbinden 3. In jenem Falle wird bie finnliche Sache ber Bater ber

mus. Damit findes er die Eintheilung der Philosophie in Abereinftimmung, in welcher nun aber die Theile eine verlehrte Stellung erhalten, indem die Phyfit vor der Logit zu fiehen kommt. Ib. 25.

<sup>1)</sup> De trin. IX, 18; XV, 27. Spiritus sanctus — — communem, qua invicem se diligunt pater et filius, nobis insinust caritatem. Ib. 47.

<sup>2)</sup> lb. XI, 10; 16 sq.

<sup>3)</sup> Ib. 16. Propterea duas in hoc genere trinitates volui commendare, unam, cum visio sentientis formatur ex corpore, aliam, cum visio cogitantis formatur ex memoria.

finnlichen Bahrnehmung, in diefem falle bas Gebachtniß ber Bater bes Gedankens und in beiben Källen verbinbet ber Wille burch seine Zustimmung Sache und Wahrnehmung, Bilb bes Gebachtniffes und Gebanten mit einanber. indem er bas Busammengehören beiber anerkennt, ober fest, daß die Wahrnehmung bem finnlichen Gegenftanbe, ber Gebante bem Bilbe im Gebachtnif entspreche, und fo feine Billigung ber Wahrnehmung ober bem Gebanken extheilt. Da baben wir also eine bopvelte Trinitat, ber finulichen Sache, ber Wahrnehmung und ber Buftimmung, bes finnlichen Bilbes, bes Gebantens und ber Buftimmung unseres Willens. Offenbar ift nach ben Anfichten bes Augustinus bie lettere Busammenftellung ber vollfommnere Ausbrud ber gottlichen Trinitat; boch feinesweges ber bochfte, ber vollfommenfte. Denn wenn gleich er in allen Studen bem leben ber Seele angebort, fo findet bei ibm boch eine Abhangigfeit vom finnlichen Einbrude ftatt, inbem bas Gebachtnig nur bas außerlich Bahrgenommene auffaßt und aufbewahrt und hierdurch alsbann auch ben geistigen Gebanken bilbet und unterrichtet. Augustinus erinnert fic babei auch baran, bag bie Thiere nicht minder Gebachtnig baben, als ber Menich 1). Deswegen rechnet er biefe Trinitat auch nur jum außern Menschen. Gine bobere Trinitat findet er im innern Menschen, in ber Bernunft, welche bas wahre Bild Gottes im Menfchen ift, nicht mit bem Zeitlichen, fonbern mit bem Ewigen fich beschäftigt, und über alles hinausgeht, was gleich ben Bilbern bes Gebachtniffes

<sup>1)</sup> Conf. X, 26; 36; de gen. ad lit. XII, 15 sqq.

eine Ahnlichkeit mit bem Körperlichen an fich trägt. Da fteigert sich das Gedächtniß zum Bewußtsein der Ewigkeit, der Gedanke zur Weisheit, die Liebe zur Seligkeit 1).

Besonders auffallend ist es, wie in bieser Darftellangeweise ber Begriff bes Gebachtniffes an Die Spipe ber geiftigen Thatigfeiten gestellt wird, so bag er eine Ausbehnung erhalt, welche gulest bas Bange bes Beifte umfaßt 2). Er erhalt baburch eine weitere und tiefen Bedeutung, als er sonft gewöhnlich hat, und Augustinus führt biefelbe mit Borliebe burch, weil er badurch Go legenheit erhalt ben Zusammenhang bes Beitlichen mit bem Ewigen auseinander ju fegen. Buerft in weiterem Sinne wird biefer Begriff genommen, indem er auch auf gegenwärtige Dinge fich beziehen foll. Go fest Auguftinus bas Gebachtnig feiner felbft ber Gelbftvergeffenheit entgegen, wo es unstreitig bie mabre Selbftbesinnung ber zeichnen foll 5). Tiefer aber wird ber Begriff gefaßt, indem ein Gedachtniß gefest wird, vermittelft beffen wir bas überfinnliche uns vregegenwärtigen follen +), wobei eine Erinnerung an bie Auffassungeweise bes Platon vorschweben mag 5), wenngleich Augustinus die Lehre von

<sup>1)</sup> Der Kurze wegen verweise ich auf bie Recapitulation de triu. XV, 5; ib. 7 sqq.

<sup>2)</sup> Conf. X, 26. Magna vis est memoriae, neseio quid horrendum, deus meus, profunda et infinita multiplicitas et hoc animus est et hoc ego ipse sum.

<sup>3)</sup> De trin. XIV, 14.

<sup>4)</sup> Ib. XV, 43. Überhaupt über bas Gebachtniß ift zu vergleichen conk X, 12 sqq.

<sup>5)</sup> Darauf weist conf. X, 27 bin, wo auseinandergesett wird, bas man nicht suchen und nicht finden könnte, wenn man bas Gesuchte nicht schon gewissermaßen im Gedachtnis batte.

ber Biebererinnerung an bie 3been verwirft. Aberhaupt tommt es beim Begriffe bes Gebachtniffes auf ben Bogreff ber Beit an, weil bie Erinnerung nichts anberes ift, als die Gegenwart bes Bergangenen in unferer Seele. Aber bie Zeit ift allein in ber Seelet Denn bie Bergangenheit: ift nur in unferm :Gebachtniffe, bie Gegenwart bes Bergangenen, bie Gegenwart nur: in ber Anfchaunns ober hem Aufmerten ; bie Begenwart bes Gegenwärtigen, endlich die Aufunft nur in der Erwartung, die Gegenwart bes Bulunftigen. Alles bies meffen wir mur in ber Seele und zwar in bem ihr: Gegenwärtigen. . Aber bas Gegenwärtige ift in und nur geworben und in ber Eximerung wohnt es und bei. Nächt anders ift es mit ber Erwas tung. Wir erwarten etwas eben .nur, bamiti bas, was wir erwarten, burchibas, worauf wir merten, übergebe in bas, wovon wir bie Erinnerung haben. Soibreiten fich bie verschiedenen Theile ber Zeit nur in unferer Seele aus, boch alle brei Domente ber Beit. in befranbiger Berbindung untereinander." Alles bies beutet auf eine Einheit biefer Momente bin, Wir werben anerkennen maffen, bag im Berlaufe ber Beit' bie Bufunft und bie Erwartung immer mehr abnimmt, die Bergangenheit und bie Erinnerung immer mehr wächst; julest wird alles in bas Gebächtnif übergebn und in ibm bas gange Leben uns gegenwärtig fein. Da wird bie Beit verfchwunden fein und bie Ewigteit als Ginbeit, ber brei zeitlichen Momente fich barftellen. Go werben wir Gott fcauen, bie Wahrheit, in welcher feine Zeit ist. Gott ift bie Einbeit, welche bei uns in die Zeit auseinandergefloffen ift, und unfere Sehnsucht geht nur babin, bag mir gereinigt Gefd. b. Phil. VI. 20

im Feuer der gottlichen Liebe wieder zusammenfließen mögen 1).

Bei bieser Lehre von der Arinität haben wir num immer und so auch beim Augustinus darauf zu achten, daß in ihr die Ordnung uns gewiesen wird, in welcher wir Gott erkennen und seiner Gegemwart theilhaftig werden sollen. Daß diese vom heiligen Geist ausgehe, das entwickelt Augustinus schon genügend in jenen Säzen, in welchen er uns auffordert Gott in der Liebe zu erkennen und einzusehn, daß wir unsern Bruder nicht lieben können ohne eine Erkenntniß des Guten und mithin auch Gottes zu haben. Denn der heilige Geist ist die Liebe 3). Dahin streben aber auch noch viele andere Säze. Der heilige Geist ist die Gabe, welche wir von Gott empfangen 5); er erleuchtet uns und führt uns zur Wahrheit, d. h. zum Sohne Gottes, deren Maß der Bater ist 4).

<sup>1)</sup> Conf. XI, 26. Sunt enim baec in anima tria quaedam et alibi ea non video. Praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de futuris exspectatio. Ib. 34 sqq.; 37. Nam et exspectat et attendit et meminit, ut id, quod exspectat, per id, quod attendit, transeat in id, quod meminerit. Ib. 38. Quod quanto magis agitur et agitur, tanto breviata exspectatione prolongatur memoria, donec tota exspectatio consumatur, cum tota illa actio finita transierit in memoriam. — Hoc (sc. fit) in tota vita hominis, cujus partes sunt omnes actiones hominis etc. Ib. 39. Et tu, solatium meum, domine, pater meus aeternus es; at ego in tempora dissilui, quorum ordinem nescio, tumultuosis varietatibus dilaniantur cogitationes meae, intima viscera animae meae, donec in te confinam purgatus et liquidus igne amoris tui.

<sup>2)</sup> De trin. XV, 29; de civ. d. XI, 24.

<sup>3)</sup> De trin. l. l.; de civ. d. VIII, 1; conf. XIII, 8.

<sup>4)</sup> Solil. I, 15; de vita beata 35.

Daß nun diese Gabe Sottes auch in der That volktommen sei und Gott in seinem ganzen Wesen uns offenbare, bas wird dadurch auf das stärkste ausgebrückt, daß auch wieder die ganze Trinität in der Liebe ober im heiligen Geiste ist. Denn in der Liebe find dreierlei verschiedene Dinge, das Liebende, das Geliebte und die Liebe; alle drei sind aber eins bei Gott, wo die Liebe auf das wahre und vollkommene Wesen gerichtet ist. Du liebt sich das ganze Liebende und ist ganz das Gesiebte und ganz Liebe 1).

Wenn wir nun aber unter biefem bettigen Beifte im Sinne bes Augustimis funftreitig ben Geift zu verfiehn haben, welcher in der chriftlichen Africe wirtfam ift und nur in biefer feine volle Wirtsamteit gewünt, fo merben wir auch nicht baran zweifeln tonnen; bag ihm bie wahre Erfenntnig Gottes an Die Gemeinschaft mit ber chriftlis den Rirche gebunden ift. hierdurch geschieht es nun; bag er bie Berbindung ber Trinkatelebre mit ber alten Philosophie im böhern und wahren Ginne des Wortes boch wieber aufloft, findem er bie Gnabe bes beiligen Geistes als etwas betrachtet; was wesentlich verschieben ift von ber allgemeinen Erfenntniß Gottes auch in seiner breifachen Gestalt. fo wie biefe Erkenniniff bei ben beibnischen Philosophen fich porfand. Go nimmt er ben Begriff ber göttlichen Bnabe in einem engern und ausschlies fenbern Sinne in einer abnlichen Beife, wie uns basselbe früher bei dem Begriffe des Glaubens vorgekommen ift. Dies hängt aber bamit zufammen, bag wir bas Bild und mithin auch ben Gebanken ber Trinitat in einer

<sup>1)</sup> De trin. VIII, 14; IX, 2; XV, 10.

weitern und in einer emgern Beife in ber Beit finben. In einer weitern Beise, indem es auch in der forver-Ibben Ratur und im angern Denfchen ausgeprägt ift, in einer engern Weise, indem es vornehmlich im Übersinnlichen und imrimmern : Menfchen gefunden wirb. nam gber nur in gener Beife bie Trinitat im torperlicen und im angem Menfchen erfennt, bet ift nicht bes guten und fconen: Lebens, nicht ber mabren Liebe ju Gott theilhaftig; fonbern mendet feine Reigung nur ber finnlichen Schönheit, ben fünnlichen Dingen und bem Berganglichen: zu : daburth ibuf. er biefe. Dinge liebt, wird ibm abenigdad Gwige. und : mabrhaft Gottliche verhallt und, er Albft frinem mabren Wofen entfrembet 1). Go fest Augustinuts parans, bag bie Wiffenschaft, welche bie Beibnischen: Philosophen: suchten, und bis zur Erfenning ben Trinitate trichen, boch nicht aus Babrheitsliebe von ihnen getrieben wurde. Ihne Exfeuntnig ber Trinitat fondelten die nur auch: ber Betrachtung ber finnlichen und geitlichen Dinge, in welchen bas Bilb Gottes nicht ift 2); benn bied baben mir wur in ber Bermmft an feben 5). Bon ihr aber, welche unfer mahnes Wefen ift, werben wir nur abgelenft, indem wir sins bem Riedern gumms ben; und indem wir biefem anbangen, muffen wir nothwendig in Bruthum gerathen über und felbft und bie

<sup>1)</sup> De trin XI, 8. Male itaque vivitur et deformiter secundum trinitatelli exterioris hominis, quia et flam trinitatem, quae, licet interius imaginatur, exteriora tamen imaginatur, sensibilium corporaliumque utendorum causa peperit (sc. voluntas). Ib. 9. Quocirca id amare, alienari est. Cf. retr. II, 15, 2.

<sup>2)</sup> lb. 8; XII, 4.

<sup>3)</sup> Ib. XIV, 6; 11.

wahren Güter, welche wir suchen sollen 1). So ist benn biese Erkenntnis ber Dreieinigkeit, so wie die ganze heidnische Philosophie und alles, was sonst das Leben ohne ben christlichen Glauben, ohne die göttliche Gnade hervorgebracht hat, wie schätbar es auch sonst sein möge, nur als Erzeugnis einer transhaften Stimmung der Seele anzusehn. Es läst sich alles dies nur daraus ableiten, daß wir uns selbst entfremdet sind.

Dem Augustinus felbft erscheint biefer Buftanb ber Dinge als etwas Rathselbaftes. Nichts ift boch bem Geifte befannter, als. was ihm nabe ift, und nichts ift bem Beifte naber, ale er felbft 2). Dennoch suchen wir leichter in bem une Frembartigen, als im Geifte und als im innern Menschen, die Wahrheit und die Trinitat auf, ja indem wir uns bem Körperlichen und uns Frembartigen zuwenden, verblenden wir uns fo fehr über une felbft, baß wir sogar unsern Geift für einen Körper halten 5). Wir werben bies nicht anders ertidren können, als burch bie Annahme, daß ber Seift einem Niedern untergeordnet worden sei und von bem beberscht werde, mas er beberschen sollte 1). Dies sett allerdings eine Berkehrung ber Ordnung voraus, und bag eine folche in der Welt eintreten konnte. Daber wird auch ein Werf bes beiligen Seiftes in ber Befestigung unserer Geele gegen alle Ber-

91.

<sup>1)</sup> Ib. X, 10; XIV, 8.

<sup>2)</sup> Ib. X, 5; XIV, 7. Nibil enim tam novit mens, quam id, quod sibi praesto est, nec menti magis quidquam praesto est, quam ipsa sibi.

<sup>3)</sup> Ib. X, 7 sqq.

<sup>4)</sup> De civ. d. XIX, 27; de mus. VI, 13.

lockungen ber niebern Ratur gefunden. Er soll uns be fähigen in der Erkenntnis der Wahrheit zu bleiben und alles Sterbliche zu verachten, welches uns von der Wahr heit abziehen könnte <sup>1</sup>). Wer nun diese Gabe des heiligen Seistes nicht hat, der wird vergebens nach der Erkenntnis Gottes streben; nur die Bilder der niedern Ratur werden ihn verlocken und nur ein Schatten der Trinklat wird seinem Geiste sich darstellen. Daß dem aber so sein wie wir es ersahren, müssen wir als ein Räthsel betracten, welches uns allein die Lehre des Augustinus über die weltlichen Dinge wird lösen können.

## Biertes Rapitel. über Die Welt im Allgemeinen.

Die Welt haben wir als ein Geschöpf Gottes zu betrachten, weil sie sich verändert; denn das Ungeschaffene, was sein Princip in sich selbst hat, ist unveränderlich?). Sie ist aber geschaffen aus dem Nichts; denn außer Gott war nichts, aus welchem sie hätte gebildet werden können, und wäre sie aus dem Wesen Gottes gemacht, so würde sie Gott, gleich sein und unveränderliches Wesen haben 5). Warum Gott die Welt geschaffen habe, sollen wir nicht fragen; denn das hieße nach einer höhern Ursache fragen, von welcher der Wille Gottes abhängig wäre. Gott if

<sup>1)</sup> Ep. 11, 4.

<sup>2)</sup> Conf. XI, 6; de civ. d. XI, 4, 2.

<sup>3)</sup> Conf. XII, 7.

feiner Rothwenbigfeit unterworfen 1). Deswegen aber bat Sott bie Welt nicht etwa obne Grund (ratio) geschaffen; benn ohne Grund vollbringt er nichts; nur wir fonnen feine Grande nicht erfcopfen, feine Bunder nicht erffaren und die Schöpfung ber Welt ift bas größefte Bunber 2). Diese Betrachtung balt jeboch ben Augustinus nicht bavon ab, in ber Gute Sottes ben Grund ber Welt zu fuchen. Der gute Gott bat fie gemacht um Gutes zu machen 5). Diese Schönfung bat er nun aber nicht in ber Zeit vollbracht; benn alles, was er vollbringt, ift in seinem ewis gen Wefen ohne alle Zeit, welche, wie schon fruber bemerft, nur in ber Seele ift; fein Bille ift fein Befen und eins mit feiner Dacht; in feinem Billen, welcher mit seinem Borberwiffen eins ift, ift bas Zuklinftige icon gegenwärtig. Daber barf man auch nicht fragen, was Gott porber gefban babe, ebe er bie Welt fouf, ober ob er nicht feinen Willen verandert habe, indem er ben Entidlug faßte bie Welt ju icaffen 1). Aber baraus folgt nun feinesweges, bag bie Belt von Ewigfeit ber und obne Anfang fei. Denn es ift nur eine leere Ginbilbung bie Zeit ale in bas Unendliche ausgebehnt fich zu benten, wie basselbe auch vom Raume gilt. Es giebt fein Leeres, weil es ohne Wahrheit sein wurde; es giebt also auch feinen Raum außer ber Welt und ebenso feine Beit außer ihr. Alles, wie fcon feliber gesagt, bat fein

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 22; 28.

<sup>2)</sup> De civ. d. X, 12; XI, 5; XXI, 5, 2.

<sup>3)</sup> Ib. XI, 21; 22; 23.

<sup>4)</sup> Conf. VII, 6; XI, 12 sqq.; de civ. d. XI, 4, 2; XXII, 2, 2; de gen. c. Man. I, 3.

Maß, in seinem Principe, in Gott. Die Zeit aber wurde mit der Welt, weil die Beränderung mit ihr begann, welche nicht ohne Zeit gedacht werden kann; denn diese ift das Raß sener und aller Bewegung 1. So ist nun eine in Zeit und Raum begrenzte Welt geworden 2. Wir haben sie als eine Einheit anzusehen; denn die Vernunst strebt überall nach Einheit; die Annahme vieler Welten erscheint dagegen dem Augustinus wie ein leeres Spiel der Einbildungskraft 3. Aber daraus, daß die Welt nur eine ist, solgt keinesweges, daß sie auch einsach ist; vielwehr muß sie als nicht einsach, als mannigsaltig angesehn werden, weil das Einsache ewig und unveränderlich ist, indem Subsect und Prädicat in ihm eins sind, welsches nach frühern Bewerkungen nur Gott zukommt 4.

Demungeachtet haben wir anzunehmen, daß Gott in diese Welt alle Bollsommenheit niedergelegt habe, welche er wußte. Deun wir haben zuerst anzuerkennen, daß Gott nicht ohne Wissen etwas vollbringen kann. In ihm und ihm gegenwärtig sind die Gründe aller sichtbaren und unsichtbaren, aller veränderlichen und unveränderlichen Dinge. Er hat nicht ohne Bernunft alles geschaffen. Dierauf, haben wir schon früher bemerkt, gründet Augustinus die Lehre von der Realität der Ideen. Sie bezeichnen zunächst die allgemeinen Gesete, nach welchen Gott alles geschaffen hat und alles regiert; aber nicht allein die allgemeinen Gesete, sondern auch sedes Einzelne

1.16 g 3

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 5 sq.; solil, H, 31; souf. XI, 29 sq.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 5.

<sup>4)</sup> De civ. d. XI, 10.

ift nach seinem besondern Grunde im Gott, nach einem vernünstigen Begriff geschaffen; alles trägt daher einen vernünstigen Begriff in sich, welcher sein innerstes Wesen bildet, und ist diesem Begriffe enthprechend vernünstig und gut. So wollte Gott, daß alles sei, und alles ist geworden 1). Daher ist diese Welt in ullen ihren Theis len gut und alles zusammengenommen vollständig. Ihrem Schöpfer konnte sie freilich nicht gleich werden, eben besst wegen well sie werden und daher der Beränderung unterworsen sein mußte; aber alles in ihr, sowohl das Bleis bende, als das Berändersiche, ist doch nach den Gesesen der ewigen Güte geordnet und trägt daher auch das Gute an sich. Diese allgemeinen Gründe sucht Augustinus noch durch eine Reihe von einzelnen Betrachtungen zu unterstützen, so daß man wohl sieht, welche Wichtigkeit ihm

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 6; XI, 10, 3. Neque enim multae sed una sapientia est, in qua sunt immensi quidam atque infiniti thesauri rerum intelligibilium, in quibus sunt omnes invisibiles atque incommutabiles, rationes rerum, etiam visibilium et mutabilium, quae per ipsam factae sunt. Quoniam deus non aliquid nesciens fecit, - - porro si sciens fecit omnia, ea utique fecit, quae noverat. 1b. 22,- ut essent omnia. De div. qu. 83 qu. 26, 2. Singula igitur propriis sunt creata rationibus. Retr. I, 3, 2. Aber bie 3beenlebre ift befonbers b. a. St. aus ben div. qu. mertwurbig. Augustin icast biefe Lebre fo boch, bag er feine Beisheit ohne fie benten tann. Bei ihm ift es teinem 3meifel unterworfen, mas beim Platon bezweifelt worben ift, bag er Ibeen ber einzelnen Dinge annimmt, wie auch 3been ber Lebensabichnitte ber natürlichen Arton und Gattungen. Darin unterscheibet er fich ju feinem Bortheil vom Platon, daß er bicfe natürlichen Orbnumgen mehr bei bem, was er Begriffe nennt, im Auge bat, als bie fünftlichen Abftractionen, welche nur als Mittel bienen, obwohl er bie lettern auch nicht gang ausschließt. Dan f. g. B. ep. 120, 18.

biefer Lebrounft bat. Alle Dinge find nur baburd, bag ein jedes eins ift; ihre Einheit aber ift etwas Butes, benn alles ftrebt nach Einheit 1). 3war bie forperliche Natur hat wegen ihrer Theilbarfeit feine rechte, mabre und volltommene Einheit 2), aber fie ftrebt boch barnach und ift ihrer einigermaßen fähig, was schon als etwas Gutes angefehn werben muß. Alle Dinge haben auch Korm und Schönheit, welche beibe als eins und als etwas Gutes zu benten find, und wenn auch bie Rorper ber Natur nicht bie wahre Genauigkeit und Schönheit ber geometrischen Form erreichen 5), so ist boch die Ahnlichkeit mit biefer, bie Rachahmung berfelben, sollte es auch nur von Ferne sein, schon immer als etwas Gutes au achten. Gelbft bie Materie, welche als ber niedrigfte Grad bes Dafeins betrachtet, ja welche von Bielen für ben Grund alles Übels gehalten wird, muß als etwas Gutes angesehn werben, benn sie ift ber Form wenigstens Porphyrius irrt, wenn er behauptet, die Seele ware mit ber Materie verbunden worben, um bas Bofe fennen zu lernen und badurch belehrt zum Guten fich gurudzuwenden; vielmehr ift ber Rarper ber Seele gegeben worben, um barin bas Gute zu wirken 5). Nicht weniger irrt Drigenes, wenn er ber Meinung ift, die korperliche

<sup>1)</sup> De ord. II, 48.

<sup>· .. 2)</sup> De vera rel. 60.

<sup>... 3)</sup> Solil. II, 32.

<sup>4)</sup> De vera rel. 36. Bonum est enim esse formatum. Non-nullum ergo bonum est et capacitas formae. — Omne formatum, in quantum formatum est, et omne, quod nondum formatum est, in quantum formari potest, ex deo habet.

<sup>5)</sup> De civ. d. X, 30.

Raine wäre nur wegen bes Bosen und nach dem Fall der Geister entstanden; sie gehört vielmehr zur Schönheit der Welt und dient zum Guten ). So dürsen wir nicht daran zweiseln, daß alles in der Welt sein Gutes hat. Alles Leben, so weit es lebt, alles Sein, so weit es ist, müssen wir für gut halten. Das Bose pder das Übel bezeichnet nur die Beraubung des Guten. Jede Natur hat ihr Maß, ihre Form und Schönheit, ihre Übereinstimmung und ihren Frieden mit sich, worin wir das Gute derselben anerkennen müssen <sup>2</sup>).

Wenn wir zurückgehen auf den oben angeführten Grund bafür, daß die Welt nicht einfach sein könne, so werden wir bemerken, daß er nur die vollsommene Einsheit des Subjects mit seinen Prädicaten ausschließt, also die Trennbarkeit dieser von jenem und mithin die Beränderlichseit der Welt behauptet. Hierin liegt jedoch schon die Nothwendigkeit der Materie, welche als der Grund des Beränderlichen gedacht wird, sowohl des Körperlichen als des Seistigen; denn sie ist das Formbare. Augustinus schließt sich wohl zuweilen an die gewöhnliche Lehrweise an, daß Gott zuerst die Materie und alsdann erst daraus die geformten Dinge geschaffen habe; allein er erklärt dieselbe, wie nicht anders zu erwarten war, auch

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 23.

<sup>2)</sup> Ib. 22. — cum omnino natura nulla sit melum, nomenque hoc non sit nisi privationis boni. Ib. XII, 5. Naturae igitur omnes, quoniam sunt, et ideo habent modum suum, speciem suam et quandam secum pacem suam. De vera rel. 21. Nam et ipsum (sc. corpus) habet aliquam concordiam partium suarum, sine qua omnino esse non posset. — — Pacem suae formae etc. — — In quantum est, quidquid est, bonum est.

folgerichtig babin, bag an ein zeitliches Fortschreiten im Schaffen Gottes nicht zu benfen ift. Gott veranbert feinen Willen und fein Berbaltniß zu ben Dingen nicht, fonbern nur bie Dinge veranbern ihr Berbaltnig zu ibm, indem fie das vollziehen, was in seinem Billen von Ewigkeit ber gesett ift. In der Welt liegen sogleich bei ihrer Schöpfung, in ihrer Materie, alle bie Samen ber Dinge, alles bas bem Bermögen nach, was fpater fich in ihr entwideln soll. Auch ift bie Materie niemals wirklich ohne Form, sondern nur als ben Grund ber Formen, welche aus ihr gebildet werben, welche fie aber nicht felbst hervorbringt, sehen wir sie als bas Frühere an 1). Bei ber Materie pflegen wir fogleich auch an bie Bielheit ber Gubstangen, nicht allein ber Zuftande und Thatigfeiten zu benten und mahricheinlich glaubte auch Augustinus nicht nothig zu haben im Besondern noch zu beweisen, daß die Materie der Welt unter eine Bielheit ber Dinge fich vertheile. Doch finden wir unabhangig hiervon bei ihm bas Bestreben barzuthun, daß bie Schopfung eine Bielheit ber Dinge enthalten muffe. Er beruft sich bafür, abnlich bem Tertullianus, auf bie Ge-

<sup>1)</sup> Conf. XII, 8; 40. Materiam coeli et terrae — videlicet universae, id est intelligibilis corporalisque creaturae. — — Et esse utique aliquid non formatum potest, formari autem, quod non est, non potest. Sic est prior materies, quam id, quod ex ea fit, non ideo prior, quia ipsa efficit, cum potius fiat, nec prior intervallo temporis. De civ. d. XXII, 2; de gen. ad lit. V, 45. Sicut autem in ipso grano invisibiliter erant omnia simul, quae per tempora in arborem surgerent, ita ipse mundus cogitandus est, cum dens simul omnia creavit, habuisse simul omnia, quae cum illo et in illo facta sunt etc. De gen. c. Man. 10; 11. Quasi semen coeli et terrae.

rechtigfeit Gottes. Diese verlangt Bertheilung ber Gutert Bettbellung aber tann nicht fein, wo nicht Unterfcheibung ber Dinge ift. ). Richt weniger beruft er fich barauf. bag viele Dinge fein mußten, bamit alles fei, und bamit aus ben berichiebenen Miten und Graben ber Dinge auch eine Ordnung bet Welt gebilbet werben konne 2). Go fteben thm Babl und Berichtebenbeit ber Dinge mit bem Begriffe ber Gerechtigfeit und biefer wieber mit bem Begriffe ber Ordnung in ber genaueften Berbinbung; an ben Begriff ber Drbnung schließt fich aber alsbam auch ber Begriff ber Schonbeit unmittelbar au. Denn offenbar bangt biefe Borftellungsweise mit ber Platonifchen 3beenlebre zusammen, verzweigt fic aber and mit ber Votbas goreischen Berehrung ber Babt und bes Dages, welche burch Schriftfellen unterflägt in ber Ordnung ber Zablen bie überfinnliche Coonbeit bes Gangen und eines feben Einzelnen im ettennen frebt D. . 3m Ginne ber Platonis fcen 3bedulebre ift es, wenn Augustinus bie Ratur ber einzelnen Dinge fo zusammenfafit, baf ein jebes für fich eine Einbett, von einem feben andern burch feine einem thumliche Form verfchieben, aber mit ber Ordnung bes Ganzen seinem Wefen nach verbunden (# 1). Auch barin

<sup>1)</sup> De ord. I, 19; cf. ib. II, 22.

<sup>2)</sup> De div. qu. 88 qu. 41. Quia non essent omnia, si essent aequalia; non enim essent multa rerum genera, quibus conficitur universitas, primas et secundas et deinceps-usque ad ultimas ordinatas habens creaturas; et hoc est, quod dicitur omnia.

<sup>3)</sup> De lib. arb. II, 24.

<sup>4)</sup> De vera rel. 18. Omnis enim res vel substantia vel essentia vel natura vel si quo alio verbo mellus enuntiatur, simul haec tria habet, ut et unum aliquid sit et specie propria discernatur a ceteris et rerum ordinem non excedat.

entfernt er sich vom Platon nicht, daß er Zahlen und Ideen in engster Berbiudung mit der Schönheit sich denkt; ja es leuchtet ihm nicht allein die Schönheit der Welt in der Ordnung aller ihrer Theile, Jahlen und Maße ein, soudern auch Goth ist ihm, wie früher schon bemerkt wurde, die Fülle aller Schönheit 1), wobei unstreitig die alterthümliche Gleichsetzung des Guten mit dem Schönen ihre Rolle spielt.

Wir können uns nicht enthalten in biefer Busammen-Rellung ber Begriffe, ber vertheilenben Gerechtigfeit Gottes, ber Ordnung und Schonheit ber Belt, in ber Aupreisung biefer beiden, ja in der Borliebe, mit welcher die Schönheit Gottes hervorgehoben wird, einen Nachhall ber alten Philosophie, su permuthen, welcher mohl taum bem innem Busammenhange ber chriftlichen Lebre recht eingefügt sein möchte. Augustinus ift bierin sehr ausführlich, indem er und oftmals baran erjunert, daß bie Welt eine geordnete Einbeit fei, ausammengesest ans verichiebenen Individuen, Arten und Gattimgen, Belde auch nach Graben bes Seine und ber Bollfommenheit fich underschieben und, ber Beranberung unterworfen, in einer bestimmten Ordnung ber Zeiten ihre Entwickung batten. Richts preift er häufiger und berebter, als biefe Ordnung ber Dinge, in welcher ihre Bielheit und Berschiedenheit, aber auch ihr Friede in fich, unter einander und mit Gott bestehe 2). Außer bieser Ordnung foll nichts fein, nichts

<sup>1)</sup> Bergl. de vera rel. 21. Der forma und ber species, ben objectiven Bezeichnungen ber 3bee, entiprechen formosissimus und speciosissimus.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIX, 13. Par omnium rerum tranquillitas

geschen : auch nicht bie Bunber, muche nur einen uns unbekannten Ordnung oder Ratur augehörten, aber nicht gegen bie Ratur maren. Gegen biefe Ratur, biefe Orbe nung ber Belt fann beswegen nichts geschehen, weil Bott fie leitet, aber nach einer Berbindung ber Urfachen, welche wir jest zu begreifen nicht im Stande find 13. Daß alles fo in einem unverbrüchlichen Chenmage georbe net ift, barin beftebt bie Schonbeit ber Belt, welche uns Soit verfündet und welche burchaus auf bas Gute abwedt 2). Richt in ber Große ber Welt besteht fie, nicht in ihrer Maffe; wie benn bie Große überbaupt nur im Berbaltniff zu etwas Anderem zu benfen ift, fonbern in ber Berhaltnismäßigfeit abrer Theile 5), alfo in einer Ordnung .. einem Gefete .. welches über bem Bethaltniffe Beht. Man wird übrigens nicht erwarten, bag Augustis nus tief in das Einzelne eingebe, um diese Ordnung und Schanbeit ber Belt zu ermitteln ober an beidreiben. Dazu murbe eine größere Kenntnig physischer Dinge per boren, als fie biefe Zeit befigen fonnte aber erftrebte.

Es geht nun unstreitig jum Theil aus diesem Mangel an genauern Untersuchungen über die nachlrlichen Unter schiebe der Dinge und ihrer Arten, so wie über ihr Berhältniß zu den sittlichen Unterschieden hervor, baß es uns nicht gelingen will eine klare Borstellung von der Ord-

ordinis. Ordo est parium dispariumque rerum sua cuique loca tribuens dispositio.

<sup>1)</sup> De ord. I, 8; 14; 14; de civ.d. XXI, 8, 2; 5. Er führt bie Bunber auf bie icopferifche Kraft Gottes gurud, weiche boch nichts ohne Ordnung bewirke.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 4; de qu. anim. 80.

<sup>3)</sup> De vera rel. 80; de civ. d. XI, 22.

nung! bet Dinge in ber Welt nach Angustinischer Lebre zu gewinnen, ja bag fogar biefe Lehre uns nicht ohne innere Biberfpriiche fich ju entwideln fceint. Gine große Schwierigfeit macht bierbei bie Beife, in welcher Auguftinus bie specifischen Unterfchiebe in ber Schöpfung mit ben Grabunterschieben in Berbindung bringt. Bunachft tombe es fcheinen, ale wenn bie Annahme wefentlicher Gradunterschiede in der Welt für die Dentweise des Auguftinus nur willfürfich mare. Denn mas er felbet bafüt unfabet, will feinesweges genugen. Er meint nemlich, es mußten alle Grabe bes Suten fein, bamit bie Welt wollfianbig ware 1); aber biefer Sas will schon beswegen nicht genügen, weil er eber von kitlichen, als von physiichen Graben berftunden werben fonnte, und überdies ftebt er mit einem andern Cape in Berbinbung, beffen franliche Ratur auf ben erften Blick einleuchtet. Gott menten wird als bas bochfte Sein bezeichnet, welchem bie geschäffenen Dinge nicht gleich tommen konnten, fo bag: fe: gebacht werben wifften als Gott ahnlich nach berfciebenen Graben ber Abnlichfeit 2). Jeber aber fiebt ein; daß es ein meigenficher Ausbrud ift; wenn Gott wie ber bechir Grab bes Geins mit feinen Geschöpfen in.. Mergleithung gestellt wieb. Go mag benn biefe Belandbitung von Graben: bet welllichen Dinge gunächft nur als ein Erfahrungsfan gelten, welcher burch bie Offenbarung bestätigt und erweitert ju werben icheint. Da finben wir die Unterschiede ber körperlichen unbelebten Ratur

De gen. c. Man. II, 43; de civ. d. XI, 22.; de lib. arb.
 111, 24.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 51, 2; de qu. anim. 80.

und ber belebten Wesen, ba finden wir unvernünftige Thiere und vernünftige Befen, Erbe und himmel voneinander unterschieden und fonnen nicht bezweifeln, baß biefe einen Borzug vor jenen, jene einen niebern Grad bes Seins als biefe haben. Die Engel, beren Dafein bie beilige Schrift lebrt, muffen wir fur bober achten, als die Menichen. Es find bies für uns ungahlbare, von Bott aber gezählte Grabe ber Arten und Formen 1), worin nichts anderes ausgebrückt ift, als daß eine philosopbische Ableitung biefer Grabe, welche nur burch eine vollständige Übersicht über fie geschehen könnte, nicht versucht werben foll. Rur in einzelnen Punften baber wirb ber Grabunterschied ber Dinge naber bestimmt. So wenn ber geformte Rorper über ben ungeformten, ber ungeformte Beift über ben geformten Rörper gesett wird 2); wenn ferner bas, was ift, geringer heißt, als bas, was außer bem Sein auch noch Leben, und biefes geringer als bas, was außer bem Sein und bem Leben auch noch Bewußtsein hat und ber Weisheit fähig ift 5). alle biefe Unterschiebe, welche meiftens von Ariftotelischen Begriffen ausgehn, werben boch nur nebenber vorgebracht. Um auffallendften ift unter biefen Unterscheibungen bie Art, wie Augustinus über die Natur ber Engel im Bergleich mit ben Menschen fich erklart. Seine Ansichten bierüber, wo fie eine wiffenschaftliche Faffung erftreben, schließen sich offenbar an die Ansichten ber alten Philosophie vom Sternenhimmel an, boch in ber Weise, bag

<sup>1)</sup> De lib. arb. III, 13 sqq.

<sup>2)</sup> Conf. XIII, 2.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 51, 2.

Gefd. b. Phil. VI.

er hierüber nichts feststellen will, weil diese Dinge über ben Rreis unserer Erkenntnig hinausgehn und die von uns geforberte Forfdung überfdreiten 1). Go lagt er es unentschieden, ob Sonne und Mond und Geftirne Engel find, mas er zu bezweifeln auch überbies Grund bat, weil wir mit ben Engeln feine forperliche, fonbern nur geiftige Gemeinschaft, baben sollen 2). Sonft aber ift er boch febr geneigt ben Meinungen ber alten Philosophie über ben Himmel beizustimmen und ihn für ein verftanbiges Oo fcopf zu halten, nicht ewig wie Gott, aber boch ber göttlichen Ewigfeit theilhaftig, inbem es bie Beranberlichfeit, welche ibm als einem Geschöpfe zufommt, burch bie Sußigfeit ber Anschauung Gottes, in welcher es lebt, besiegt bat und niemals ihr Folge leiftet. Für ben himmel soll baber auch bie Zeit mit ihren Beranderungen nicht vorhanden sein 5). Freilich wird ihm badurch ber Kall ber bofen Engel unerflärlich 1); aber er tröftet fich barüber, indem er bei bem Dunkel biefer Dinge überhaupt feine sichere Lehre verfolgen zu tonnen überzeugt ift; ja er meint bie Sicherheit bes seligen Lebens für bie beiligen Engel boch erft von bem Augenblice an rechnen zu tonnen, wo die bosen Engel abgefallen sind, so daß wir das ewige leben jener doch nicht als etwas ihnen Wefentlices anzusehn haben würden.

Aber das Schwankende in der Lehre des Augustinus über diese Gradunterschiede der vernünftigen Wesen offen-

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 15; ad Oros. c. Prisc. 14.

<sup>2)</sup> De civ. d. VIII, 25.

<sup>3)</sup> Conf. XII, 9 sqq.

<sup>4)</sup> De civ. d. XI, 11.

bart fich erft ohne alle Zwelbeutigfeit, wenn wir bemerfen, baf er ben Unterschieb zwifchen Engeln und Menfchen feinesweges für unüberfteiglich balt. Wir follen werben wie jene; bie Seelen der feligen Menfthen follen bie Stelle ber gefallenen Engel erfogen, bamit im Simmel feine Lude bleibe; ja wir find, auf unfer Befen, nicht anf ben zeitlichen Standpunkt uuferes Lebens gefeben, ben Engeln gleich; benn nichts ift beffer als bie menfchliche Seele 1). Muffen wir ba nicht annehmen, bag biefer Unterfchied, ber größefte, welchen es im Reiche vernunftiger Beifter giebt, ber Unterschied zwischen Simmel und Erbe, boch nur auf einer Berfchiebenheit ber Entwicklungsfinfen beruht? Dies ftimmt auch vollfommen einerseits mit dem allgemeinen Grundfate überein, bag bie Großenunterschiebe, zu welchen boch auch bie Grabunterschiebe geboren, bas Befen bes Beiftigen nicht treffen, anbererfeits mit ber Uberzeugung, welche im Bewußtfein unferer geiftigen Gemeinschaft mit Gott feststeht, bag in ber Mitte zwifden Gott und und fein anderes Gefcopf feine Stelle babe 2).

An biefen oberften Grad der Schöpfung ftoft nun aber auch sogleich der niedrigste Grad ohne Mittelglieder an. Augustinus unterscheidet nämlich zwischen dem, was verminftig ift, wie die geiftige Natur der Engel und ber

<sup>1)</sup> De civ. d. VIII, 25; XII, 1. Der Unterschied zwischen guten und bosen Engeln ift größer ale zwischen Menschen und Engeln. De quantanim. 78. Si quid ergo aliud est eorum, quae deus creavit, quiddam est deterius, quiddam par, deterius, ut anima pecoris, par, ut angeli, melius autem nibil. De div. qu. 83 qu. 51, 2; enchir. ad Laur. 9.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 51, 2; 4; qu. 54; de trin. VIII, 2; de vera rel. 118.

Meniden, und awifden bem, was nur vernunftmäßig. Bernunftmäßig ift alles, mas von Gott geschaffen, weil es nach vernünftiger Absicht geschaffen; alles ift von objectiver Seite vernünftig; bagegen sind nur einige Geschöpfe auch in subjectivem Sinne vernünftig ober baben felbft Bernunft in fich und tonnen fie gebrauchen. Diefe vernünftigen Gefcopfe fegen bas Bernunftmäßige in ber übrigen Schöpfung voraus, suchen und ftreben es an in ibrem Denfen, weil fie burch ein natürliches Band mit ihm verbunden find 1). Und beswegen ift auch zwischen ber unvernünftigen Natur und ber vernünftigen nichts Mittleres; fonbern fo wie bie vernünftige Ratur bie bochfte Stufe ber Schöpfung ift, welche unmittelbar an Gott grengt, indem fie nach bem Bilbe Gottes gemacht ift und eine Ahnlichfeit mit Gott bat, fo muffen wir ihr auch zuschreiben, daß fie wie Gott das Bernunftmäßige, wenn auch nicht icaffen, boch in fich felbft ausbilben und außerlich an andern Dingen bervorbringen fann 2). Diefe beiben Grabe bes Seins find nun wesentlich von einanber abgesonbert und es ift fein Übergang aus bem einen in den andern möglich. Das Unvernünftige fann nie

<sup>1)</sup> De ord. II, 31. — Solent doctissimi viri, quid inter rationale et rationabile intersit, acute subtiliterque discernere. —
— Nam rationale esse dixerunt, quod ratione uteretur vel uti posset, rationabile autem, quod ratione factum esset aut dictum. lb. 35. Derselbe Unterschied ist zwischen bem intellectuale und bem intelligibile; doch wird bieser de gen. ad lit. XII, 21 so genommen, daß intelligibile nur das sein soll, quod solo intellectu percipi potest, woraus sich benn ergiebt, daß alles intelligibile auch intellectuale tst.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 2.

vernünstig werben und bas Bernünstige, wie sehr es sich auch verschlechtern möge, kann nie jum Grade bes Unvernünftigen herabsinken. Selbst ber Teufel verliert boch sein vernünstiges Leben nicht, wenn er auch wollte 1).

Bas nun weiter bie unvernünftige Schöpfung betrifft, so bindert uns nichts in dieser die größeste Mannigfaltigfeit ber Gradunterschiebe anzunehmen; aber ein jeber fühlt auch sogleich beraus, bag die Bedeutung ber wesentlichen Grabunterschiebe für bie Betrachtung ber Welt bas burch febr herabgesett ift, baß fie in ber vernünftigen Schöpfung verschwindet und nur in ber unvernünftigen Schöpfung fich behaupten fann. Denn bas Unvernünftige ift ja bem Augustinus wefentlich nur ein Mittel, bas Bernünftige bagegen ber 3wed ber Welt. Deswegen wird man auch nicht erwarten, bag er auf bie Untersuchung biefer noch übrigen Grabunterschiebe weitlauftig fich einlaffen werbe. Er führt fie wieber auf zwei Sauptgrabe gurud, welche nichts Mittleres zwischen fich zulaffen. Das Unverminftige ift entweder belebt ober unbelebt, und im erften Fall wohnt ihm eine belebenbe Seele bei, im anbern gall ift es nur Körper. 3wischen Körper und Seele if nichts Mittleres; benn fener ift bas, was belebt wirb, biefe bas, was belebt "). Das Belebte ift feiner Ratur nach vollfommen und höherer Art, als bas Unbelebte; benn biesem fehlt bas Leben, welches jenes hat, mahrend fenem nichts von bem abgeht, was biesem zufommt. Die Seele aber giebt bem Befeelten seinen Borzug vor bem

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 11.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 51, 2; qu. 54, wo ein weifiauftiger Beweis geführt wirb.

Unbeseelten; sie beherscht den Körper und deswegen muß sie auch höherer Art sein, als biefer. Ihr kommt Freisbeit der Bewegung zu, und wenn diese auch misbraucht werden kann, so bildet sie doch an sich einen Borzug, so daß, wir auch die niedrigste Seele noch höher stellen muffen als den höchsten Körper 1).

Betrachten wir nun biefen Punft in ber Fefifiellung ber Grabunterichiebe, fo werben wir burch feine Bebentung auch nur barin bestätigt werben, bag es mit allen biefen Untersuchungen bem Augustinus boch wesentlich nur auf bie Feftftellung ber Lehren anfommt, welche bas vernünftige Leben betreffen. Denn in bie Untersuchung über diefes greift unstreitig auch ber Unterschied zwischen Rorper und Seele fehr bebeutend ein. Faffen wir aber alles zusammen, was nun von wefentlichen Grabunterschieben feststeben geblieben ift, fo läuft es eben nur auf bie brei Bestandtheile hinaus, aus welchen ber Mensch nach Platonischer Lehre zusammengesett ift. Augustinus billigt die Meinung bes Platon, daß bie Seele nicht ohne Rörper sein tonne 2). Da aber ben Thieren auch eine Seele beiwohnt, welche boch bes Ewigen nicht theilhaftig ift, wie die menschliche, so muffen wir von ber Seele ober bem Geifte noch bie Bernunft (mens, ratio) unterscheiben 3). Alle Bemühungen um bie wesentlichen Gradunterschiebe führen also nur zu ben Unterscheibungen, welche bas jusammengesette Befen bes Menschen erhellen follen. Dies ift ber Natur biefer ausschließlich firchlichen

<sup>1)</sup> De lib. arb. III, 15 sq.; de vera rel. 22.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 27.

<sup>3)</sup> De lib. arb. II, 8 sqq.

Richtung in ben Forfchungen bes Augustinus enthrechenb. Sein Bestreben bezwedt wefentlich nur ben veruinftigen Dingen und hanptfachlich bem. Menfchen , welcher bie Rirche bilben foll, ihre richtige Stelle in ber Welt anne weisen. Bu biesem Zwede ift es aber nothwendig einen Gradunterschied festzuhalten als im Wefen ber Dinge liegend, benn bas vernünftige Leben ift gebunden an ben Begenfag zwischen bem Riebern und bem Sobern, inbem es sowohl bem einen, als bem anbern sich zuwenben fann. Es follte fich bem Sobern, b. h. Gott anfchließen, ibm in vernünftiger Einsicht als seinem herrn dienend, in ibm feine Ordnung und fein Gefes finbenb; aber es fann auch bem Rorper fich juwenden, welcher weniger ift als die Bernunft und ibm unterworfen werben follte 1). hierburch find alfo zwei Grube ber Dinge als nothwens big gefest, bas Bernunftige und bas Umvernanftige; welche Unterschiebe aber auch in biefem lettern noch bervortreten mogen, fo find fie boch nur unbebentenb; benn bas Unvernünftige erscheint nur als ein Mittel, welches vorhanden sein muß, damit die Freihelt des Willens es in ber Bahl habe, bem ewigen Gesetze Gottes und ben Beboten ber Bernunft zu folgen ober ben finnlichen Dingen fich zuzuwenden, welche ihr untergeordnet fein follten 9). Es fommt babei aber nicht barauf an, welchen Graben ber finnlichen Dinge fie fich anschließt. Die Seele ftellt fic alebann nur ale ber mittlere Grab bes Dafeins bar, in welchem ber Grund ber Bewegung fich finbet;

<sup>1)</sup> De mus. VI, 12 sq.; de quant. an. 80.

<sup>2)</sup> De quant. an. l. l.

weil ohne eine solche bie Freiheit sich weber ber einen noch ber andern Seite zuwenden konnte.

Aber wir werben bierans and entnehmen muffen, bag in bemfelben Mage, in welchem zufolge ber allgemeinen Richtung ber Augustinischen Lehre bie Bebeutsamkeit ber wesentlichen Grabunterschiebe verschwindet, bagegen bas Gewicht der Gradunterschiede in ber Entwicklung der Dinge Denn auf biefe fommen boch unftreitig bie Unterschiede zwischen Glänbigen und Unglänbigen, zwischen Guten und Bofen gurud, und bie Ordnung ber Beli, welche aus biefen Gradunterschieden fich ergeben foll, wird ohne Zweifel ben Charafter einer sittlichen Orbnung an fich tragen muffen. Aber indem nun Augustinus bie Mannigfaltigfeit biefer Unterschiebe bervorbebt, muß es und an einem nicht geringen Auftog gereichen, daß er bas Gute mit bem Schonen nach alterthumlicher Anficht gleich sett. Denn indem er die Verschiedenbeit der Dinge nach ben mannigfaltigken Graben vom bochften bis jum niebrigften als ein nothwendiges Erforderniß für die Schönheit der Welt verlangt, ergiebt fic als eine unabweislicht Folgerung, bag auch ber Gegenfat zwifden Gutem und Bosem in allen seinen Graben nothwendig von Gott gefcht fei. Augustinus butet fich freilich biefe Folgerung geraben auszusprechen; aber eine gute Babl feiner Gate freift boch nabe genug an biefelbe an. Bu allen ben Graben ber Dinge, welche bie Belt erfüllen sollen, gebort auch bas Glend ber Gunber, welches boch immer noch ein boberer Grad bes Daseins ift, als bas unvernünftige Geschöpf 1).

<sup>1)</sup> De lib., arb. III, 24 sq.

Offenbar trägt es einen farten Beigefcmad ber alten Philosophie an sich, wenn gelehrt wird, bag zur Schonbeit der Welt auch ble Gegenfage gehören und beswegen Gott Geschöpfe hervorgebracht habe, von welchen er wußte, bag fie funbigen wurben, bamit burch ben Begenfat biefer gegen die Guten die Welt wie eine schone Rebe burd Gegenfage geschundt merbe 1). Nicht unnag ift bas Bofe in biefer Belt, sonbern es bient bem Guten; es bient baju, bag burch bie Bergleichung bes Reiches Gottes mit bem Reiche ber Gunbe jenes um fo beller hervorglangt 2). Das Bofe alfo barf in ber Welt nicht fehlen. Es wird von Gott jum Guten gebraucht und seiner Ordmung eingefügt 5). Was von Gott sich lossagt, ift boch nicht ohne Gott, sonbern wird von ihm fefigehalten 4). Zwar wenn man es außer seinem Bufammenhange betrachtet, fo erregt fein Anblid Abfcheu; wenn wir es aber an seiner Stelle aufzufaffen wiffen, so zeigt fich, daß es nirgends vorkommt, wo es nicht fein .

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 18. Sicut ergo ista contraria contrariis opposita sermonis pulcritudinem reddunt, ita quadam non verborum, sed rerum eloquentia contrariorum oppositione saeculi pulcritudo componitur. De ord. I, 18. Qui ordo atque dispositio quia universitatis congruentiam ipsa distinctione custodit, fit, ut mala etiam esse necesse sit. Ita quasi ex antithetis quodam modo, quod nobis etiam in oratione jucundum est, id est ex contrariis omnium simul rerum pulcritudo figuratur.

<sup>2)</sup> De civ. d. XVII, 11; enchir. 3. Etiam illud, quod malum dicitur, bene ordinatum et loso suo positum, eminentius commendat bona, ut magis placeant et laudabiliora sint, dum comparantur malis.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIV, 27.

<sup>4)</sup> De ord. II, 20.

follte. Es ift zu vergleichen mit ben Barbatismen und Soldriemen, welche bie Dichter lieben, um baburch gro-Bere Schönheiten bervorzubringen. Damit eröffnet fich uns ber Glaube an eine verborgene Ordnung, welcher es angebort 1). Das Gange ber Welt ift auch mit Einfolng ber Gunber icon, fo wie ein icones Gemalbe burch bie fdwarze Farbe, welche an threr Stelle ftebt, nicht befiedt wird 2). Auf brei Dingen beruht bie untabelhafte Schonbeit ber Welt, auf ber Berbammung ber Gunber, auf ber Ubung ber Gerechten und auf ber Bollfommenbeit ber Geligen 5). Bu ber Schonbeit ber Belt gebort auch bas emige Reuer ber Solle, obgleich es ben Berbammten gur Strafe gereicht . Man wird ichwerlich leugnen tonnen, baß nur zum Theil biefe Außerungen ungezwungen in bem Sinne ju beuten find, bag fie nur bedingungeweise bie Cinordnung bes Bofen in die icone Busammenfegung ber Belt behaupten follen, obwohl andere Auferungen . bes Augustinus in einem folden Sinne lauten. Go unterscheibet er bie ichopferische und bie ordnenbe Thatigfeit Gottes wie ben göttlichen Billen, welcher auf ben 3wed gerichtet ift, und bas, was Gott julagt und nur als

<sup>1)</sup> De ord. II, 11. Namque omnis vita stultorum, quamvis per eos ipsos minime constans minimeque ordinata sit, per divinam tamen providentiam necessario rerum ordine includitur et quasi quibusdam locis illa ineffabili et sempiterna lege dispositis nullo modo esse sinitur, ubi esse non debet. Ib. 12 sqq.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 23, 1.

<sup>3)</sup> De vera rel. 44. Et est pulcritudo universae creaturae per haec tria inculpabilis, damnationem peccatorum, exercitationem justorum, perfectionem beatorum.

<sup>4)</sup> De civ. d. XII, 4.

Mittel gebroucht; fener aber foll:bas Onte allein; angeboren, biefer nicht allein bas Gute, fonbern auch bas Bose, welches gegen bie Ordming bes Gangen fich empore, aber von ihr bennoch überwilltigt werbe 1). Da außert er fich, faft in ber Beife ber Stoffer, bag ber Unterfcbieb gwifden Guten und Bofen barin beftebe, bag jene die Ordnung halten, biefe aber von ber Ordnung gehal ten werben?). Allein bringen wir tiefer in ben Zusammenhang ber Gebanten ein, fo muffen wir geftebn, bag biefe vorfichtige Burudhalping, welche nur eine mittelbare Berbindung zwischen bem Bofen und zwischen Gott geftatten will, mit ben Grunbfägen bes Mugufting ums faum vereinbar fcheint. Betrachten wir noch einmal bie enge Berbindung, melthe er ; zwischen ber Schonbeit und Drbnung ber Best jund zwifden ber Gerechtigfeit Gottes Die Berechtigfeit ift ihm bie innere Goonbeit, von welcher alle außere Schonbrit ber Berhaltniffe ausgeht, wie beim Meniden, alfo auch bei Gott 5). Die . Gerechtigleit aber, wie früher bemertt, folieft bie Bere theilung ber verschiebenen Grabe bes Daseins nach bem verschiedenen Werthe ber Dinge in sich und zu ben were fcbiebenen Graben gebort auch bas Boffere und bas Schlechtere: bamit baber bie Gerechtigfeit. Gottes fei, wird auch bas Beffere und bas Schlechtere in bet Beit

<sup>1)</sup> De mor. Man. 9; de div. qu. 83 qu. 79, 1; conf. I, 16. Deus ordinator et creator omnium rerum naturalium; peccatorum autem tantum ordinator. De ord. II, 28; de civ. d. XI, 17. Optimus creator — justissimus ordinator.

<sup>2)</sup> De mus. VI, 46. Aliud enim est tenere ordinem, aliud ordine teneri.

<sup>3)</sup> Ep. 120, 20.

fein miffen. Wenn nun auch bas Bofe vor ber Gunbe und bem Willen ber vernänftigen Wesen nicht war, so wußte bod Gott vorber, daß es fein wurde, und fein gerechter Befchluß es ber Orbnung ber Welt einzufügen, wohnte ibm von Ewigkeit bei, so baß seine Berechtigfeit in ber Strafe bes Bosen awar erft in späterer Zeit zur Anwendung tam, aber bech zu ben ewigen Gigenschaften Gottes zu rechnen ift 1). Go gewiß baber Gott gerecht ift, so nothwendig find auch die Unterfchiebe bes Guten und bes Bofen, ber Belohnung und ber Strafe in biefer Welt. In einigen Geschöbfen muß fich bie barmbergige Onabe, in andern bie rachende Gerechtigfeit Gottes offenbaren 3). Man barf auch nicht baran zweifeln, bag biefe Unterschiebe ber guten und ber bofen Beifter in bem emis gen Berftanbe Gottes von Anbeginn ber Welt gefest und begründet find.

In der That begegnet und nun hier etwas Unerwartetes, was wir aber doch wohl hätten vorhersehen können. Wir sahen zuvor, wie großen Werth Augustinus auf die
wesentlichen Gradunterschiede legte; dei genauerer Unterstüdung fanden wir sedoch, daß diese Gradunterschiede
wenigstens in dem Theile der Schöpfung, welcher allein
ihm einen selbständigen Werth hat, in der vernünftigen
Schöpfung, ihm unter den Händen verschwanden und nur
noch Gradunterschiede in und aus der Entwicklung der
Dinge hervorgegangen ihm übrigblieden; allein sest hat
und unsere Untersuchung noch weiter geführt und es hat

<sup>4)</sup> De ord. I, 19; II, 22 sq.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXI, 12. — ut in quibusdam demonstretur, quid valeat misericors gratis, in eeteris, quid justa vindicta.

fich ergeben, daß biese erft aus der Entwicklung bervergenemgenen Grabuntericiebe bie wesentlichen und nothwendigen find. Denn in ber Erzeugung und Bollenbung biefer Unterschiebe befieht bem Angustinus ber Zwed ber Belt, welcher boch gewiß in bem ursprünglichen Rathe folgge Gottes befoloffen fein wird. Augustinus nemlich fcklägt fich feinesweges au der Partei, welche wir bei ben morgenländischen Kirchenvätern porberschend gefunden baben, angunehmen, daß in irgend einer Weise bas Bose aufhören werbe. Weber läßt er ju, bag es allein als ein Mittel angesehn werbe, welches zulent untergebn. wurde, wenn es feinen Zwed erfult batte, noch verfattet er eine endliche Befehrung ber bofen Geifter in Ausficht au ftellen. Gegen bie erfte Annahme erinnert er baran, daß am Bosen, welches teine Raturerscheinung, sondern im Billen eines freien und geiftigen Befens gegrundet sei, tein Geift zu Grunde gebe, wie schon Platon bemerft hatte; benn bas geistige Wesen sei unsterblich 1). andere Annahme bagegen fceint ihm nur aus einem unzeitigen Mitleiben bervorgegangen zu sein 2). Daher ift ift es ihm gewiß, daß geistige Wefen, wenigstens ber Teufel und fein Anhang 5), zu ewiger Berbammuif beftimmt find; es muß eine Bollenbung bes Bofen geben, wie eine Bollenbung bes Guten, ein bochtes Gut und ein bochftes Boses 4). Fügen wir nun noch bingu, bag

<sup>1)</sup> De eiv. d. VI, 12.

<sup>2)</sup> lh. XXI, 47; enchir, ad Laur. 29.

<sup>3)</sup> De civ. d. XXI, 24, 1.

<sup>4)</sup> Ib. XIX, 1. Finem ergo boni nunc dicimus, non quo consumatur, ut non sit, eed que perficiatur, ut plenum sit; et finem mali, non quo esse desinat, sed que usque noceudo perducat.

Anaphinus aud in ber ewigen Berbammung Ornbe unterscheibet, fa fogar in ber Befeligung, obgleich fie ibm fonft eine wöllige Gleichheit ber Guten zu versprechen fcheint, micht gamilich alle Berfchiebenheit ausschlieft 1), fo feben wir wohl, bag bie Nothwenbigfeit einer Mannigfaltigfeit ber Grade ihm auf bas Restefte eingeprägt fit, bag fie im unentbehrlich erscheint wie für bie Schonbeit, fo für bie Bollenbung ber Welt. Wenn wir auf biefe lettere feben, fo bilft es auch gewiß nicht auf ben Rugen bes Bofen für bas Gute fich zu berufen, baß z. B. auch bie Repereten baju gut find bie Wahrheit beutlicher an ben Tag ju bringen 2), sondern wir finden uns bier auf die Nothwenbigfeit ewiger Unterschiebe im Grabe bes Dafeins zurfickgeführt. Gott weiß sie vorher. Was ist aber bieses Borberwiffen anders als fein ewiger Berftand? In ibm ift jedes Geschöpf vorgebildet und begründet. Go finden wir biese Unfichten in ber engften Berbindung mit ber Ibeenlebre bes Augustinus.

überraschend mag es uns nun allerdings sein, wenn man diese Gedanken verfolgt, zu sinden, daß der Gradmeteschied nicht allein der zeitlichen Entwicklung, sondern dem Wesen der Dinge, wie sie in Gott vorzebildet sind, also dem Ewigen angehört, ja daß der sittliche Unterschied zwischen Gutem und Bösem einen stärkern Abschnitt unter den Dingen ihrer ewigen Wahrheit nach machen soll, als der natürliche Unterschied zwischen den Arten und Gattungen. Zwar das Bose sept und nicht zu dem Erade des

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 28; 29; del civ. d: XXII, 80, 2.

<sup>2)</sup> De civ. d. XVI, 2; de dono persev. 53.

Umvernünftigen herunter, benn bie niebrigfte Seete ift noch immer bem bochften Körper vorzuziehen, bie vermunftige Seele auch in ber Sanbe und ber ewigen Berbammniß bem unvernünftigen Thiere und die verdammte Geele follte noch bantbar fein ihrem Schöpfer wegen seiner Gute gegen fie, bafur bag er bas Sein ihr geschenft hat, benn es sei beffer eleub sein als nicht sein 1); allein bie Unterfciebe awischen Engel und Mensch, obgleich es fchien, als follten auch fie im ewigen Berftande Gottes wefentlich bestehen, sollen boch in der That verschwinden, wenn, wie früher gefagt, ber Unterschied zwischen guten und bofen Menschen größer sein foll, als ber Unterschied zwis iden Meniden und Engeln, wenn bie guten Meniden ben Engeln gleich werben und bie Stelle ber gefallenen Engel erfeten follen. Aber, wie ichon fraber gefagt, bas Unerwartete hatten wir vorausfehen fonnen. Denn feben wir auf ben allgemeinen, firchlichen Charafter ber Augus finischen Lehre, so muffen wir es natürlich finden, bag bie natürlichen Ordnungen ihr bei Weitem weniger bes beuten, als bie Ordnungen bes fittlichen Lebens. nun diefes überall an die einzelnen Perfonen zunächft fich balt, beren Wille bas fittliche Leben gestaltet, so ift es auch wesentlich eine die Personen betreffende Ordnung, welche fich gulett in ber Belt berausftellen muß, eine Ordnung, welche nur burch bas allgemeine Band ber Rirche im Gegenfan gegen bas Reich ber weltlichen Machte

<sup>1)</sup> De civ. d. XIX, 13, 1; de vera rel. 26; 78; de lib. arb.. III, 15 sqq.; 18. Ex illo igitur, quod etiam ingratus habes, quod sis, creatoris laudo bonitatem; ex illo autem, quod pateris ingratus, quod non vis, ordinatoris laudo justitiam.

zusammengehalsen wird. Das Auffallende hierbei ist nur barin zu suchen, daß Augustimus in seiner Lehre von der Welt die Platonische Ideenlehre an die Spise stellt und sie ausdrücklich auf die ewigen Gesetze der Arten und Gattungen deutet, obzleich ihm diese natürlichen Unterschiede im Berlaufe seiner Untersuchung als verschwindende erscheinen. Es läßt sich nicht versennen, daß hierdurch Elemente in die Weltansicht des Augustinus gekommen sind, welche wenigstens nur eine ungenügende Verarbeitung erhalten haben. Das Ende der Weltentwicklung, wie er es beschreibt, entspricht der Ewizseit der allgemeinen Begriffe nicht. Man kann es daher in einem bessern Einstange mit seinen allgemeinen Grundsähen sinden, daß er in seiner Deutung der Ideenlehre auf die Ewizseit der individuellen Begriffe ein besonderes Gewicht legte.

Wenn wir aber ber ausschließlich firchlichen Richtung ber Augustinischen Lehre gebenken, so muß dies auch baran uns erinnern, daß die Rosmologie in ihr nur eine untergeordnete Stellung haben konnte. Der Kirche kommt es wesentlich auf den Menschen an; die übrige Welt ist ihr nur Schauplatz und Segenstand der menschlichen Handslungen und Schickale; sollte sie noch von andern versnünstigen Wesen oder Iwecken der Welt wissen, so blickt sie doch nur nebenbei auf sie oder ordnet sie gar dem Menschen unter. Daß Augustinus das erstere thut, haben wir schon gesehn. Denn bei dem Gewichte, welches ihm der Gegensatz zwischen Gutem und Bösem hat, ist es nichts Geringes, wenn er eingesteht, daß er die Entsteshung des Bösen unter den Engeln sich nicht erklären könne. Er sagt es auch geradezu heraus, indem er die Unters

fuchung über bie Engel, ihre Berichiebenbeiten, ihre Ratut und bergleichen mehr zu ben überschwenglichen Fragen verweift, über welche er gern feine Unwiffenheit befennt 1). Benn er um bas Geschick und bie Natur bes Teufels fic angelegentlicher befummert, fo geschieht es wohl nur um ben Bufammenhang anzubeuten, in welchem bas Bose im Menschen mit ben fibrigen weltlichen Entwicklungen fteht. Saben wir nun biefen Punft im Auge, fo werden wir es begreiflicher finden, warum Augustinus fo leicht mit bem Unterschiede ber Arten und Gattungen umspringt; benn ihm fommt es wesentlich nur auf eine Art an, auf die Menschen. Seine ganze Lehre von ber Welt verfolgt wesentlich nur ben 3wed uns ben Denschen, in feinem Leben und Wefen begreiflich ju machen. muffen baber auch seinen Untersuchungen über biefen Punkt unsere besondere Aufmertfamteit zuwenden.

## Fünftes Rapitel.

über den Menschen.

Wenn Augustinus den Menschen auch nicht als den einzigen Zweck der Welt ansieht, so erblickter doch in ihm einen der vorzüglichsten Zwecke der Schöpfung. Daher muß er auch von seinem Schöpfer auf das beste ausgesstattet sein. Sein wesentlicher Borzug vor andern lebensdigen Geschöpfen der Erde ist es aber, daß er in der

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 15.

Gefd. b. Phil. VI.

Seele, welche seinen Leib belebt, einen vernüuftigen Beift erbalten bat. Sierin beftebt bas Bilb Gottes im Denichen, beun Gott ift ein vernünftiger Geift 1). Mit einem Rörper mußte freilich biese Bernunft verbunden sein und beswegen auch mit einer Seele, welche ben vernünftigen Beift mit bem Leibe verbindet, benn ber Leib gebort gur Ratur bes menschlichen Geiftes, fo wie bas Sandeln gum Denfen gehört 2); aber ber Körper war ursprünglich ber Bernunft durchaus unterworfen und gehorsam, so bag er feine Laft für ben Menschen wurde, wie es in unferm gegenwärtigen Zustande ber Fall ist; er war dem vernunftigen Beifte als ein Diener gegeben, welcher feine andere Bewegungen in sich zuließ, als bie, welche bie Bernunft wollte; benn noch hatte fich bie Ordnung ber Dinge nicht verfehrt, noch berichte die Gerechtigfeit in allen Studen, einem jeben feine gebührenbe Stelle auweisend. Daher war auch die Seele von feiner Begierte erfüllt, welche gegen bie Bernunft anstrebte 5). Wir feben, bag wir es hier mit Forderungen zu thun haben, welche bavon ausgeben, daß die Gerechtigfeit und Gute Gottes in seiner Schöpfung vollfommen fich erweisen muffc. Dazu gebort es benn nicht minder, bag auch die übrige folechtere Natur bem vernünftigen Menschen unterworfen sein Der Mensch lebte ba im Parabise, in welchem mußte.

<sup>1)</sup> De civ. d. XI, 2; de trin. XII, 12. Non secundum formam corporis homo factus est ad imaginem dei, sed secundum rationalem mentem.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 27; de div. qu. 83 qu. 58, 2. Nam et actio temeraria est sine cognitione et sine actione ignava cogitatio.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 16, 1; de peccat. mer. II, 36.

alles feinem vernünftigen Begehren entgegen tam, alles feiner Berrichaft unterworfen war, obne irgend eine Storung bes Schmerzes ober ber Kranfheit ein gludfeliges Leben 1). Da war feine Zwietracht zwischen bem vernunftigen Geifte und bem Aleische und beswegen auch feine Ursache bes Tobes 2). Der Mensch fonnte zwar fterben, wie bie Erfahrung gezeigt hat, aber er murbe nicht gestorben fein, wenn er nicht gefündigt hatte und aus bem Parabife vertrieben worben mare. Go groß war bie Gludfeligfeit biefes Ortes, bag fie burch feinen Tod getrübt werben fonnte 5). Auf bas anschaulichfte und weitläuftigfte ergeht sich bie Phantafie des Augustinus in Schilberungen biefer Bustanbe vor ber Gunbe, ja in Untersuchungen über bie Möglichkeiten, welche fich als unmöglich erwiesen haben. Sie bezeugen uns die Reftigfeit feiner Überzeugung bavon, bag von Natur alles in Ordnung und Einflang ift, daß eine völlige Ubereinftimmung bes Naturgesets mit bem vernunftigen Billen bes Menfchen und ber sittlichen Ordnung bes Lebens flattfinben wurde, wenn nicht ber verborbene Wille bes Menfchen ben Zwiespalt und bie Unordnung, wenigstens von feiner Seite, in die Welt gebracht batte 1). Selbst bie ausgezeichnetfte Beisheit legt Augustinus bem Abam im Parabise bei, welcher ja allen Dingen ihre Namen beis

<sup>1)</sup> De civ. d. XIV, 10; op. imperf. c. Julian. VI, 16.

<sup>2)</sup> Op. imp. c. Jul. IV, 19; VI, 16.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 12 sq. Augustin unterscheibet zwischen posse non mori und non posse mori. De corr. et grat. 33. Jenes ist die immortalitas minor, dies die immortalitas major. Op. impc. Jul. VI, 30; enchir. ad Laur. 38.

<sup>4)</sup> Op. imp. c. Jul. VI, 16. Vitium contra naturam est.

gelegt habe, eine Weisheit, welche an Schnelligkeit bes Geistes alles übertroffen habe, was jest die ausgezeichneten Menschen leisten; denn ihm war es keine Mühe zu benken und zu lernen, da er von keinem widerspenstigen Fleische, von keiner sinnlichen Begierde gedrückt wurde. Wir bemerken sedoch, daß Augustinus dadurch keinesweges es ausschließen will, daß doch auch im Paradise ein Fortschritt in der Erkenntniß, eine Entwicklung des Geistes stattsinden mußte. Er nimmt an, Adam würde auch im Paradise etwas gelernt haben, was seinem Leben zum Nutzen gereicht hätte, aber ohne Mühe und ohne Schmerz, indem Gott und seine eigene selige Natur ihn alles geslehrt haben würden würden <sup>1</sup>).

Denn weit entfernt ist er boch bavon, senen ersten Justand bes Menschen für etwas Bollsommenes zu halten. Rur würde der Mensch, wenn er nicht gesündigt hätte, ohne Tob und ohne Kampf zur vollsommenen Seligkeit gelangt sein. Daß aber der Mensch sündigen konnte, das beweist, daß seine Seligkeit im Paradise nicht sicher und also auch nicht vollsommen war 2). Gott hätte nun freilich den Fall der Menschen wie der Engel verhindern können; denn was wäre seiner Allmacht unmöglich gewesen? — aber er wollte es nicht, er wollte seinen vernünstigen Seschöpsen nicht die Macht zu sündigen rauben, damit offenbar würde, wie viel übel ihr Stolz und wie viel Gutes seine Snade bewirken könne 5). Die Freiheit des Willens ist daher den vernünstigen Seschöpsen verliehen

<sup>1)</sup> Op. imp. c. Jul. V, 1; VI, 9.

<sup>2)</sup> De civ. d. XI, 12; XIV, 10.

<sup>3)</sup> Ib. XIV, 27.

worden; sie gehört zum Wesen der Bernunst. Doch konnten die vernünftigen Geschöpfe nicht eine so vollkommene Freiheit des Willens erhalten, wie der Schöpfer sie hat, vielmehr mußten sie als Geschöpfe eine veränderliche Freisheit haben. Es gehörte zur Ordunng der Welt, daß ein vernünstiges Wesen wurde, welches zwar nicht sündigen konnte, dem es aber nicht nothwendig war nicht zu sünsdigen, und es war besser, daß wir zu Knechten Gottes würden, welche nicht gezwungen, sondern freiwillig seinen Willen thäten 1).

Seine Lehre von ber Freihelt bes menschlichen Willens bildete Augustinus im Streite gegen Pelagius und bessen Anhänger aus. Wir haben jedoch keine Ursache auf die Lehre ber Gegner bes Augustinus weltsauftiger einzusgehn, da sie nichts Neues von Bedeutung in die Unterssuchung brachte und in philosophischer Rücksicht wenig ausgebildet ist. Ihr Wesen läßt sich auf das Bestreben zurücksühren, die Untersuchung über die Wirklichteit des Guten und des Bösen sern zu halten von der Frage nach dem Grunde dieses Gegensases in Gott. Pelagius untersscheit dreierlei, das Können, das Wollen und das Sein des Menschen. Das Können, d. h. das Vermögen (possibilitas) gut oder böse zu sein hat Gott gegeben, die beiden andern Punkte aber, das Wollen des Guten oder des Bösen und das Guts oder Bösesin sieht er nur als

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 2. Hominem ergo deus cum fecit, quamquam optimum fecerit, non tamen id fecit, quod erat ipse. Melior autem homo est, qui voluntate, quam qui necessitate honus est. Voluntas igitur libera danda homini fuit. De vera rel. 27; enchir. ad Laur. 28.

eine Sache bes Menschen an 1). Er sest babei freilich auch eine Beibulfe Gottes in ber Bollziehung bes Guten, läßt sich aber nicht weiter barauf ein die Regierung Sottes in ber Erhaltung ber Belt und in ber Entwicklung ber menschlichen Beiftesfrafte genauer zu beftimmen. Dem Augustinus mußte biefe Anficht als eine oberflächliche erscheinen, da seine Forschung vielmehr darauf ausgeht bie Welt in allen ihren Studen ale ein Wert ber gottlichen Wirksamkeit zu erkennen. Dieses Streben muß natürlich bei ben Dingen, welche ben bochften Werth haben, nicht weniger hervortreten, als bei ben Dingen ber niebern Grade. Auch bie vernünftigen Wefen baber erscheinen ihm ale burchaus abhängig von Gott; sie vermögen nichts zu wollen ober zu fein, was Gott nicht wollte und vollbrachte. Sie find Werte feiner Gnabe ober feis ner Gerechtigfeit. Auch bas Wollen ber Geschöpfe bewirft Gott in ihnen, moge es burch außere Ginwirfungen veranlagt werben ober burch ihre innerliche Thatigkeit fic vollziehen 2). Daber bedarf ber Mensch auch im Parabise

<sup>1)</sup> Ap. August. de grat. Chr. 5. Primo loco posse statuimus, secundo velle, tertio esse. Posse in natura, velle in arbitrio, esse in effectu locamus. Primum illud, id est posse, ad deum proprie pertinet, qui illud creaturae suae contulit; duo vero reliqua, hoc est velle et esse, ad hominem referenda sunt, quia de arbitrii fonte descendunt. Ib. 18. Habemus autem — possibilitatem utriusque partis a deo insitam.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 68, 5. Et queniam nec velle quisquam potest, nisi admonitus et vocatus sive intrinsecus, ubi nullus hominum videt, sive extrinsecus per sermonem sonantem aut per aliqua signa visibilia, efficitur, ut etiam ipsum velle deus operetur in nobis.

bes Beistandes Gottes zum Guten 1) und es ist in ihm überhaupt nichts, was nicht von Gott wäre.

So verheblt fich benn auch Augustinus nicht, welche Schwierigkeiten bem Begriffe ber Freiheit für unfere Denti weise entgegen ftebn, wenn wir nicht in oberflächlicher Beise bie Birksamkeit Gottes als eine irgendwis bei forautte uns vorftellen. Ja wir burfen wohl fagen, bag er, feiner Reigung gemäß bie Thatigfeiten Gottes in anschaulicher Weise fich bargufteften, in ber Richtung biefe Schwierigkeiten zu verfterfen etwas zu weit geht. Dies geschieht, indem er die Wirfungen Sottes in und wie phyfifche Wirfungen zu faffen fucht. Go ftellt er alle Seelen als Lebensgeifter und Gott als ben allgemeinen Lebensgeift fich vor, welcher ales belebe, indem er alles icaffe und jedem Willen feine Macht verleibe. Daber, lehrt er; vermögen alle Begehrungen unseres Willens fo viel, als Gott wollte, bag fie vermöchten, als er wollte und vorberwußte, fo bag fie alles vollbringen werben, was Sott wollte, weil er porberwußte, bag fie es volls bringen wurden; benn fein Borberwiffen fann nicht ir ren 2). Diese Lehre beruht auf jener ibealififchen Rich-

<sup>1)</sup> De civ. d. XIV, 27; enchir. ad Laur. 28.

<sup>2)</sup> De civ. d. V, 9, 4. At per hoc efficitur non esse causas efficientes omnium, quae fiunt, nisi voluntarias, illius naturae scilicet, quae spiritus vitae est. — Spiritus ergo vitae, qui vivificat omnia creatorque est omnis creati spiritus, ipse est deus. — Qui enim non est praescius omnium futurorum, non est utique deus. Quapropter et voluntates nostrae tantum valent, quantum deus eas valere voluit atque praescivit, et ideo, quidquid valent, certissime valent, et quod futurae sunt, ipsae omnino futurae sunt, quia volituras atque futuras ille praescivit, cujus praescientia falli non potest.

inna, welche wir beim Augustinus icon fouft bemerft baben, indem fie alles andere außer ber Bernunft nur als Wertheug betrachtet, welchem in der That feine eigene Birffamteit und fein eigenes Sein zufomme. Aber fie fast eben beswegen auch bie Birtfamfeit ber vernünftigen Wesen in einer Weise auf, welche ben Unterschied ber Bernunft und ber Lebenstraft wenigftens ohne fichere Abgranzung lägt 1), ja in Gefahr gerath ibn zu verwischen, weil alles von bieser Seite betrachtet in Bernunft ober in Natur fich verwandelt. Doch ift biefe Darftellungsweise beim Augustinus feinesweges berschend, wie zu erwarten war, ba fie bem Phyfifchen fich zuwenbet. bentlicher jeboch ift ber Punft, welcher mit ihr in Berbindung erscheint und auch sonft beim Augustinus, wie bei andern Rirchenvätern, vorwaltet, bag ber freie Bille vom Borberwiffen Gottes abbangig gemacht wirb, befonbere wenn Augustin bas Borberwiffen Gottes auch mit ber Divination in Zusammenhang findet, so bag er sogar außert, et mochte lieber bie Aftrologie, welche er sonft als Aberglauben verwirft, annehmen, als bas Borberwissen Gottes aufgeben 2). Denn biefe Berbindung gwiiden Borberwiffen und Borbersagen fest boch offenbar poraus, bag jenes wie biefes als ein zeitliches vorgeftellt wird, und die nothwendige Folge bavon ift, bag ber spätere Wille als abhängig vom frühern Wiffen Sottes erscheint. Man barf fich nicht verleugnen, bag biefe Dar-

<sup>1)</sup> Daber wird a. a. D. ben unvernünftigen Thieren auch eine Art bes Billens zugeschrieben: si tamen appellandae sunt voluntates animalium rationis expertium motus illi etc.

<sup>2)</sup> lb. V, 9, 1.

ftellungsweife ber gemeinen Borftellung von der Allwissenbeit Gottes zu viel nachgiebt, und es läft fic porberfebn, daß diese Borftellung, in die wissenschaftliche Untersuchung bereingezogen, nur Berwirrung anrichten werbe. verbindert sie den Augustinus nicht ben richtigen Bunft im Ange zu behalten, von welchem aus bie Allmacht und bie Allwiffenheit Gottes mit der Freiheit ber Geschöpfe in Ginflang gebracht werben tann. Sehr enticieben fest er fich ber Anficht entgegen, bag bie Nothwendigkeit, bas Wort in feiner weiteften Bebeutung genommen, alles beffen, was ift, die Freiheit aufbeben muffe. Denn sonft wurde sogar Gottes Allmacht nicht frei sein, weil fie nothwendig Gott zufommt, sonft wurde auch ber Wille nicht frei sein, weil er nothwenbig frei ift und nothwenbig sein Wollen vorberfieht 1). Dies bezwedt zu vermeis ben, daß die außere Rothwendigkeit mit der Rothwenbigkeit, welche im Wefen eines Dinges liegt, verwechselt werbe. Dem' Billen ift es nothwendig, b. b. wefentlich frei ju fein, follte er auch bas aufere Bollbringen nicht haben; er bleibt bennoch ber Wille beffen, welcher ibn will, diesem muuschreiben als seine eigene That; außere Urfachen baber tonnen ben Billen feiner Freiheit nicht berauben 2). Die Ordnung ber Urfachen bebt also bie Freiheit in feiner Beise auf, weil fie fo gefest ift, bag bie freien Urfachen barin ihre Stelle haben. Der freie

<sup>1)</sup> De civ. d. V, 10, 1; de lib. arbitr. III, 6.

<sup>2)</sup> De civ. d. l. l. Nam si voluntas tantum esset, nec posset, quod vellet, potentiore voluntate impediretur; nec sic tamen voluntas, nisi voluntas esset, nec alterius, sed ejus, qui vellet, etsi non posset implere, quod vellet.

Wille des Menschen ift nemlich nicht eine Wirkung, fonbern felbst eine Ursache und zwar die Ursache aller menschlicen Werfe 1). Gott verwaltet bie Welt fo, bag er einigen feiner Geschöbfe erlaubt ibre eigenen Bewegungen hu boben 2). Er hat ihnen bierzu die Kahigfeit verlieben und baber find auch biefe Bewegungen fein Bert. Dierbei liegt ber Begriff ber Freiheit jum Grunde, bag fie in nichts anderm bestehe, als in ber eigenen That bes bernunftigen Wefens. Das ift bas Bewußtfein ber Freibeit, baff wir fühlen, wie unsere Seele fich felbft bewegt, nicht wie ein Rorper raumlich, von Ort ju Ort, sonbern geiftig bringt fie ba ihre eigenen Beranberungen bervor. Benn wir wollen, fo ift bas eine Thatigfeit, welche fein Anberer für uns vollzieben fann 5). Diefes unfer Wollen ift frei, weil unsere Seele burch basselbe in ber That etwas empfängt, was ihr angehört; alles, was ihr eigen ift, fammt aus ihm; alles, was wir uns zuschreiben konnen, bas ift biefe uns eigene Thatigfeit, welche wir

<sup>1)</sup> De civ. d. V, 9, 3. Non est autem consequens, ut si deo certus est omnium ordo caussarum, ideo nihil sit in nostrae voluntatis arbitrio. Et ipsae quippe nostrae voluntates in caussarum ordine sunt, qui cortus est deo ejusque praescientia continetur, quoniam et humanae voluntates humanorum operum caussae sunt.

<sup>2)</sup> B. VH, 30.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 8. Moveri per se animum sentit, qui sentit in se esse voluntatem. Nam si volumus, non alius de nobis vult. Et iste motus animae spontaneus est; hoc enim ei tributum est a deo; qui tamen motus non de loco in locum est, tanquam corporis. De civ. d. V, 9, 3; de lib. arb. HI, 7. Non voluntate autem volumus, quis vel delirus audest dicere? De gratia et lib. arb. 5. Velle enim et nolle propriae volumtatis est.

ben Willen nennen. Wir find nichts anderes als Wil len 1). Go fpricht Augustinus auf bas ftarifte ben Grundfat aus, welcher seine ganze Lehre beberscht, bag vom Willen alles abhange, was unfer ift, unfer Berth und unfer Unwerth, unfer Berbienft und unfere Berbammung Es ift bies ber Grundfas ber ethifchen Anficht ber Welk Dem Determinismus fest er fich in ben wefentlichften Punften entgegen. Beber unfer mabres Befen ift uns gegeben und bestimmt in einer folden gegebenen Beife unfern Billen, noch wirb unfer Bille burch bas Ertennen bestimmt, fonbern erft muffen wir bas Gute wollen und lieben, alebann erft fommen wir es erfennen und haben. Doch fest biefer Begriff ber Kreibeit auch teinesweges eine völlige Loslöfung bes Willens vom Wesen ober gar von Gott, welcher uns alles bas Unfrige gewährt. Sonbern, daß wir die Seligbeit wollen; bas ift uns wefent lich; bas hebt aber auch bie Freiheit bes Willens nicht auf, benn fonft murben wir wiber unfern Willen felig fein 2). Ebenso bat auch unser freier Wille seine Urfache in Gott, aber ift nichts befto weniger freie Ursache, benn eben als folche ift er von Gott geschaffen. Augustinus beruft fich alfo in Rudficht auf bas Berhaltnig ber Gte schöpfe zu Gott barauf, bag es bas Befen ber Dinge und ihre wesentlichen Thatigfeiten nicht andern tonne, weil es fie vielmehr fete, und bag Wefen und Thatige feiten ber Geschöpfe barum nicht aufhören ben Geschöpfen eigen zu fein, weil Gott fie ihnen gegeben bat. In

<sup>1)</sup> De civ. d. XIV, 6. Voluntas est quippe in omnibus, immo omnes nihil aliud quam voluntates sunt.

<sup>2)</sup> De lib. arb. 7.

biefem Sinne faßt er auch bas Gefestsein ber Geschöpfe und ihrer Thatigfeiten im Berftanbe Gottes ober bas Borberwiffen Sottes auf. Wie follte es die Freiheit bes Willens aufbeben, wenn Gott vorherweiß, daß wir mit freiem Willen bas Sute ober Bose wollen werben ? Benn wir es unter biefer Boraussetzung nicht mit freiem Willen wollten, so wurde ja bas Borberwiffen Gottes falich geweien fein 1). Diefen Begriff ber Freiheit muffen wir als bie Grundlage ber Augustinischen Lehre über bas Berbaltniß zwischen Freiheit und Gnabe anerfennen. Dan fieht ein, wie Augustinus ihm folgend auf ber einen Seite fagen tonnte, ber Glaube fei unfere Sache, ein Bert unseres freien Billens 2), von ber anbern Seite aber auch, ber Glaube fei ein Geschent Gottes 5). Rur fo weit als jener Sat einseitig ohne ben anbern aufgefaßt wurde, mußte er ihn tabeln. Gott felbft ift unfere Macht 4).

In diesem Begriffe von der Freiheit liegt aber noch nicht der Gegensat zwischen dem Guten und dem Bosen. Man muß diese allgemeine Freiheit von der Freiheit der Wahl zwischen dem Guten und dem Bosen unterscheiden. Jene kommt allen Wefen zu, welche sich selbst bestimmen oder ihre eigenen Bewegungen in sich haben; diese dages gen sinden wir beim Menschen 3). Wie entschieden Augus

<sup>1)</sup> De lib. arb. 6 sqq,; de civ. d. V, 10, 2.

<sup>2)</sup> Prop. ex ep. ad Rom. exp. 60. Quod ergo credimus, nostrum est.

<sup>3)</sup> De grat. et lib. arb. 47,

<sup>&#</sup>x27; 4) Solil. II, 1. Potestas nostra ipse est.

<sup>5)</sup> Enchir. ad Laur. 28; de div. qu. 83 qu. 24.

stinus die eine und die andere Art der Freiheit unterfcheibet, bas fieht man befonbers, wenn er auch Gott Freiheit jufdreibt und nicht minber ben Seligen, obgleich beibe bas Bofe nicht mablen konnen. Da unterscheibet er bie Freiheit, welche fundigen, aber auch nicht fundigen fann, und die Freiheit bes Willens, welche fündigen nicht fann, und bie lettere erscheint ihm natürlich als bie vollkommnere, benn es ift bies bie Freiheit, welche wir mit Gott gemein baben und erft im feligen Leben gewinnen sollen, wenn wir volltommen befestigt in ber Tugenb und Frommigfeit sein werden 1). Jene Freiheit ber Wahl gebort baber auch nur ju ben mittlern Gutern, welche nur wegen ber Ordnung in ber Welt find, bamit alle Grabe erfüllt werben; benn wie bas Sochfte und bas Riedrigfte fein mußte, so mußte auch bas Mittlere in ber Welt seine Stelle haben 2). Gott, lehrt Augustinus wie faft alle Kirchenväter, wollte lieber freiwillige Diener, als nothwendige Werfzeuge seiner Macht haben, barum ließ er bem Menschen bie Dahl; an ben Gehorsamen follte fich bie Macht ber gottlichen Gnabe, an ben Ungehorfamen Die Gerechtigfeit feines Rathichluffes offenbaren. biefer allgemeinen Sage hatte es einige Schwierigfeit biefen Begriff ber Freiheit mit ben übrigen Punften ber Augustinischen Lehre in Einklang zu setzen, besonders mit ber unverbrüchlichen Ordnung ber Zeiten, in welcher von Gott alles beschloffen fein foll. Wie Augustinus biefe Schwierigfeiten aus bem Wege ju raumen suchte, bas

<sup>1)</sup> De corr. et grat. 33. Prima ergo libertas voluntatia erat posse non peccare, novissima erit multo major, non posse peccare.

<sup>2)</sup> De lib. arb. II, 50 sqq.; enchir. ad Laur. l. l.

werben wir erft beurtheilen tonnen, wenn wir seine Auficht über ben Gegensat zwischen bem Guten und bem Bosen und entwidelt haben.

Bas die Babl bes Guten betrifft, so hat fie feine Schwierigfeit, benn alles Gute besteht nur barin, bag wir pollzieben, was Gott beschloffen bat, und burch unfere Thatigfeit ausführen, was in ber erften Anlage ber Dinge liegt. Geborfam gegen Gott, und anschließen an bie Ordnung ber Dinge und nichts fur uns begehren, mas uns nicht von Gott beschieben ift, barin ift bie Summe alles Guten enthalten 1). Unfere Freiheit im Guten also läuft nur barauf binaus, bag wir Gott uns unterwerfen 2). Dagegen mußte es bem Augustinus um so schwieriger scheinen anzunehmen, bag wir auch bas Bose mablen konnten, je ftarfer früher seine Reigung jum Manichaismus gewesen war. Denn in biefem hatte er eine Borftellung vom Bofen angenommen, welche es als eine fraftig wirffame Dacht ichilberte. Bon feiner Anhänglichkeit an bie Manichaische Lehre war er nun auch nur baburch frei geworben, bag er ben metaphysischen Lebren ber Neu-Platonifer Beifall ichenfte und erfennen lernte, das Bose sei feine Substanz, fein Sein für sich, fondern habe nur burch bas Berberben einer an fich guten Ratur fein Bestehen. Mur im Berlufte bes Guten bestehe bas Bose; wenn aber bas Sein, an welchem es por kommt, gang verloren gehn follte, so wurde bamit auch bas Bose sein Ende baben; baber tonne bas Bose auch

<sup>1)</sup> De civ. d. XIX, 14; 16; Solil. I, 30.

<sup>2)</sup> De lib. arb. II, 37. Haec est libertas nostra, cum isti subdimur veritati.

nur am Sein fich finden und alfo am Guten, benn alles Sein als foldes ift gut 1). Man fiebt, baß biefer Begriff vom Bofen eine burchaus metanbofifche Saltung bat. Und in dieser Saltung spricht fich auch immer die Lehre bes Augustinus über basselbe aus, wenigstens mas bie allgemeine Formel betrifft. Er findet fich barin um fo fester, je allgemeiner biefelbe Formel auch bei ben frühern Rirchenlehrern verbreitet mar. Ein bochftes Bofes fann es nicht geben; benn es wurde bie Beraubung alles Seins fein. Gott, welcher bas Sein feinen Befcopfen gab, bat alles gut gemacht; nur barin befteht bas Bofe, daß die vernünftigen Geschöpfe das ihnen von Gott verliebene Gute nicht bewahren, sondern es aufgebend auch ibr Sein bis auf einen gewiffen Grab verlieren. biergn haben fie ben freien Willen erhalten 2). Es ift baber ein Berluft bes natürlichen ober angeschaffenen Guten, eine Beraubung bes Seins, ein Berberben ber Ratur, was wir bas Bofe nennen. Nicht fowobl ein Werf haben wir es zu nennen, als einen Abfall vom Werfe Gottes und einen baraus entftanbenen Mangel 5), welcher weiter und weiter fortidreiten, aber boch nicht bis jum ganglichen Nichtfein geben tann; benn am Sein, am Guten ift bas Bofe immer. Rein Lafter fann fo

<sup>1)</sup> Conf. VII, 18.

<sup>2)</sup> De vera rel. 113. — qui (sc. deus) — — in bono ipso alia, quantum vellent, alia, quantum possent, ut manerent, dedit.

<sup>3)</sup> De civ. d. XI, 9. Amissio boni. Ib. 22. Privatio boni. Ib. XIV, 11. Mala vero voluntas prima — — defectus potius fuit quidam ab opere dei ad sua opera, quam opus ullum. Ib. XII, 6. Defectus — inopia. Conf. III, 12; de mor. Man. 2 sq.; enchir. ad Laur. 3; 4. Corruptio naturae.

gegen bie Ratur fein, daß es alle Spuren ber Ratur verlofchen fonnte. Augustinus meint baber fonberbarer Beife, bas Bofe fei gegen ben Sat bes Wiberfpruchs, indem es zugleich bose und gut sei 1). Im Gegensat gegen bas Schone und Geformte ift es bie Beraubung ber Form, welche aber boch immer nur an einer Form vorfommen fann 2). Gelbit bie funbige Seele bebalt noch bie Bablen bei, in welchen ihre Schonheit besteht, und ichließt fic baburch an bie Ordnung bes Gangen an 5). Offenbar ftreben alle biefe Sage theils babin bas Bofe nur als etwas Nichtiges barzustellen, theils aber auch begreislich au machen, wie in ibm noch bie Berrschaft Gottes bleibt, welche alle Dinge zusammenhalt. Die bose Seele ift zwar eine ungeordnete Seele; aber bennoch führt fie bie Drb. nung berbei, indem fie ihre eigene Strafe in fich trägt, indem fie auch andern Dingen Gutes thut, obgleich fit nicht gut thut 1). Hierburch werben wir barauf hinge wiesen, daß durch ben bosen Willen doch nichts bervor gebracht werben fann, was in die Ordnung ber Bell, welche Gott entworfen bat, sich nicht einfügen mußte. Denn nur Eiteles fann er bervorbringen, ba er selbft nur nichtig, nur eine Beraubung ift; feine Nichtigfeit bient aber auch zugleich wieder zu einer Erfüllung, indem

<sup>1)</sup> De civ. d. XIX, 12, 2; enchir. ad Laur. 4. Es fpricht fic barin nur bas Bewußtsein aus, baß er ben Begriff bes Bofen nicht bewältigen konnte.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 6.

<sup>3)</sup> De mus. VI, 56.

Conf. I, 19. Nemo autem invitus bene facit, etiamsi benum est, quod facit. — Jussisti enim et sic est, ut poena sua sibi sit omnis inordinatus animus.

er anbern Dingen zum Suten gezeicht. Seine Richtigfeit in das vollfte Licht zu ftellen und um baburch auch Gott von aller Schuld am Bofen frei zu fprechen, erklärt fic Augustinus auch dabin, daß nicht alle Entschluffe bes Billens von Gott feien, fonbern nur bie guten Entschuffe. mabrend bagegen ber boje Wille von Gott nicht andgebe. weil er nichts sei. Wollte man weiter fragen, woher er ftamme, fo wurde man fagen muffen, man tonnte es nicht wiffen, weil bas Nichts nicht gewußt werben fonnte 1). Das Bofe bat feine bewirfenbe, fondern nur eine mangelube Urfache, wie Augustinus fich ausbrudt, um wenige ftens ben Schein einer Urfache für basfelbe ju retten. Unfer Wille foll zwar Urfache fein, aber ber Wille gum Bofen ift felbft nur ein mangelnder Bille, ein Bille, der abfällt von der Quelle aller Wahrheit und alles Seins; eine Urfache biefes Willens burfen wir aber nicht weiter fuchen; benn eine folche wurde felbft bofe fein, mas gegen ben Grundfat mare, bag alles Bofe aus bem bofen Willen stamme 2). So ergiebt sich dem Augustin

<sup>1)</sup> Conf. I, 11. Et boc solum a te non est, quod non est, motusque voluntatis a te, qui es, ad id, quod minus est, quia talis motus delictum atque peccatum est. De lib. arb. II, 54. Sciri enim non potest, quod nihil est. — Motus enim ille aversionis, quod fatemur esse peccatum, quoniam defectivus motus est, omnis autem defectus ex nihilo est, vide, quo pertineat, et ad deum non pertinere ne dubites. De civ. d. V, 8; 9, 4; XV, 21.

<sup>2)</sup> De civ. d. XII, 6. Hujus porro malae voluntatis caussa efficiens si quaeratur, nihil invenitur. Quid est enim, quod facit voluntatem malam, cum ipsa faciat opus malum? Ac per hoc mala voluntas efficiens est operis mali, malae autem voluntatis efficiens est nihil etc. Ib. 7. Nemo igitur quaerat efficien-

bie Lebre, bag Gott ben bolen Willen awar vorberweiß, aber nicht vorberbestimmt. Es fonne wohl, meint er, ein Borberwiffen ohne Borberbestimmen, aber fein Borberbefimmen ohne Borberwiffen Gottes flattfinden; benn was Bott nicht allein wiffe, fondern auch felbft thue, bas ge bore nicht allein feinem Borberwiffen, fondern auch feinem Borherbestimmen an; aber bie Gunde thue Gott nicht felbst, daber wiffe er sie zwar vorher, aber bestimme ste nicht vorher 1). Diese Formeln laffen fich nur baburch rechtfertigen, bag wir bas Bofe ale nichts anfeben bir fen; benn alles, was ift, bat feine Urfache in Gott und wird also auch von ihm gethan und vorherbestimmt. Aber gewiß find fle boch nicht unbedentlich, indem fie Borberwiffen und Borberbestimmen Gottes von einander absom bern und baburch bas Borbermiffen Gottes in zwei Theile theilen. Unftreitig jeboch flingt es noch bedenklicher, wenn Augustinus in diefer Richtung seiner Gebanken babin go führt wird zu behaupten, bie Seele fei nicht verlaffen worben von Gott, um ibn zu verlaffen, fondern fie habe ihn verlassen, um von ihm verlassen zu werden; benn

tem caussam malae voluntatis, non enim est efficiens, sed deficiens; quia nec illa effectio est, sed defectio. De div. qu. 83 qu. 3; qu. 4; qu. 21. At illo, ad quem non esse non pertinet, non est caussa deficiendi, id est tendendi ad non esse, quia, ut ita dicam, essendi caussa est.

<sup>1)</sup> De praed. sanct. 19. Daser bie Definition ber Borberbestimmung de dono persever. 41. Namque in sus, quae falli mutarique non potest, praescientia opera sua futura disponere, id omnino nec aliud quidquam est praedestinare. Die Stellen, welche eine Prabestination auch zur Berbammnis auszusagen scheinen, muß man hiernach beuten. S. Biggers Bersuch einer pragm. Darft. bes Angust. u. Pelag. 1 S. 305 f.

zum Guten fei freilich ber Bille Gottes früber als ber Bille ber Seele, jum Bofen aber fei ber Bille ber Seele früher als ber Wille Gottes D. Denn in biefer Formel, mag man bas Früher zeitlich ober auch nur vom Grunde verfteben, ergiebt fich eine Abhangigfeit bes Schöpfers vom Geschöpfe, welche Augustinus boch fonft und mit vollem Rechte auf bas ernftlichfte bestritt. Das Bebentliche hierin mochte er auch wohl felbst einsehn und baber finden wir auch noch eine andere Richtung feiner Freis beitelebre, welche, abweichend von ber vorber entwidelten, aber übereinstimmend mit seinem allgemeinen Begriffe vom Bosen, ben bosen Willen nur ale eine Ohnmacht und als einen Mangel an freier Gelbftbestimmung ju faffen fuct. Da unterscheibet er eine Scheinfreiheit von ber wahren Freiheit bes Willens; biefe tommt nur ben Guten, jene bagegen ben Bofen gu. Die Guten find mabrhaft frei, auch wenn sie Sflaven find; bie Bofen bage gen find Stlaven ibrer eigenen Lafter 2).

<sup>1)</sup> De civ. d. XIII, 15. Non enim deserta est (sc. anima), ut desereret, sed ut desereretur, deseruit. Ad malum quippe ejus prior est voluntas ejus, ad bonum vero ejus prior est voluntas creatoris.

<sup>2)</sup> lb. IV, 3. Proinde bonus, etiamsi serviat, liber est, malus autem etiamsi regnet, servus est — tot dominorum, quot vitiorum. Ib. XIV, 11. Arbitrium igitur voluntatis tunc est vere liberum, cum vitüs peccatisque non servit. In biesen und andern ähnlichen Stellen ift die Staverei des Bosen doch nicht vom ersten Sündenfall ausgesagt, und man könnte nach Stellen, wie enchir. ad Laur. 9 zweiseln, ob sie nicht allein dom sündigen Justande des Menschen handelten. Allein der Gegensat gegen die Freiheit des Willens im Guten führt doch zur entgegengesehten Anssicht und eben dabig: geht auch die Lehre von der Richtigkelt des bosen Willens.

Man wird nicht verfennen, daß biefe Lehre über ben Begenfat gwifden Gutem und Bofem und über bie freibeit in beiben boch fein Genuge leiftet, auch nicht einmal für bie Gesichtspuntte, welche Augustinus felbft in feinen Untersuchungen verfolgte. Rur bie entgegengesetten Bo ftrebungen feiner Lehre macht fie bemerflich. Auf ber einen Seite ift es ibm außer Zweifel, daß alles in ber Welt von Gott feinen Urfprung, in ihm feine Urfache hat; auf ber anbern Seite finbet er bas Bofe in ber Belt, welches bas größefte Rathfel uns vorlegt, wenn wir es auf Gott jurudführen wollen. Augustinus wagt nicht es Gott juguschreiben. Da glaubt er einen Ausweg au seben, indem er es allein als menschliche That, als menschlichen Willen betrachtet. Da aber Gott boch alles bewirft, was ift, so vermag Augustinus nun auch nicht ber Folgerung sich zu entziehen, daß die bose That wahrhaft nicht fei; ja ber bofe Wille muß ihm nicht weniger nur als ein Richtiges an ben Menschen erscheinen. Der boft Wille scheint unftreitig bem Willen Gottes au wiberspreden; gegen ben Billen Gottes barf aber nichts in ber Welt fein. Buweilen wenn Augustinus biefes Rathfel betrachtet, verweift er uns wohl auf bie unerforschlichen Rathschlusse Gottes 1); aber er möchte boch auch biest ergrunden. Da ichwanft er nun in feinem Begriffe von ber Freiheit. Seben wir auf seinen Begriff von ber Prabestination aller Dinge burch Gott, fofern fie mahrs haft sind, so werben wir nicht anders urtheilen fonnen, als daß bie Freiheit der geschaffenen Wesen nur barin

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 68, 6. Altae et profundae ordinationis. Ep. 102, 14.

bestehe, daß sie die Rathschlüsse Gottes vollsühren und der Ordnung der Welt sich unterwersen. Dies ist aber nur die Freiheit im Guten 1). Sehen wir dagegen auf das Böse, welches dem Augustinus doch trop seiner Nichtigkeit eine sehr wichtige Bedeutung in der Ordnung und Entwicklung der Welt hat, der Anordnung Gottes aber sich zu entziehn scheint, so werden wir dem Gedanken zugesenst, daß es eine Freiheit gebe, welche dem Willen Gottes erst sich entziehe, wiewohl sie ihm nachher wieder durch Iwang unterworsen werde. Dies würde die Freiheit im Bösen sein, die nicht als fromme Dienstensteit betrachtet werden kann, aber alsdann auch wenigsstens im Innern des Sünders etwas setzt, was von Gott nicht bewirft wird.

Daß hierauf Augustinus wider Willen geführt wurde, können wir uns um so weniger verhehlen, se klarer es ist, daß die allgemeinen Formeln, in welchen er das Böse für etwas Richtiges erklärt, doch keinesweges seinen Sinn in genügender Weise ausdrücken. Wenn er nemlich im Einzelnen darauf ausgeht, die Natur des Bosen uns zu schildern oder im Allgemeinen den Unterschied zwischen Gutem und Bösem uns bezeichnen will, so kommt immer etwas Besahendes zum Borschein. Seine Formeln über diesen Punkt sind verschiedener Art, stehen aber unter einander in gutem Zusammenhange. Wenn wir zurückgehn auf die Lehre, welche beim Augustinus über das Berhältniß der Geschöpfe zum Schöpfer herscht, offendar

De lib. arb. II, 37; enchir. ad Laur. 9. Ipsa est vera/ libertas propter recte facti licentiam simul et pia servitus propter praecepti obedientiam.

ben Mittelpunkt biefer Untersuchungen, so werben wir bie Bestimmung über jenen Unterschied als ben tiefften und umfaffenbften Ausbrud feiner Gebanten anertennen muffen, in welcher er bas Gute barin fest, bag wir Gott uns unterwerfen und nichts anderes ju fein begehren als feine Berheuge; im Gegenfag biergegen ergiebt fich aber aldbann, bag wir im Bofen etwas Anderes fein wollen, als Werkzeuge Gottes, nemlich bag wir Gott nachahmen in unsern Sandlungen, welche wir als unsere eigene Sache betrachten, als etwas, was uns als felbständigen Befen gutomme. Dies ift bie Begierbe bes Menfchen, welche nach Macht und nach eigener Sandlung ftrebt, fein Stoly welcher beswegen als Quelle alles Bofen angefehn wirb 1), welchen Augustinus, wie wir faben, fo oft ben beibnifden Philosophen zum Borwurf macht. Die Natur biefes Stole ges wird so beschrieben, daß der Mensch von ihm verleitet von Gott, welcher sein Innerftes bilbet, bem Außern fic zuwendet und von außen etwas scheinen will, was er innen nicht ift 2). In bemfelben Sinne wird neben bem

<sup>1)</sup> De mus. VI, 40. Generalis vero amor actionis, quae avertit a vero, a superbia proficiscitur, quo vitio deum imitari, quam deo servire anima maluit. Recte itaque scriptum est in sacris libris — initium omnis peccati superbia. De gen. ad lit. XI, 15. Superba concupiscentia propriae potestatis. Dit Macht ist an sich nichts Boses, aber erst nach der Gerechtigkeit zu suchen und nur in der Ordnung der Dinge, welche Gott und ber stimmt hat. De trin. XIII, 17.

<sup>2)</sup> De mus. l. l.; de gen. c. Man. II, 6. Superbia — — foris videri velle, quod non est. De civ. d. XIV, 13, 1. Superbia — perversae celsitudinis appetitus. Perversa enim celsitudo est deserto eo, cui debet animus inhaerere, principio sibi quodammodo fieri atque esse principium.

Stolze auch die Sabsucht (avaritia) als Wefen und Grund bes Bofen angegeben, weil ber Mensch in seinem Stolze mehr haben ober bebeuten will, als fein Berhaltnig gu Sott und Welt ihm geftattet 1). Raber an bie Reu-Platonifche Lehrform folieft es fic an, bod in bemfelben Sinne, wenn es beift, unsere Berwegenheit (audacia) habe bie Gunbe in bie Welt gebracht 2). Auch weicht es nicht wefentlich von biefen Gebanten ab, wenn Augustinus ben Grund bes Bofen in ber Gelbfiliebe bes Menfchen fuct. Der Menfc follte nach bem Willen und in ber Liebe Gottes leben, aber nicht nach feinem eigenen Bil-Ien und in ber Liebe ju fich felbft; fenes beift nach ber Bahrheit leben, bieses nach ber Luge 5). Da giebt es awei Lebensweisen, awei Gemeinwesen (civitates), bas eine, in welchem alles auf ben Ruhm Gottes berechnet ift, bas andere, in welchem alles bem Ruhme bes Denfchen bienen foll, jenes berubend auf Liebe Gottes bis gur Berachtung feiner felbft, biefes auf Liebe feiner felbft bis jur Berachtung Gottes, fenes ift bie Gemeinschaft ber Beiligen, biefes ber weltlich Gefinnten 4). Es verfleht fich, daß hierdurch die vernünftige Selbftliebe nicht verbammt werben foll; aber biefe beschränft fich barauf bie Guter bes Lebens und so auch unsere Rrafte, welche

<sup>1)</sup> De trin. XII, 14. Roch weiter werben bie Momente, welche in ber erften Gunbe liegen, auseinandergesett enchir. ad Laur. 13.

<sup>2)</sup> De civ. d XXII, 24, 1.

<sup>3)</sup> Ib. XIV, 4, 1.

<sup>4)</sup> Ib. 28. Fecerunt itaque civitates duas ambres duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemtum dei, — coelestem vero amor dei usque ad contemtum sui.

Gott uns verlieben bat, als allgemeine und öffentliche Gater, b. b. ale Beftanbtbeile bes bochften Gutes, ju gebrauchen, aber nicht als Guter, bie uns eigen und gu besonderm Gebrauch gestattet waren 1). Wir seben, wie ftreng hier ber Gegenfan awifden Gutem und Bofem gefaßt wirb. Es verfchwindet bier ber Grabunterschieb, burch welchen bas Berbältniß beiber zu einander bestimmt werben follte. Das Bute ift vielmehr bas Ergreifen ber göttlichen Ordnung ober Gerechtigfeit, bas Bofe bie Abwendung von ihr, beibe in vollem Dage, so bag ber Menfc entweber bie Gerechtigfeit gang in fich vollzieht ober fie gang verläßt 2). Die Tugend ift eins, wer fie besitt, besitt fie gang; wer ihr ungehorfam ift, wendet fich gang von ihr 5). Die Ordnung des frommen Lebens ist burchaus entgegen ber Ordnung bes Teufels, ber nur seinem eigenen Willen folgen will +). Dieser eigene Wille wird als etwas gebacht, was nicht vom gottlichen Billen umschlossen ift. Zwar werben auch biese Behauptungen mit andern von der beraubenden und nur gradweise abe fallenden Natur bes Bofen in Berbindung gebracht, inbem ber Mensch vom bochften Gute sich abwendend nur bem niebern Gute fich zuwenden foll, vom Ewigen jum

<sup>1)</sup> De trin. XII, 17. Fruendi se, id est tanquam bono quodam privato et proprio, non tanquam publico atque communi, quod est incommutabile bonum. De civ. d. XI, 25, wonach frui und uti unterschieden werden sollen. Doch ift auch das uti gestattet, aber wir sollen mundo uti tanquam non utentes. Ib. I, 10, 2.

De div. qu. 83 qu. 82, 2. Incommutabilis justitia, quae integra inveniretur a justis, — integra relinqueretur a peccantibus.

<sup>3)</sup> De trin. VI, 6.

<sup>4)</sup> De civ. d. XIV, 3, 2.

١

Beitlichen abfallenb; aber bas Zeitliche wird auch in biefem Zusammenhange ber Sage ben wahren Gutern nicht zugerechnet und als etwas betrachtet, was in ber ewigen Ordnung ber Dinge nicht eingeschlossen ware.

Rur aus biefer Ansicht von ber positiven Ratur bes Bofen läßt es fich erflären, warum Augustinus fest, bag, nachbem es eingetreten, die Geftalt bes menschlichen Lebens vollig sich geandert babe. Wir haben icon ermabnt, wie burch bas Bose bie ganze Menscheit in zwei Reiche sich gespalten bat, von welchen bas Reich ber Guten nach bem Beiftigen und Emigen ftrebt, bas Reich ber Bofen aber bem Zeitlichen und ben fleischlichen guften unterthan ift 1). Das lettere muffen wir querft betrachten, weil es die Grundlage bes zweiten bilbet und beswegen auch zuerft eintritt; benn wir follen nun, ba wir vom Guten abgefallen find, nur burch bas Bofe jum Guten, burch bas Zeitliche und Sinnliche jum Ewigen und Geis ftigen gelangen 3). Das ift die Folge ber Gunbe, die Strafe, welche aus ihr nothwendig entspringt und von ber ewigen Gerechtigfeit Gottes über fie verbangt ift. Bir find nun in einem franthaften Leben, welches auch bei ben zur Seilung Bestimmten nicht ohne Seilmittel zur Gefundheit gurudgeführt werben tann. Bu biefen Beilmitteln gehort auch bie Strafe 5). Die natürliche und nothwendige Strafe, welche ben Sunder trifft, ift bie Schwierigkeit für ihn wieber jum Guten zu gelangen. So verketten fich Gunbe und Gunbe; die Strafe ber Gunbe

<sup>1)</sup> De civ. d. XV, 1 sqq.; XIX, 17.

<sup>2)</sup> Ib. XV, 1, 2. Nemo - erit bonus, qui non erat malus.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 82, 3.

ift bie Euft an ber Sunbe und nur in ber Sunbe mb ihrer Strafe besteht alles Bose. Indem nemlich ber Sunder von Gott ober ber ewigen und gottlichen Orbnung ber Dinge sich abwendet, wendet er ber nieben Ratur fic au, bem Zeitlichen und Sinnlicen, und gerath in die Anechtschaft beffen, was er beherschen sollte 1). Sott follte ben Geift, ber Geift ben Rorper beberfchen 2); bann wurde ber Beift auch herr über bie Ratur geblie ben sein; sest aber ist er ihr unterthänig geworden. Bir feben, wie weit umfaffend biefer Begriff ber Strafe ift. So wie Augustinus bem urfprünglichen Zuftanbe bes Menschen im Parabise bie bochten Guter augeftebt, fo schilbert er nun auch ben Buftanb bes Menschen nach ber Sunde als einen Zuftand bes bochften Elends. Da ber Mensch in seiner Sunde ein Gut aufgab, welches ewig hatte sein konnen, so wurde er baburch auch einer ewigen Strafe würdig 5). Indem er von Gottes Ordnung abwich, hat er die Herrschaft über die Ratur aufgegeben und ift unter bie Rnechtschaft ber Natur gerathen, in bie finnliche Belt eingetreten. 3war fann Augustinus feinen ällgemeinen Grundfägen nach nicht annehmen, bag im Paradise das Sinnliche ganzlich gefehlt habe; aber es war ba von folder Art, bag es feinem Berberben unter

<sup>1)</sup> De vera rel. 39. Vitium enim animae est, quod fecit, et difficultas ex vitio poena est, quam patitur, et hoc est totum malum. Ib. 76. Cum in omnibus non sit malum, nisi peccatum et poena peccati, hoc est defectus voluntarius a summa essentia et labor in ultima non voluntarius, quod alio modo sic dici potest, libertas a justitia et servitus sub peccato.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIX, 27.

<sup>3)</sup> Ib. XXI, 12.

worfen unferer Entwidlung, unferm Fortidreiten jum Guten fein Sinderniß entgegensegen tounte; burch bie Sunbe bagegen ift es verborben worben; fest ift es ausgeartet. Jenes Sinnliche, welches ohne Matel war, batten wir nicht zu flieben; benn ber Rorper an fich belaftet bie Seele nicht: aber bas Sinnliche, welches burch bas Laster verdorben ift, baben wir zu meiben 1). So sind auch die Gemuthebewegungen an fich nicht als etwas Bofes anzusehn, wie bie Stoifer behaupten, sonbern nur bas ift zu vermeiben, bag sie unsere Bernunft nicht beberschen 2). Aber eben bies ift bas innere Berberben ber Seele, welches Augustinus als Folge ber Gunbe besons bers hervorbebt, daß die Gemuthsbewegungen erft burch unsere Sould ibre Gewalt über und erhalten baben. Sie würden gar nicht als Storungen bes Beiftes eingetreten sein, wenn nicht bie Gunbe eingetreten mare 3). Daber ift auch die Gunde nicht als eine Folge bes Fleisches ober ber sinnlichen Begierbe anzusehn, sonft wurde ber Teufel gar nicht haben fündigen fonnen; fonbern bas Meifc, bie Gewohnheit am Sinnlichen fich ju vergnugen 4), bie sinnliche Begierbe in ihrem Streite gegen bas göttliche Befet ober gegen bie vernünftige Seele ift erft bie Folge ber Gunbe, weil bas Bergnugen am Sinnlichen erft in biefer sich erzeugt 5). Wir seben, bag Augustinus

<sup>1)</sup> Retract. I, 4, 3.

<sup>2)</sup> De civ. d. 1X, 5; XIV, 8; 9, 4. Habemus eas (sc. affectiones animi) ex humanae conditionis infirmitate.

<sup>3)</sup> Ib. XIV, 10.

<sup>4)</sup> De mus. VI, 33.

<sup>5)</sup> De civ. d. XIV, 3, 2; 23, 1; de div. qu. 83 qu. 70; de pecc. mer. et rem. II, 36. Beber bie cupiditas, noch bie con-

in biefen Lebren an Meinungen fich anschließt, welche wir icon bei frubern Rirchenvatern, befonders bem Dethobins und bem Gregorius von Ryffa, gefunden haben, aber nicht ohne fie zu verbeffern, weiter auszuführen und ficherer zu ftellen. Daburch aber, bag bie fleischliche Bo gierbe im Menschen fich erhob, ift biefer uneinig geworben in fich felbft; ber Rorper, welcher zu bienen bestimmt war, bat fich gegen bie vernünftige Seele erhoben; ber Mensch ift nun feiner Einheit verluftig, nicht mehr Eins, hat also auch nicht mehr bas Sein, welches er habm follte; er unterliegt nun bem 3mange bes Richtfeins im Streite mit sich selbst 1). In biesem Streite aber und in ber herrschaft ber Natur über ben Menschen ergiebt fic auch ber leibliche Tod, welcher beswegen als eine Folge ber Gunbe angesehn werben muß D. Wenn man bieft Rolgen ber Gunde überbenft, burch welche bie menichliche Natur und bie menschliche Geschichte burchaus umgeantent werben, so wird man schwerlich leugnen konnen, bag Augustinus unter bem Bosen noch etwas anderes als eine

cupiscentia ist an sich etwas Boses; Augustinus unterscheibet viels mehr bie concupiscentia carnalis und die conc. spiritalis, diese ist gut und die caritas selbst ist nur eine Art der concupiscentia; nur wenn ohne Zusat von der concup. die Rede ist, wird darunter die verderdte sinnliche Begierde verstanden. De civ. d. XIV, 7, 2; XV, 5; enchir. ad Laur. 118.

<sup>1)</sup> De mor. Man. 8. Deficiunt autem omnia per corruptionem ab eo, quod érant, et non permanere coguntur, non esse coguntur. — Nibil est autem esse, quam unum esse. Itaque in quantum quidque unitatem adipiscitur, in tantum est. — Quae autem non sunt simplicia, concordia partium imitantur unitatem.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIII, 15.

bloße Beraubung sich bachte. Wie sollte es soust eine solche Berkehrung aller Dinge haben bewirken können ?

Diefer Punft ift es nun besonders, welcher in bem Streite gegen bie Belagianer ben Augustinus beschäftigt, und in feinem andern Puntte tritt ber Gegensat beiber Lebren, welche in biefem Streite fich mit einanber magen, entschiedener hervor. Es find aber babei zwei Momente besonders in das Auge zu faffen. Das eine beruht auf ber Lebre von ber Bollfommenbeit ber Belt, welche aus ber Bollfommenheit bes Schöpfers fließt, bas andere auf bem genauen Zusammenhange, welcher unter allen Theis Ien ber Welt geforbert wirb. In beiben Puntten waren die Pelagianer bei Beitem weniger fireng ale Augustinus. Ihn verlette es, mas ben erften Punft betrifft, bie Welt mit fo vielen Ubeln belaftet ju febn. Das tonnte nicht ibr urfprunglicher Buftanb und bas gludfelige leben fein, welches ihr Gott verlieben habe. Das Paradis mußte viel herlicher sein, als bie gegenwärtigen Buftanbe unseres irbischen Lebens 1). Ratürlich ift es besonders ber Buftand ber Bernunft in biefer Welt, welcher es ibm außer Zweifel fest, bag wir in einem verdorbenen und franthaften Leben uns befinden. Die Natur, welche unferm Willen unterworfen fein follte, weil fie weniger werth ift, als ber Wille, besonders die Ratur bes uns angeschaffenen Leibes, welcher nur ein Werfzeug unferes vernunfs tigen Lebens fein follte, widerftrebt unferm Beifte und verfinftert ibn; sie geht ihren eigenen Bang im Zwiespalt mit unferm Willen. Daber finbet Augustinus einen bin-

<sup>1)</sup> Op. imperf. c. Jul. VI, 27.

länglichen Beweis bafur, bag bie Ordnung ber Belt verfehrt ift burch bie Gunbe, in ber Bemerkung, bag unwillfürliche Bewegungen in unferm Leibe fich finden, beren wir uns icamen muffen. hierin besteht nun ber Streit bes Meisches und bes Geiftes, ber finnlichen Begierbe gegen bas Geset Gottes, welcher unsere Qual und eine nothwendige Folge ber Gunde ift 1). Im Baradise ba lebte ber Mensch, wie er wollte, so lange er bas wollte, was Gott befohlen hatte, feiner Seele nach in voller Rube, am Leibe in voller Gefundbeit; jest erfreut er fich eines folden Lebens nicht; bas ift ber Beweis bafür, daß er vom Billen Gottes abgefallen und ber Strafe anheimgefallen ift 2). Rur burch bie Gunbe bat es geschehen können, bag wir uns selbst entfrembet worben find, so bag es nun nothig ift, bag wir burch Unterscheidung des Fremdartigen von unferm Wefen gur Selbsterkenniniß gelangen muffen 3). Rur burch bie Sunbe find wir mit bem Irrthum belaftet worben und haben bie Ordnung ber Natur umgekehrt, indem wir bie Bernunft bem Rörper, bie forperlichen Augen Gott gumenbeten und bas Aleifcbliche ertennen, bas Beiftige feben

<sup>1)</sup> De civ. d. XIV, 23, 2; 3. Hunc renisum, hanc repugnantiam, hanc voluntatis et libidinis rixam, vel certe ad voluntatis sufficientiam libidinis indigentiam procul dubio, nisi culpabilis inobedientia poenali inobedientia plecteretur, in paradiso nuptiae non haberent, sed voluntati membra illa, ut cetera cuncta, servirent.

<sup>2)</sup> Ib. 25; 26.

<sup>3)</sup> De trin. X, 12. Non itaque velut absentem se quaerat cernere, sed praesentem se curet, discernere. Nec se, quasi non norit, cognoscat, sed ab eo, quod alteram novit, dignoscat.

wollten 1). Alles bies weift auf eine gestörte Ordnung ber Welt hin, welche nur in bem Eigenwillen ber vernunftigen Geschöpfe, zunächst für uns ber Menschen ihren Grund haben kann.

Dies bangt aber auch mit bem zweiten Bunfte auf bas genauefte zusammen, bag nemlich auch in Beziehung auf bie Gunbe ober überhaupt auf ben freien Willen bas Einzelne nur im Busammenhange mit bem Samen gebacht werben foll. Die Gunde bat bie Ordnung ber Welt verfehrt; sie ift nicht eine Sache nur ber Einzelnen, sonbern bes Gangen. Dies ift ber tieffte Grund ber Lehre von ber Erbfunde beim Muguftinus. Er tritt nur beswegen in seinen Schriften weniger auffallend an ben Tag, weil seine praftische Richtung auf bas firchliche Leben, wie früher bemerkt, es vermeibet; bie Lehre von ben Engeln und ihrem Fall, fo viel es nicht unumgänglich nöthig, gu berühren, woburch es benn geschieht, daß er bie Ginbeit ber Menfcheit mehr, als bie Einbeit alles Bernunf: tigen in ber Welt, babei im Auge behalt. Doch treten bie allgemeinern Beziehungen bes fünbhaften Buftanbes auch deutlich genug in der Lehre hervor, daß ber Teufel ber Grund aller Gunbe fei und nach ber Gunbe nun auch die Welt bebersche 2). Da bat der Teufel, indem er zur Übertretung beredete und die finnliche Ratur gegen ben

<sup>1)</sup> De vera rel. 62. Ille autem vult mentem convertere ad corpora, oculos ad deum. Quaerit enim intelligere carnalia et videre spiritalia.

<sup>2)</sup> De trin. IV, 17 sq.; de nupt. et conc. II, 14. — concupiscentiam carais, quae non est a patre, sed ex mundo est, cujus mundi princeps dictus est diaboles.

Geift aufregte, ber Ratur eine Bunbe gefchlagen 1). Die gange Natur ift baburd in bas Schlechtere verwandelt worden 2). Dies fann uns nicht wundern, da bem Auguftinus bie Menschheit ober bas vernunftige Befen als ber Mittelpunft ber Welt erscheint. Go wie biefer verrudt wirb, muß auch alles übrige fich umgeftalten. bauptfächlich beruft er fich boch für biefe Lehre auf bie Einbeit ber Menscheit, wobei er an bie alteren Rirchenlebrer sich anschließt, welche schon die Lehre von der Realität ber allgemeinen Begriffe zu bemfelben 3wede benugt hatten. Das menfoliche Geschlecht ift Eins von Ratur; in bem erften Menfchen war icon bie gange Menschheit; in berselben Art, in welcher fie in ihm war, mußte fie auf feine Rachfommen übergebn. Go wie fie nun im erften Menfchen gefallen und ber finnlichen Begierbe unterworfen worben war, fo mußte fie mit biefer funbhaften Beichaffenbeit auch in ben folgenben Gefchlechtern fich fortpflangen 5). Wenn biefer Beweis ben allgemeinen Grundfägen ber Logif angehört, so ift es eine Ausführung besselben Beweises in einer mehr physischen Art, bag Augustinus, um die Nothwendigkeit einer Fortpflanzung ber funbhaften Befchaffenheit nachzuweisen, auch auf bie Berberbnig bes Samens in ben Borfahren fich

<sup>1)</sup> C. Julian. III, 59. Naturae vulnus est de praevaricatione, quam diabolus persussit, inflictum.

<sup>2)</sup> lb. 60.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 3. Non enim aliud ex eis, quam quod ipsi fuerunt, nasceretur. — — Quod est autem parens homo, hoc est et proles homo. In primo igitur homine — — universum genus humanum fait. Ib. XVI, 1.

beruft 1). Dies fest nur in einer besondern Anwendung, was fonft im Allgemeinen behauptet wird, bag bie Natur bes Menfchen überhaupt burch bie Gunbe verdorben morben. Dag auch auf die Seele bies Berberben fich erftrede, ergiebt fich alebann aus bem natürlichen Zusammenbange ber Seele mit bem Rorper. Benn biefer ber Bernunft nicht mehr unterthan ift, ergiebt fich in fetter nothwendig der Streit gegen das Fleisch, in welchem die Schwäche ber Seele als Folge ber Sunbe liegt 2). Es ift naturlich, bag bei biefen allgemeinen Grunbfagen Augustinus auf bie Untersuchung über bie Art, wie bie Seele bes Menfchen entflehe, nur wenig Gewicht legt. 3war gegen bie Praerifteng ber Seelen, wie früher erwähnt, entschied er fich ohne allen Zweifel; aber zwischen bem Traducianismus und Creatianismus schwanfte er, obgleich ber erftere ihm ein willfommenes Mittel an bie hand zu geben ichien bie Übertragung ber fündigen Reigung von ben frühern auf die spatern Sefchlechter barzuthun 5).

<sup>1)</sup> C. Julian. VI, 17.

<sup>2)</sup> Daß die Erbsünde eigentlich nicht Sunde sei, sondern nur Strafe der Sunde, die aber wieder in Gunde führt, giebt August. selbst gu. Retr. I, 13, 5 zu de vera rel. 27, wo auseinandergesest wird, daß jede Sunde eine freiwillige sein musse. Rur durch eine gezwungene Bendung sucht er den gewöhnlichen Sprachgebrauch zu rechtsertigen. So ift auch die concupiscentia nicht im Allgemeinen Sunde, wird aber doch so genannt. De nupt. et conc. I, 25. Die Erbsünde ist nur eine Schwäche, ein languor, der Ratur, in welcher wir geboren werden und welche mit der Krantheit des Leibes verglichen wird. De trin. XIV, 23; de nupt. et conc. I, 28; 11, 57. Sie wird auch als eine affectionalis qualitas bezeichnet, d. h. als eine Eigenschaft, welche aus der Sunde stammend sich bei uns sesses hat. C. Julian. VI, 34.

<sup>3)</sup> Bergl. Biggers a. a. D. G. 149 ff.; 348 ff.

Er mochte ein bunfles Bewußtsein bavon haben, bag beibe Annahmen bie Frage ju erlebigen nicht ausreichten. Aur seine Lehre von ber Erbfunde aber genügte es ibm. bag anerfannt wurde, bie Geele, wenn auch fonft unbefledt jum Dafein gelangt, tonne boch nicht anbers, als in einer verborbenen Ratur von bem Gefäge verborben werben, in welchem fie ihr leben beginne 1). Auch auf ben Grundfat, bag es nicht billig gewesen ware, wenn Beffere von Schlechtern entsproffen waren, beruft er fic nur nebenbei 2). Denn bie Sauptfache ift ihm überall, bag bie Orbnung ber Ratur burd bie Gunbe geftort ift; in biese geftorte Ordnung tritt nun ein feber Geborene ein, und es bebarf baber nicht erft einer besondern fündis gen That, um die einzelne Setle in bas Berberben gu fturgen, fondern von Ratur, in ihrer Burgel gehört fie ber geftorten Menfchennatur und bem Berberben an. Bas als Strafe bie erften Menfchen traf, bas geht von Natur auf bie folgenden Menschen über. Sie sind alle eine verbammte Daffe, eine Maffe bes Rothes, ber Gunbe geworben 5). Die Menschen sind zuerst freiwillig einen Grad herabgestiegen in ihrem Dafein; biefer aber bleibt ihnen nun als natürliche Strafe; zwar ift bie menschliche

<sup>1)</sup> C. Julian. 17. Ut ergo et anima et caro pariter utrumque puniatur, nisi, quod nascitur, renascendo emendetur, profecto aut utrumque vitiatum ex homine trahitur, aut alterum in altero tanquam in vitiato vase corrumpitur, ubi occulta justitia divinae legis includitur.

<sup>2)</sup> De lib, arb. III, 55.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIII, 3; XIV, 26; enchir. ad Laur. 8; de div. qu. 83 qu. 68, 3.

Seele, nicht gur. viehifchen hergbeiluten intem fie den, fimiliden Begierben bie Berrftenft abertief, bat fie boch eine Abnilichteiter mit der wirbifden Geele angenommen und nur der Underschiede findet ficht zwischen dies fen und jener, bag im Blob fein Streit: obwaltet zwifchen ber sinnlichen Begierbe und bem vernünftigen Geifte, weil ed, ber wiehischen Ratur gemäß ift. ber fünntichen Begierbe art, bienent; aber mobil inn Dhenfchen, weil in tim bie finnliche Begierbe entweber gar nicht fein ober bem vermunftigen Geifte unterworfen: fein würden wenn fie nicht burch bie Gunbe, ober die Strafe ber Sanbe verborben worden mate 2). Wir: feben, welche hobe Ibes vom vernünstigen Wefen bem Mugustinus in biefer Lehre port immebre und wie ibn wesentlich diefe Ibee dazu: antreibt Bott barüber zu rechtfeutigen, bag ber Menfch in einer fo kranvinen Lage fich findet, wie fie bas wirftiche Leben geidt. Die: Entwärdigung ber Bernunft unter bem Joche ber finnlichen Begienben'n bom garteften :: Rinbesalter an fcheint, in nicht m vechtfertigen, wenn min fie nicht bet Sande als Schuld aurechnet. Er glandt ben Munichaern nicht widerfieben gut tounen obne feine Leine von ber Ersfande. Der : Streit bes Maifches und bes Beiftes wilrbe:offenkar. bafür zengen, bag zwei feinbliche Raturen in: biefer Belt won Ursprung an vorbanben waren, wenn

<sup>1)</sup> De quant. an. 78. Quo tamen non usque adeo fit deterior, ut ei pecoris anima praeserenda aut conserenda sit.

<sup>2)</sup> Op. imp. c. Jul. IV, 44. Gur ergo libido spiritui resistit in chomine, quod monifissit in pecore, nist quia pertinet ad naturam pecoris,: adupoessam vero hominis, sive quia quae nulla reset, sine quia resistit, quae subjects esset, oni pecoato facta vel vitiata non essetil aurora a subjects esset, oni pecoato

nicht der Ausweg ibliebe, daß viese Zeindschaft von der übertretung des eisten Menschunstäh herbeite, welche alsbann in unsere: Natur sich verwandelt habe. Alle diese Noth, in welcher wir sind, leibliche und geistige Schwäche, in welcher wer stulber sind, ehe noch unser Wille sich entwickelt, welche und also angeboren ist, beweist dem Augustinus, daß für unsere sezigen Justände das übel sich nicht aus der Freiheit unseres eigenen Willens ableiten lasse ber Freiheit unseres eigenen Willens ab-

Man wirde gewiß weniger Bebenken biefer Lehre bes Augustimus entgegenzusehen haben, wenn sie nicht mit einigen Bestimmungen verbanden wäre, welche nicht so leicht gugegeben werden tonnen, als die Grundansicht, welche davon ausgeht, daß wir Menschen überhaupt an einem Zustande Theil nehmen, der nicht ursprünglich in der Natur gegründet ist, sondern als Folge der alten Sünde augesehn werden muß. Die anstößigen Bestimmungen schließen sich vornehmlich an die Ansicht un; daß durch die Sünde eine gänzliche Berkehrung der Ordnung eingetreten sei. Seltsam ist es unsweitig, daß der Mann, welcher nach der einen Seite seiner Lehre zu das Böse nur sitz eine Berandung am Guten gelten Lassen wolke, von der andern Seite dahin getrieden worde den Wirstungen das Bösen doch die positiose Gewalt beimlegen.

Denn das können wir auf keine Weise zugeben, daß

<sup>4):</sup> lb: NI, 6.: Resiste Manichato dicenti in discordia carnis et spiritus duns inter se contrariastimali et boni apparere naturas. Unum est enim, quod respondentus, ut pestis ista vincatur, banc sufficet discordiam per procvariuationem, primi hominis in nostram vertisse naturam. Ibt 9; 14:

bie Wirfungen, welche Augustinus ber Gunbe gufchreibt und welche alfo in Allgemeinen ber Erbfande zufallen, nur als Folge einer Beraubung angesehn werben fonnten. Aus einer Beranbung fann boch nur eine Berminberung bes Seins und bes Guten; aber nicht ein Verluft alles Suten und eine völlige Umfehr ber Matur folgen. können es daher wohl als eine richtige Folgerung aus bem Augustinischen Begriffe ber Erbfunde ausehn, wenn er fagt, wir maren fest in ber barten Rothwenbigfeit Sunde zu baben 1), ober wenn er barüber flagt, bağ wir mit verschwenbeten und verborbenen Rraften nicht im Stande waren von felbft wieber ju Gott gurudzutehren, weil ber Beift nicht vermöge, wie fich zu entflellen, so and sich wiederherzustellen 2): benn alles bies fann auf Schwächung ber Rraft und andere Berneinungen guruckgebracht werben. Aber etwas anderes ift es, wenn Auguftinus von ber Sunde nicht eine Schmalerung, sonbern eine Umkehrung in ber Ordnung ber Welt ableitet. 3war will er nicht eingestehn, daß die Ordnung ber Welt, wie fie Gott beschloffen bat, burch ben Misbrauch ber Freibeit wahrhaft gestört werben konnte, aber er findet fie boch wirflich nur im Außern baltbar. Da wird feine Sandlung etwas vermögen, was Gott nicht wollte; felbft burch bas, was gegen ben Willen Gottes icheinbar gethan wird, foll boch nur ber Wille Gottes erfüllt werben 5).

<sup>1)</sup> De perf. just. hom. 9. Secuta est peccatum peccatum habendi dura necessitas.

<sup>2)</sup> De tein. XII, 16; XIV, 22; de civ. d. X, 22; XIV, 11, 1; de mus. VI, 14.

<sup>3)</sup> De praed sauct. 33. Ut hine etiam, quod faciunt contra voluntatem dei, non impleatur nisi voluntas dei.

Aber innerlich ift boch burch bie Ginbe bes erfleir Denichen alles in Emponing gegen Gott; alles bem Eigenwillen und baburd ber fleischlichen Begierbe im Rampfe gegen ben Geift unterworfen ; und man muß wohl fragen, was es belfe, baf augerlich bas Bute, welches Gott will, fich nach feinem Billen vollzieht, wenn boch bie mabren Guter im Innern ber vernimftigen Wefen babei fehlen. In der That foll die gefallene Menschheit nichts mehr vermögen, was wahrhaft ben Ramen bes Guten perdiente. Da follen wir; wie früher bas Bilb und bie Abnlichfeit Gottes, fo jest bie Abnlichfeit bes Biebes fein 1), ber simtichen Begierbe bienftbar, wie Augustinus meint, völlig bienstbar, hierin nicht beffer als bas Bieh. Da konnen wir nicht allein in feiner Sandlung gang frei fein ohne Beschränfung und Irrung burch bie similiche Begierbe und bas franthafte Wefen unferer verborbenen Ratur, sonbern wir maffen auch, fo wie wir Die Gerechtigfeit gang verlaffen baben, ber lingerechtigfeit gang anheimgefallen fein, wir follen baber auch nichts Gutes vollbringen fonnen, wenn Gott nicht burch eine neue Berleibung ber Gnabe in uns wirft, vielmehr aller Breibeit zum Guten verluftig fein D. Diesem Lebrfase

<sup>1)</sup> De trin. XII, 16. Honor ejus (sc. hominis) similitudo dei, dedecus autem ejus similitudo pecoris.

<sup>2)</sup> Euchir ad Laur 9. Quid enim boni operatur perditus, nisi quantum sit a perditione liberatus? Numquid libero voluntatis arbitrio male utens homo et se perdidit et ipsum. Sicut enim, qui se occidit, utique vivendo se occidit, sed se occidendo non vivit, nec se ipsum poterit resuscitare; ita cum libero peccaretur arbitrio, victoro peccato amissum est liberum arbitrium. Op. imp. c. Jul. VI, 10.

nach wurden wir fagen muffen, bag bem fündigen Denfcen nur ein phyfifches Gut und Dafein übrig geblieben fei, daß er aber aufgehört babe als sittliches Befen zu fein und ju wirfen. Es find eben nach bem Augustinus zwei Reiche, zwei Staaten ober herrschaften, in welche bie Menichen burch bie Gunbe gerfallen find; bie eine ift bie herrichaft Gottes, in welcher alles Gott geborcht und darin seine wahre Freiheit hat; von dieser Herrschaft find die Menschen burch die Gunde abgefallen und konnen au ibr nur burd Gottes Birffamteit wieber gurudgeführt werben; burch ihren Abfall von fener haben fie fich nun aber einer andern Berrichaft unterworfen, ber Berrichaft bes Teufels ober ber Sunde. Auch in dieser ift eine gewiffe Freiheit, aber wie in jener nur bie Freiheit im Gehorsam gegen Gott, so in biefer nur bie Freiheit im Gehorsam gegen bas Fleist, in ber Liebe und Luft gur Sunbe 1). Da bat ber Mensch allerbings seinen eigenen Willen, aber ift boch ein Stlave biefes von Gott abgewendeten Willens 2). Man fann fich nicht leicht enthalten, wenn man biefe Beschreibungen beiber Reiche beim Augufinus lieft, an ben Gegenfag ber Gnoftifer zwischen geis fligen und fleischlichen Menfchen ju benten. Freilich von

<sup>1)</sup> Enchir. l. l. Qualis quaeso potest servi addicti esse libertas, nisi quando eum peccare delectat? Liberaliter enim servit, qui sui domini voluntatem libenter facit. Ac per hoc ad peccandum liber est, qui peccati servus est. Op. imp. c. Jul. I, 94. Nam liberum arbitrium usque adeo in peccatore non periit, ut per ipsum peccent maxime omnes, qui cum delectatione peccant et amore peccati, et eis placet, quod eos libet.

<sup>2)</sup> C. Julian. II, 23. Libero, vel potius servo propriae voluntatis arbitrio.

Natur ist die Menscheit nicht in diese beiden Reiche gespalten; aber für uns trägt dies weiter nichts aus, als daß wir zunächst nicht Gott, sondern unsern Stammwater darüber zu beschuldigen haben; für uns und unsere setzigen Zeiten ist diese völlige Spaltung doch als Natur gegeben und nothwendig, ein Ris durch die Menscheit, durch welchen ein Theil derselben vom andern schärfer abgeschnitten wird, als es die Absonderung der Arten und Gattungen hätte thun können. Müssen wir nicht sagen, daß in dieser Lehre der alte Gegensaß zwischen Bollssangehörigen und Barbaren nur in einer andern Gestalt sich erneuert? Früher gehörte er dem alten Staate an, sest erzeugt er sich wieder im neuen Staate, in der Kirche.

Geben wir auf die Frage ein, ob Augustinus burch irgend eine Rothwendigkeit, welche aus seinen allgemeis nen Grundfägen floß, bazu getrieben worden sei einen folden Gegenfat awifden Glaubigen und Unglaubigen anzunehmen, welcher in ber That bie Einheit ber Art gerbricht, so fonnen wir feine Grunde fie zu bejaben auffinden, vielmehr möchte uns bas Gegentheil bavon einleuchten. Denn bie Lebre von ber Erbfunde mirb ja von ihm hauptsächlich auf die Lehre von der Einheit ber Menscheit gegründet, und wo auch nicht einmal die Ginbeit, sonbern nur bie Gleichartigfeit ber Menschen gur Sprache fommt, finben fich ju wieberholten Dalen Lehrpuntte, welche nichts weniger als fener wesentlichen Absonberung ber Menschen von einander bas Wort reben. Augustinus erfennt es ausbrudlich an, bag bem Menfchen burch bie Strafe feiner Übertretung bas nicht genommen werben fonnte, was in feinem Wefen lag, bas Bilb

Bottes, die Bernunft, welche noch immer ein Zeichen felner ebeln Natur bleibt 1). Dieses Bild Gottes ift burch bie Gunbe nur verbedt, befledt und unscheinbar geworben; es bleibt aber bem Menschen, wie gering auch seine Spuren sein mogen. Schon beswegen ift bies nothig, Damit ber Denfc auch feine Strafe fühlen möchte; benn ware er bes Bewußtseins bes Guten gang beraubt, fo wurde er ben Berluft bes Guten nicht empfinden konnen 2). Das Bilb Gottes ober bie Bernunft besteht nun aber nicht etwa in ber Unsterblichkeit ber Seele 5) ober in ber Freiheit, wie fie auch im Bofen ift, sondern wir haben seine Bebeutung unstreitig nach ber Lehre bes Augustinus in einem weitern Sinne au faffen; es gebort au bemfelben auch noch die Freiheit jum Guten; es muß, wo biefes Bilb fich findet, eine Möglichkeit vorhanden fein bas Gute, wenn auch nur in beschränkter Beise zu vollziehen.

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 6. In anima hominis, id est rationali sive intellectuali, imago creatoris, quae immortaliter immortalitati ejus est insita. — — Quamvis ratio vel intellectus nunc in ea sit sopitus, nunc magnus, nunc parvus appareat, nunquam nisi rationalis et intellectualis est anima humana. Ib. 11; de gen. ad lit. XI, 42.

<sup>2)</sup> De gen. ad lit. VIII, 31.

<sup>3)</sup> Jum Beweise für die Unsterblichteit ber Seele führt Augustinus mancherlei an, was hier nicht weiter angeführt zu werden braucht, weil es nichts Eigenthümliches enthält. S. darüber die Schrift de immort. an., auch solil. II, 23; 33. Die Beweise find vom Platon entnommen. Doch flütt sich Aug. über diesen Punkt lieber auf den Glauben, denn die phil. Gründe können doch nur wenige überzeugen, führen auch nur zur Erkenzinis der Unsterdlichkeit der Seele, nicht des Körpers und nicht zur Gewisheit ewiger Seligkeit, wenn man nicht auch den Irrihum von der Ewigkeit der Seele einmischt. De trin. XIII, 42; cf. de civ. d. XII, 20.

Benn Augustinus in bem gefallenen Denfchen einen Streit bes Bleisches mit bem Beifte fest, fo muffen wir biefen Streit als einen Beweis bafur ansehn, bag ber Beift and im Stande ber Sunde noch etwas vermag, wenn auch nur mit gebrochener Rraft. Go führt auch Auguflinus felbft ben Schmerg über bas verlorene Gut, bie Scham über unfere Rnechtschaft unter bem Reifche als Beichen bes noch in uns übrig gebliebenen Guten an 1). Wenn er aber genauer eingeht in bie Betrachtung bes fündigen Buftandes ber Menschen, wie ihn die Erfahrung zeigt, so tann er nicht umbin noch viele andere Entwick lungen bes Guten auch in biefer Rnechtichaft unter ber Sunde anzuerkennen. Er ift nicht blind gegen bie Borauge bes Menschen vor ben Thieren, gegen bie Runfte bes lebens, gegen bie Biffenschaft, welche ber Densch burch feine Bernunft auszubilben im Stanbe ift, auch unter ber herrschaft ber Sunde 2); er muß auch ben Beiben biefe Borguge jugeftebn; auch in ihnen ift noch das Bild Gottes, wodurch fie eine Erkenntniß Gottes und selbst ber Trinitat haben konnen 5). Da muß benn augestanden werben, bag auch bie ichlechteften Menichen noch Kraft ju guten Werten haben und bag es unter ben Bermorfenen noch einen Unterschied giebt amischen großerer und geringerer Gunbe und zwischent einem Debr und Weniger im Guten 1. Dagegen macht er nun weiter nichts geltenb, als bag biefe Grabunterschiebe unter ben

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. VIII, 31; XI, 42.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 24, 3.

<sup>3)</sup> De trin. XIV, 11.

<sup>4)</sup> De spir. et lit. 48.

Sunbern ihnen boch nichts gur Erkungung ber Geligfeit belfen; benn ihnen fehle ber Glaube, obne welchen für uns feine Rettung ift; was aber nicht zur Geligfeit fabre, bas konne auch nicht für Tugend gelten. Es ift alles bas Gute, was ben Ungläubigen beiwohnt, boch ohne Gerechtigfeit, ohne Geborfam gegen Gott, ohne Liebe jum Guten, mit einem Worte ohne bie rechte Gefinnung ber Tugend 1). In biesem Betracht foll benn auch ben Ungläubigen fein gutes Wert zugeftanden werben 2). Dan wird die Einseitigfeit biefer Folgerungen nicht verfennen. Mus einem Mangel in ber besondern Erscheinung, aus bem Mangel am Betenntnig bes Glaubens, foliegen fie auf bie Berborbenbeit bes Bangen in feinem Grunbe, und alebann wieder aus ber Berborbenheit bes allgemeinen Grundes auf bie Berwerflichfeit aller befondern Berte, welche von ihm ausgebn; benn ein fchlechter Baum fann feine gute Früchte tragen. Dagegen wird bie umgefehrte Schlufweise nicht zugefaffen, welche boch nicht weniger Grund gefunden batte, indem bas Gute, welches bie Beiben vollbringen, auch auf einen guten Grund in ihnen binwefft, indem auch bas Ebenbild Gottes im gefallenen Menfchen noch eine Fabigteit zum Guten in ihm voraussett. Jedoch aus ber außerlich firchlichen Richtung bes Auguftinus tägt biefe Ginfeitigfeit fich leicht erflaren.

Diese tritt nun auch nicht weniger in seiner Lehre von ber Gnabe hervor, durch welche die Folgen ber

<sup>1)</sup> C. Julian. IV, 16 sqq.

<sup>2)</sup> De grat. Chr. 27. Ubi non est dilectio, nullum bonum, opus imputatur, nec recte bonum opus vocatur, quia omne, quod non est fide, peccatum est et fides per dilectionem operatur.

Erbfande wieberaufgeboben werben follen. Rachbem burch bie Gunbe alles, mas ber funbhaften Belt angebort, gu einer Maffe bes Berberbens jusammengefloffen, bat Gottes Barmbergigfeit eines Theils ber Menfchen fich erbarmt und fie aus biefer Daffe ausgemablt, um an ihnen feine Gnabe zu erweisen 1). Er erweist biese ohne einen Befimmungsgrund, welcher aus ben Sandlungen ber Denfden bergenommen werben tonnte, fonbern aus freier Gnabe 2). Rur in ben verborgenen Rathfoluffen Gottes liegt ber Bestimmungegrund. Der Menfc hat fein Berbienft babei; feine guten Sandkungen gebn biefer Gnabe nicht vorber; ber gute Bille, ber glaubige Geborfam ift nicht vor ber Gnabe, fonbern nur burch bie Onabe giebt Gott Glauben und Sandeln 5). Augustinus hat hierüber eine weitläuftige Theorie ausgebilbet, in welcher er die Arten ber Gnabe in ihren verschiebenen Berbaltniffen gu bem guten Willen und bem guten leben unterscheibet und auseinandersett, wie sie dem Willen vorbergebt, ibn vorbereitet, unterftugt und im Guten befestigt, wie Gott gum Guten vorherbestimmt, ruft, rechtfertigt und verklart 1). Wir haben feboch feine Berankaffung in bas Einzelne biefer Bestimmungen einzugehn; benn ben Sinn berfelben werben wir leicht fassen können, wenn wir nur ben allgemeinen Grundfat, welcher babei bericht, im Auge behalten.

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laur. 25. Sola enim gratia redemtos discernit a perditis, quos in unam perditionis concreverat massam ab origine ducta caussa communis.

<sup>2)</sup> Ib. 28. Gratia vero nisi gratis est, gratia non est.

<sup>3)</sup> De civ. d. XIX, 4, 1.

<sup>4)</sup> Enchir. ad Laur. 9; de civ. d. XXI, 24, 6.

Abgefeben von bem zeillichen Berhaltniffe bes Borber und Rachter, welches bei biefen Untersuchungen foren fann, ift Diefe Lehre bee Augustinus unftreitig in ibrem vollen Rechte, wenn fie vermeiben will, dag bie Bielfamteit Gottes im menfolichen Geifte als abhangig von bem Milen bes Menfchen erfcheine; wir haben jene ohne 3weifel als ben Grund, biefen und alles Gute, was von ihm ausgeht, als bas Begrundete angufehn. hierzu führt die Lehre vom beiligen Geifte unausbleiblich. wird man nicht leugnen konnen, bag Auguftinus theils bie Freihelt bes Billens, welche an bie Gnabe fich anschließen muß als bie andere unentbehrliche Seite für die Entwidlung bes Gufen in ber Belt, theils ben Bufammenhang ober beffer bie zeitlofe Einheit ber gottlichen Birfungen in seinem polemischen Gegensatz gegen bie Pelagianer nicht genug beachtet. Diese beiben Puntte verbienen wohl eine genauere Erbrierung.

Der erste Punkt tritt in der Darstellung des Augustinus besonders badurch hervor, daß er, das Bose besonders im Stolz suchend, nicht kräftig genug zur Demuth uns glaubt ermahnen zu können. Daher spricht er dem Menschen alles Berdienst ab. Dies würde mit gutem Grunde geschehn, wenn der Begriff des Berdienstes nur in rechtlichem Sinne von ihm genommen würde, als wenn das Berdienst des Menschen gleichsam einen Rechtsanspruch gegen Gott begründete; aber Augustinus selbst gebraucht diesen Begriff wenigstens nicht immer in diesem Sinne. Dies sieht man am deutlichsten, wenn er den Instand des gefallenen Menschen mit dem Leben im Paradise vergleicht. Er meint nemlich, Abam würde seines Berdienstes

wegen bie Inabe bes gwigen Lebens empfangen haben, wenn er nicht gefündigt batte; als ware fein Sanbeln und Bollen von ber gettlichen Gnabe weniger abhangig gewefen, ale bas unfrige. Da fagt Augustinus wohl gar, Gott hatte ben Menschen im Paradife seinem freien Billen überlaffen, um ju geigen, wie wenig er ohne bie göttliche Gnade vermöchtes jest aber am gelchwächten Willen zeige er, wie viel feine wirkende Gnade in uns bervorbringen tonnte.1). Doch meint er freilich nicht, im Parabife ware bem Menfchen ber Beiftanb ber gottlichen Onabe nicht nothig gewesen, um Gptes zu wollen und au thun; aber bamals batte boch mit Gottes: Gnabe ber Menich ben freien Willen gehabt bas Gute ju wollen, fest mußte and biefer freie Wille erft befreit werben 2). In dieser Lehrweise wird nun offenbar ber Begriff bes Berbienftes nicht in jener rechtlichen Bebeutung genommen, sondern daß alles Berbienft bem. Menfchen abgesprochen wird in feinem gegenwärtigen Buftanbe, bas ift gleichbedeutend bamit, daß er fich überhaupt nichts Gutes geeignen soll. Augustinus behauptet in biefer Richtung feiner Lebre nicht allein, bag Gott unfere Rraft und unfern Trieb jum Guten und gebe ober wiederherstelle; und innerlich in unferm Geifte mit einer unaussprechlichen Lieb-

<sup>1)</sup> De corr. et grat. 38.

<sup>2)</sup> De trin. XIV, 21; enchir. ad Laur. 28. Nec gratis, si hene. — Hanc (sc. immortalitatem majorem) est acceptura (sc. natura humans) per gratism, quam fuerat, si non peocasset, acceptura per meritum, quamvis sine gratia nec tune ullum meritum esse potuisset. — Sed post illain ruinam major est misericordia dei, quando et ipsum arbitrium liberandum est a servitute.

lichfeit die Lehre ansgieße 1), daß diese Enade der Wiffe nur begleite und ihr nur folge 2), daß fie unfern Willen porbereite und ihm beiftebe; fonbern bie Rechtfertigung, welche er von Gott ableitet, findet er geradezu berin, bag Gott une gerecht mache; er erffart bies felbft fo, bag bie Gerechtigfeit uns von Gott gegeben werbe, nicht nur bie Rrafte, burch welche wir fie in uns vollziehen D. Die Rudtebr gu Gott follen wir uns nicht gueignen 4), gleichsam als ware fie nicht unsere eigene Rudfebr. Er fagt fogar, Gott mache bie Menschen gut, bamit fie gute Werfe thun 5), als wenn bie außern Werfe ben Menfchen angehörten, bas innere Bollen aber Gott. Dabin gebort benn auch bie unwiberftehliche Gnabe Gottes, welche zwar nur als ein harter Ausbrud angesehn werben fann, um baburch bie Allmacht bes Willens Gottes zu bezeichnen, bem tein Wille bes Menschen fich wiberseben fonne 6), aber boch auch einen Gegenfas zwischen bem Willen Gottes und bem Willen bes Menfchen porausfest,

<sup>1)</sup> De grat. Chr. 14.

<sup>2)</sup> Ep. 186, 10. Comitante, non ducente, pedissequa non praevia voluntate.

<sup>3)</sup> Ib. 8. Justificari, hoc est justos fieri gratia dei. — — Nobis justitiam dari, non a nobis in nobis nostris viribus fieri. Retr. Il, 33 u. fonst oft mieterholt.

<sup>4)</sup> De gen. ad lit. IX, 33.

<sup>5)</sup> De corr. et grat. 36. Ipse ergo bonos facit, ut bona faciant.

<sup>6)</sup> De corr. et grat. 38; 43. — cui (sc. deo) volenti salvum facere nullum hominum resistit arbitrium. Sic enim velle seu nolle in volentis aut nolentis est potestate, ut divinam voluntatem non impediat, nec superet potestatem. Ib. 45. Die Lehrweise von ber gratia irresistibilis hat Aug. erft im Streit gegen die Pelagianer ausgebildet, aber es ist beswegen feine Anderung in seiner überzeugung anzunehmen, wie Biggers a. a. D. G. 264 f, meint.

als wenn ein außeres Berhaltnis zwischen beiben anzunehmen ware, wie zwischen ben Begehrungen verschiebener Gefdopfe. Doch muffen wir hinzusepen, bag biefe Lehrweise bes Augustinus auch nicht gang ohne ihre Rehrseite ift. Buweilen fcreibt er une noch, unbeschabet ber gotts lichen Allmacht, bas Wollen und bas handeln ausbrudlich zu 1), wie er auch nicht anders konnte, wenn er feinen oberften Grundfagen über bas fittliche und vernunftige leben treu bleiben wollte. Am beutlichsten tritt bies in seiner Unterscheibung zwischen ber wirfenben und ber mitwirfenben Gnabe beraus; jene bewirft ohne unfer Buthun, bag wir wollen, biefe aber wirft nur mit bem thatfraftigen Willen bes Menschen 2), und ba ohne biefe nichts Gutes fich uns vollzieht, fo ift boch bas Bollen bes Guten unfer; wir barfen es uns zueignen. man fann nicht leugnen, bag biefe Seite feiner Lebre in feinen Strettigfeiten mit ben Pelagianern unverhaltnißmäßig untergeordnet ift.

Auch ber zweite Punkt, baß Augustinus ben Zusammenhang ber göttlichen Wirfungen, namentlich in ber Schöpfung und in ber Gnabe, nicht genug im Auge hat, ist im Widerspruch mit seinen allgemeinen Grundsäpen, aber bennoch unbestreitbar. Er unterscheibet ein boppeltes Werf ber Vorsehung, bas eine, wodurch Gott seinen

<sup>1)</sup> De grat. Chr. 26. Non solum enim deus posse nostrum donavit atque adjuvat, sed etiam velle et operari operatur in nobis. Non quia nos non volumus aut nos non agimus, sed quia sine ipsius adjutorio nec volumus aliquid boni, nec agimus. De div. qu. 83 qu. 68, 5. Etsi quisquam sibi tribuit, quod venit vocatus, non sibi potest tribuere, quod vocatus est.

<sup>2)</sup> De grat. et lib. arb. 33.

Beschöpfen ihre Raturen verleiht und erhalt, bas anbere, wodurch er fie regiert. Bu biefem gebort bie Gnabe, welche beswegen eintreten muß, weil die verborbene Ratur fich nicht felbft wieberherftellen fann 1). Beil ber Menich abgefallen ift vom Willen Gottes, ift erft biefer . Ratbichlug Gottes entftanben ibn au erlosen, welcher fonft nicht sein wurde 2). Diese Unterscheidung ber Werte Gottes, einer allgemeinen Gnabe, burch welche wir find, und besonderer Gnabenerweisungen, welche jener allgemeinen Gnabe erft folgen, ift gang im Befcmade bes icarffinnig fonbernben Berftanbes, welchen Augustinus im Streite gegen bie Pelagianer entwidelte; fie lagt fic auch vom menfdlichen Standpunfte nicht vermeiben; aber bebenflich ift fie boch, wenn babei nicht beständig bas Bewußtsein mach erhalten wird, daß jede spatere Entwicklung im Leben bes Menschen, wie auch barin sei es Gnabenerweisungen ober Erweisungen bes Bornes Gottes offenbar werden mogen, in einem begriffsmäßigen Bufammenhange mit ben frubern Entwicklungen flehn muffe. Den Schein bes Gegentheils vermeibet Augustinus nicht. Zwar wurde es an fich feinen Tabel verbienen, bag er für jebe That bes Menschen bie hülfreiche und wirkenbe Gnabe Gottes in Anspruch nimmt 3); aber bag er biese

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. IX, 33. Habet ergo deus in se ipso absconditas quorumdam factorum causas, quas rebus conditis non inseruit, easque implet non illo opere providentiae, quo naturas substituit, ut sint, sed illo, quo eas administrat, ut voluerit, quas, ut voluit, condidit. Ibi est et gratia, per quam salvi sunt peccatores etc.

<sup>2)</sup> Enchir. ad Laur. 28.

<sup>3)</sup> De gest. Pel. 31.

Gefch. b. Phil. VI.

Gnade für die besondern Thaten in der allgemeinen Snade nicht mit eingeschlossen finbet, trägt auf die allgemeine Gnabe Gottes eine Abftraction über, welche nur ber unpollfommenen menschlichen Auffassungeweise, aber nicht bem pollfommenen Begriffe Gottes entspricht. Schon fris ber haben wir gesehn, wie fehr Augustinus vermeibet ben Menschen ein Berbienst zuzuerkennen, bamit es nicht fceine, ale muchfe baburch Gott eine Abbangigfeit in Berleihung feiner Gnabe gu. In abnlicher Beise will er auch nicht zugeben, bag jemand ber göttlichen Gnabe wurdig fein tonne; benn ware femand ihrer wurdig, fo wurde Gott fie iculbig fein, und ware er fie ichubig, fo ware fie feine Gnabe. Rur nachdem uns bie Gnabe gebeffert bat, erhalten wir ben gebührenden lobn 1). Bollten wir biefe Lehre in allen ihren Folgerungen geltend machen, fo wurden wir behaupten muffen, daß bie frühern Bomange bes Lebens, fo weit fie uns gugurednen find, die fpatern gar nicht vorbereiteten. Dabin fubren auch bie Unterscheibungen bes Augustinus zwischen ber porbereitenden oder wirfenden und ber mitwirfenden Snabe, wenn jene beschrieben wird als ber Anfang bes Guten in une, aber ohne irgend eine Mitwirfung bes menschlichen Willens, mabrent nur bei biefer eine freie Thatigfeit bes Menschen anerkannt wird 2). Und hierher

<sup>1)</sup> De gest. Pel. 33. Quisquis ergo dignus est, debitum est ei; si autem debitum est, gratia non est; gratia quippe donatur, debitum redditur. Gratia ergo donatur indignis, ut reddatur debitum dignis; ipse autem facit, ut babeant, quaecunque redditurus est dignis, qui es, quae non babebant, donavit indignis.

<sup>2)</sup> De grat. et lib. arb. 33. Et quis istam dare coeperat caritatem, nisi ille, qui praeparat voluntatem et cooperando

ift benn unstreitig auch die allzu scharfe Abgrenzung bes vorchristlichen Lebens von bem christlichen zu ziehen, welche aus der einseitig kirchlichen Fassung des Glaubens und des Lebens im göttlichen Geiste stammt.

Doch vertritt auch diese Richtung feiner Lehre nur die eine Seite seines Grundgebankens. Augustinus fann ben natürlichen Zusammenhang bes Frühern mit bem Spätern Dazu ift fein Blid zu entschieben bem nicht übersebn. Allgemeinen zugewendet und bemüht, die Ordnung ber zeitlichen und raumlichen Berhaltniffe im Berftande Gottes zu erforschen. Das leben bes einzelnen Menschen und ber ganzen Menschheit erscheint ihm baber als ein stetiger Berlauf. Die Erneuung bes Lebens, welche bie Gnabe in une wirft, ift feine plogliche und gangliche Umwandlung des Menschen, sondern wirft nur allmälig, indem zuerst durch die Vergebung der Sünden zwar die Sflaverei bes Geiftes unter bem fleische aufgehoben wird ober ber Mensch wieder bie freie Macht gewinnt bas Gute zu lieben, aber babei boch bie Nachwirfung ber alten Kranfheit bleibt und wir beswegen nur weiter und weiter fortschreitend unsere Schwäche überwinden fernen 1). So wird bie Gerechtigfeit bes Menfchen nur schrittweise wieder hergestellt und felbst im fünftigen Leben bleibt uns

perficit, quod operando incipit? Quoniam ipse, ut velimus, operatur incipiens, qui volentibus cooperatur perficiens.

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 23. Sed quemadmodum aliud est carere febribus, aliud ah infirmitate, quae febribus facta est, revalescere; — — ita prima curatio est caussam removere languoris, quod per omnium fit indulgentiam peccatorum, secundum ipsum sanare languorem, quod fit paullatim proficiendo in renovatione hujus imaginis (sc. dei).

noch vieles übrig von ber alten Gunbhaftigfeit, von welder wir uns zu reinigen haben. Die fleischliche Begierbe verläßt uns fa nicht auf einmal, sonbern muß durch viele Rämpfe besiegt werben 1). Die Wiebergeburt im Seifte Gottes befreit uns nur von ber allgemeinen Folge ber Sunbe ober giebt uns eine neue Rraft gegen bie funbige Begierbe fiegreich zu fampfen; aber baburch werben uns biese Rampfe feinesweges erspart, und bie Rachwirfungen ber besondern bosen Gewohnbeiten bes frühern Lebens baben wir noch immer zu fahlen 2). Bon ber anbern Seite erscheint auch bas Gute, welches Gottes Gnabe in uns bewirft, feinesweges als etwas Plögliches und ohne Grund und Borbereitung Eintretenbes, vielmehr muß es an bie Kabigfeit bes Menschen, an ben Lauf ber Beiten und die frühern Borgange bes Lebens fich anschließen. Benn Gott einzelne Menfchen, Bolfer und bas gange Menschengeschlecht zu fich beruft, so geschieht bies nach ber Gelegenheit ber Zeiten und gehört einer tiefern Anordnung bes göttlichen Rathschlusses an 5). bammte Maffe ber Sunber ift boch nicht in gleicher Berbammniff; auch unter ben heiben, wie früher bemerft, giebt es verschiebene Grabe ber Schuld und baber auch ber Strafe; fogar Berbienfte, wenn auch tief verborgene,

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 12; de corr. et grat. 35; de spir. et lit. 64 sqq., wo bie justitia minor von ber vollfommenen justitia unterschieden wird.

<sup>2)</sup> Enchir. ad Laur. 13; c. Julian. VI, 15.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 68, 6. Haec autem vocatio, quae sive in singulis hominibus, sive in populis atque in ipso genere humano per temporum opportunitates operatur, altae et profundae ordinationis est.

werben in biefer verbammten Maffe ber Gunber augeftanben. Die Gnabenwahl Gottes aber folieft fich naturlich an biefe Berfcbiebenheiten in ber Berbammnig an bamit fie nicht ungerecht erscheine; es find bie Borgange bes frühern Lebens, welche fie anerkennt, wiewohl fie babei als unabhangig von biefen menschlichen Dingen gebacht werben muß 1) und gewiß auch fann, benn alle biese Dinge find ja von ihr ausgegangen. Doch auch biefe Außerungen bes Augustinus, wie entsprechent fie auch feiner allgemeinen Anficht ber Dinge fein mogen, werben von ber Maffe feiner Polemit überbedt und faft gur Unscheinbarfeit verborgen. Sie bezeichnen uns ben hintergrund feiner Seele, welcher, wie feft er auch febt, bennoch nur spärlich jum Boricein fommt, weil bie bewegte Oberfläche fampfender Gedanten nur felten burch fie binburchzubliden geftattet.

Wie nun auch solche Gedanken, welche im hinterhalte liegen, die Ansicht des Augustinus in ihrem tiefften Grunde milbern mögen, so bleibt seine Lehre von der Gnadenwahl doch unbeugsam hart, wenn wir auf den unbedingten Unterschied zwischen den zur Seligkeit Erwählten und den Sündern sehen, welche der ewigen Verdammung überslassen werden. Augustinus läßt sich in dieser Beziehung,

<sup>1)</sup> Ib. 4. Prorsus cujus vult, miseretur, et quem vult, obdurat. Sed haec voluntas dei injusta esse non potest. Venit enim de occultissimis meritis; quia et ipsi peccatores, cum propter generale peccatum unam massam fecerint, non tamen nulla est inter illos diversitas. Precedit ergo aliquid in peecatoribus, quo, quamvis nondum sint justificati, digni efficiantur justificatione, et item praecedit in aliis peccatoribus, quo digni sint obtusione.

wie icon bemerkt, burch feinen ber Gebanten bewegen, welche bie morgentanbischen Rirchenväter gebraucht hatten, um Die Lebre von ber Ewigteit ber Sollenftrafen zu mas figen. Er wibmet nicht einmal irgend einem ber Mittel, welche fe bierzu angewendet hatten, eine genauere Prufung, so wie er überhanpt in die Untersuchung ihrer Lebre nur wenig eingebt 1). Was fie zur irrigen Lebre bewegt haben foll, ift allein bas Mitleiden mit ben Berbammten. Dies findet er in ber Ordnung; er lobt es fogar, ja burfen wir feinen Augerungen trauen, fo wird er felbft burch biefes Mitleiben wenigstens in Beziehung auf seine nachften Freunde bewegt 2). Dennoch fieht er es nur für eine Schwäche an, für eine Gemuthebewegung, welche bie Seeligen nicht treffen fonnte 5). Selbst bie Milberung ber Bollenftrafen, welche er wohl zuweilen für zulässig erachtet 4), scheint ihm boch wieder eine Boraussettung zu sein, welche man sich nicht erlauben sollte 5). Um so barter erscheint biefe Lebre im Zusammenhange bes Augustinischen Systems, je entschiebener er benfelben Grundfat vertheibigt, welcher bie morgenlanbifchen Rirdenvater zu ber entgegengesetten Annahme geführt batte. Die Unwiderftehlichfeit ber gottlichen Gnabe, bes beiligen

<sup>1)</sup> Rur ben Origenes erwähnt er in biefer Beziehung. Man fieht babei beutlich, baß er mit ben Lehren ber orientalischen Kirche nicht vertraut ift.

<sup>2)</sup> Conf. XI, 5. Ita misertus es non solum ejus, sed etiam nostri, ne cogitantes egregiam erga nos amici humanitatem, nec eum in grege tuo numerantes dolore intolerabili cruciaremur.

<sup>3)</sup> De civ. d. IX, 5.

<sup>4)</sup> Enchir. ad Laur. 29.

<sup>5)</sup> Enarr. in Ps. 105, 2.

Geiftes, welcher Gott und allmächtig ift, gilt ihm ohne allen Zweifel, und es liegt alfo nur baran, bag ber gottliche Beift nicht allen Menschen fich mittheilen will, wenn nicht alle gerettet werben. Rur bie Gerechtigfeit Gottes fucht Augustinus in biefer Rudficht ju vertheibis gen, aber nicht bie Fulle feiner Gnabe. Diefe erfcheint ibm burd bie Gerechtigkeit beschränkt. Richt alle find gerufen worden, bas ichlieft er baraus, bag nicht alle gekommen find. Richt für alle ift Chriftus geftorben; nicht alle bat Gott retten wollen; benn fonft wurden fie alle gerettet fein; ja bie wenigsten bat er retten wollen, benn bie meiften Menschen find bem Berberben anbeims gefallen. Diefe Gate balt er unbedingt feft, wenn et auch Stellen ber Schrift, welche bagegen ju fprechen scheinen, nicht leicht für feine Deinung zu beuten weiß; benn bas Gegentheil wurde ber Allmacht Gottes wiberfprechen 1). Man fieht, er wird bierbei von der Anschauung bes gegenwärtigen Lebens gar zu febr beschränkt. Weil bis jest weniger gläubige Chriften zu sein scheinen, als ungläubige Sunder, fest er bies für immer. Er will über folde Dinge nicht ins Weite feben, obwohl er wirtlich in verneinender Weise ins Beite fieht. Er überfieht in seinem polemischen Gifer, was er wohl fonft, wie früher bemerkt, geltend machte, bag es auch einen verborgenen Glauben an Christum felbst vor feiner fleischlicen Erscheinung geben tonnte. Die Kirde, bie fictbare fatholifde Rirde gilt ibm für bas einzige Mittel, burch welche ber mahre Glaube und bas Beil ju uns gelangen

<sup>1)</sup> Enchir. ad Laus. 24; 27.

könne. Daher halt er auch ben Grundsatz seft, daß nur bas gegenwärtige Leben die Zeit der fruchtbaren Reue sei, ja sieht das künstige Leben der Berdammten als ein solches an, in welchem keine Erinnerung an die Wahrheit, keine vernünstige Folgerung, kein Bekenntniß Gottes sein werde 1), gleichsam als wäre für sie nach seiner Ansicht von der Gnadenwahl in diesem Leben noch irgend eine wirksame Besserung zu erwarten.

Unftreitig wirft in biefen Lehren bes Augustinus fein engherziger Begriff von ber Kirche. Man merkt auch guweilen in ihrer haltung ben prattischen 3wed auf Ermahnung und Befferung binguwirfen. Es foll niemand burch bie hoffnung auf bie gottliche Gnabe und Barmbergigfeit ficher werben. Auf ber anbern Seite foll auch niemand im gegenwärtigen leben verzweifeln; benn noch bauert bie Zeit fruchtbarer Reue. Wir follen baber auch niemanden, so lange er lebt, verdammen, vielmehr für ihn in Liebe beten, eingebent bag unter ben Feinden bes himmlischen Reiches seine fünftigen Freunde verborgen find, weil Gott gewollt bat, bag in biefem weltlichen Leben bie beiben fich feindlichen Reiche mit einander fich vermischt finden, bis fie im letten Gerichte von einander getrennt werben 2). Aber außer biefer prattischen Beschränktheit, in welcher wir einen Wieberhall ber alten politischen Scheibung ber Menschen, jest nur auf eine religiose Spaltung übertragen, nicht verfennen founen, wirkt auch bie gange Weltansicht bes Augustinus barauf

<sup>1)</sup> De civ. d. XXI, 24, 1; de vera rel. 101.

<sup>2)</sup> De civ. d. I, 35. In ipsis inimicis latere cives futuros.

bin, bag er feine chriftlichen hoffnungen auf eine völlige Seligfeit und Berklärung ber Weit für vereinbar balt mit biefer Scheibung ber Geifter und ber Menfchen in zwei entgegengesette heerlager, die in ber Burgel ihres Lebens gefpalten find. Burbe hiermit bie Einheit ber Welt und die Bollfommenheit ihres Wesens, in welcher die Bollfommenbeit Gottes fich offenbaren foll, wurde hiermit bie Ginheit ber menschlichen Art, welche feine Lehre von ber Erbfunde, seine Anficht von ber Geschichte so unaweibeutig forbert, ibm wohl vereinbar geschienen baben, wenn er nicht ber alten Meinung angehangen batte, bag bie Bollfommenbeit Gottes und ber Belt in ihrer Schönheit bestehe und bag bie Schönheit nicht obne Begenfat fein tonne ? hiermit fteht auch unftreitig fein Manicaismus in Zusammenhang, welcher ja auch in biefer Rothwendigfeit bes Gegensages feinen Grund und welchen Augustinus boch nur halb überwunden hatte, inbem er war die Einheit bes Grundes ber Welt in ihrem Anfange, aber nicht in ihrem Fortgange und in ihrer Bollendung anerkannte. Denn man taufche fich nicht nichts anderes will es fagen, wenn Augustinus zwar bas Gefdid, aber nicht ben Willen bes verbammten Reiches von Gott ableiten will. So verbinden fich Borurtheile ber alten Zeit und einer tief eingewurzelten Weltanficht ber alten Bolfer mit bem befdranften Sinne einer außerlichen Rirchlichkeit ju berfelben Lebre, welche uns boch nur eine unbefriedigende lofung ber Gegenfage biefet Belt versprechen fann, weil fie etwas unter ihnen finbet, was nicht von Gott seinen Ursprung haben soll, bas Bofe nemlich, und bie Annahme eines folden Dinges mit bem Grundsate, daß alles in dieser Weit von Gott ift, nur dadurch zu vereinigen weiß, daß sie ben bosen Willen mit bem Richtseienden in eine Classe fest 1).

Bewiß wir beurtheilen bie Lehre bes Augustinus nur nach ihrem eigenen Magkabe, wenn wir es in ihren unentbehrlichften Grundfagen angelegt finden, daß alles Bofe und alle feine Folgen nur Mittel finb, welche im 3wede Gottes miteingefoloffen liegen. Dag Gott fie aber erft fpater in feine 3wede eingefchloffen hatte, nachbem bas Bofe geschehen, tonnen wir mit jenen Grundfagen nicht vereinen, eben fo wenig, bag Gott nicht im Stande sein sollte es zu überwinden ober, was dasselbe fein wurbe, bag es nicht Mittel, sonbern Beftanbtheil bes 3weds fein follte. Benn Augustinus ber Lebre fic entgegensett, bag alles in einem Rreislaufe fomme und gebe, fo ift es bie Berbeigung ber ewigen Geligfeit, welche er bagegen anführt; fie ift bas Reue, welches burd bie Entwicklung ber Welt gebracht werben foll 2). Diese Belt, in welcher wir find, muß freilich, wie fie einen Anfang gehabt bat, so auch ein Ende baben, aber nur ibrer Korm, nicht ibrer Ratur nach wird fie untergebn 5) und alles, was fie alsbann ihrer neuen Gefialt nach zeigen wirb, barf nur jum Beften ber Erwablten Gottes fein. Am Tage bes Gerichts wird es fic geigen, bag alle Schickungen biefer Belt gerecht waren und ben Guten jum Guten gereichten 1). Aber wie wanbelbar

<sup>1)</sup> Conf. XII, 11. Et boc solum a te non est, quod non est, motusque voluntatis a te, qui es; ad id, quod minus est.

<sup>2)</sup> De civ. d. XII, 13, 1.

<sup>3)</sup> Ib. XII, 12; XX, 14.

<sup>4)</sup> lb. XX, 2.

nun auch die Schickungen Gottes und seine Gesetze sein mögen, in welchen er seine Schöpfung ihrem Ziele zusleitet, so steht es dabei immerdar sest, daß die Gerechtigkeit Gottes unwandelbar ist 1). Durch die Abweichung der Engel oder der Menschen vom Gesetze kann diese Unswandelbarkeit des göttlichen Wesens und Willens, welche Augustinus überall gleichsam an die Spitze seiner Gedansken steht, in keiner Weise gestört werden.

Daber geftaltet fich benn auch feine ganze Unficht von bem leben und ber Welt nur in biefem Sinne, ju geis gen, wie Gottes Führungen uns jum Guten leiten follen. Bliden wir auf biesen Theil seiner Lehre, so erscheint und bas Bofe nur als bie Folie bes Buten. Go wie feine Lebre von ber Sunbe, von ihrer Fortpflanzung und von ber Zerrüttung unserer Natur burch sie nur zu bem 3mede ausgebildet murbe, um Gottes Gute gu rechtfertis gen wegen ber Stlaverei bes vernunftigen Beiftes unter bem Aleifche, fo mußte bies Bestreben fich nun auch weiter fortfeben, um ju zeigen, wie bie Bnabe Gottes ferner auch in ber fundigen Welt fich erweise und im Ginzelnen wie im Bangen für ben Glauben und bie Befeligung ber Gläubigen uns erziebe. Seine Lebre von ber Erziehung bes Menschengeschlechts gebort nicht minber als feine Lebre von ber Erbfunde jur Rechtfertigung Gottes. Et ftrebt bieselbe burch eine philosophische Betrachtung ber Gefcichte burchzuführen, barin bemfelben Buge ber Bebanten folgenb, welchen wir icon als eine Eigenthumlichkeit ber driftlichen Philosophie fennen gelernt haben. Er bemerft,

<sup>1)</sup> Conf. III, 13 sq.

was Gott in ben einzelnen Seelen bewirke, bas muffe jeber einzelnen in fich zu betrachten überlaffen bleiben, aber was Gott im Allgemeinen mit bem gamen menfchlichen Geschlechte betreibe, bas offenbare bie Geschichte und die Prophetie, welchen wir uns mehr im Glauben, als im Wiffen hinzugeben hätten 1). Diefer Glaube schließt also auch die Erkenntniß nicht ganglich aus. gustinus sucht sie in bem bemuthigen Sinne feines Glaubens weiter auszubilben, als bie frühern Kirchenväter es gethan hatten. Aber freilich barfen wir auch von ibm nicht erwarten, bag er geleiftet haben werbe, mas bei bem beschränften Befichtefreise ber Beit, bei ihrer Scheu . mit weltlichen Dingen fich nicht ju vertraut ju machen, in einer nur eben begonnenen Forschung, beren Ratur überhaupt nur schwankende Forfdritte gestattet, nicht geleiftet werben fonnte. Die Beschränftheit bes Augustinus in ben Begriffen seiner Zeit, in mancherlei Aberglauben, in der Kenntniß ber Gefchichte wie der Ratur läßt fich nicht verfennen 2). Es läßt fich von ihm nicht erwarten, bag er bie ftreitigen Angaben ber Geschichte, auf welche er fich ftust, mit tritifdem Blide gur Unterfcheibung bringen werbe; fein Standpunft beruht vielmehr einseitig

<sup>1)</sup> De vera rel. 46. Quoniam igitur divina providentia non solum singulis hominibus quasi privatim, sed universo generi humano tanquam publice consulit, quid cum singulis agatur, deus, qui agit, atque ipsi, cum quibus agitur, sciunt. Quid autera agatur cum genere humano, per historiam commendari voluit et per prophetiam. Temporalium autem rerum fides, sive praeteritarum, sive futurarum, magis credendo, quam intelligendo valet.

<sup>2)</sup> Man vergl. g. B. de civ. d. XVI, 7 sqq.

auf ben Überlieferungen ber heiligen Schrift; von biesem Standpunkte aus äußert er nun seine Zweisel gegen die Zuverlässigkeit der Profangeschichte; die heilige Geschichte gilt ihm für bei weitem sicherer als diese 1). Es ist natürlich, daß er die Überlieferungen vorzieht, welche das religiöse Leben in der Menscheit am anschaulichsten und unmittelbarsten zu erkennen geben, da seine Betrachtung der Geschichte nur die Entwicklung der Religion im Auge hat und auch diese nur da zu sinden weiß, wo sie am unzweideutigsten als solche sich darstellt.

Im Allgemeinen liegt seiner Lehre von ber Erziehung bes Menschengeschlechts die Vergleichung der Perioden der Geschichte mit den Lebensaltern des Menschen zum Grunde. Ein sedes dieser Alter hat seine eigene Schönsheit, und man darf von dem einen nur nicht erwarten, was das andere leisten soll 2). So hat auch die Menschheit verschiedene Gesetze für verschiedene Völker und versschiedene Zeiten von Gott empfangen, wenn gleich durch diese Verschiedenheiten ein Gesetz der Natur hindurchgeht und eine Gerechtigkeit des unveränderlichen Gottes; denn das ist die Weise des Schönen, daß es in der Übereinstimmung der Theile Mannigsaltigkeit fordert 5). Alle Menschen stellen sich wie ein Körper, wie eine zusammensgehörige Einheit dar, welche ebenso ein in Gemeinschaft

<sup>1)</sup> De civ. d. XVIII, 11. Nos vero in nostrae religionis historia fulti auctoritate divina, quidquid ei resistit, non dubitamus esse falsissimum, quomodocunque sese habeaut cetera in secularibus literis, quae seu vera seu falsa sint, nihil momenti afferunt, quo recte beateque vivamus.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 44; 53.

<sup>3)</sup> Conf. III, 13 sqq.; de div. qu. 83 qu. 53, 1.

fortschreitendes Leben hat, wie die Glieber des menschlichen Leibes. Doch verkennt Augustinus nicht, daß diese
Bergleichung des einzelnen Lebens mit der Geschichte der
ganzen Menscheit nicht völlig zutressen könne. Er bemerkt
es bei Gelegenheit einer Stelle seiner Schriften, wo er
die Erscheinung Christi in das Jugendalter der Menscheit
verlegt hatte, während er sie anderswo in das Greisenalter
verlette. Beides lasse sich vereinigen, denn im menschlichen Leibe zwar wären Jugend und Greisenalter geschieden, aber nicht im Leben der Menschheit 1), der Natur
gemäß, weil die Menschheit erst am Ende ihrer Laufbahn
zu ihrer vollen Kraft, zur vollendeten Tugend, sich entwickeln soll 2). Nur der alte, der äußere Mensch altert
im sortschreitenden Leben, während der neue, der innere
Mensch zu neuer Jugend sich erhebt 5).

Beim Augustinus sinden sich nun aber zwei Arten die Zeitalter der Welt oder des Menschengeschlechts zu zählen, eine einsachere und eine zusammengesettere. Die einsachere nimmt drei Zeitalter an, eins vor der Mannbarkeit, das andere das mannbare und das dritte das Greisenalter. Das erste Alter wird als die Zeit beschrieben, wo die Menschheit noch ohne Geset war und dem sinnlichen Lesben ohne Hinderniß, ohne Streit gegen die sinnliche Lust folgte. Dieses Zeitalter reichte die zum Abraham. Alsbann aber trat die Zeit des Gesets ein und es begann der Streit gegen die sinnliche Lust, in welchem sedoch der

<sup>1)</sup> Retr. I, 26 gu ber oben angef. Stelle de div. qu. 83 qu. 44.

<sup>2)</sup> De div. qu. 83 qu. 53, 1.

<sup>3)</sup> Ib. qu. 58, 2; qu. 64, 2; de vera rel. 49; de gen. c. Man. I, 40.

Menic unterliegen mußte, weil ihn bie Gnade Gottes noch nicht von ber Stlaverei ber Sunbe befreit batte. In biefer Zeit begann ber Berftand fich zu entwickeln sowohl im praftischen als im theoretischen Leben, vermochte aber gegen die Übermacht ber finnlichen Begierbe nichts. Erft bas britte Zeitalter fieht unter ber Snabe und beginnt baber mit ber Erscheinung Christi; wir follen in ihm tampfen gegen bas Fleisch und in biesem Rampfe siegreich bavongebn 1). Dieses Zeitalter ift von unbeftimmter Dauer, weil niemand ben Tag wiffen foll, wo ber herr zu Gericht fommen und bie Welt ihr Enbe haben wird; benn nur mit bem Enbe ber Welt wird bas Zeitalter bes Kampfes für ben frommen Staat Gottes enben; auf biefer Erbe wird bie Rirche immer nur unter ben Berfolgungen ihrer Reinde in ber Krembe leben, in ihren Rampfen aber auch bie Troftungen Gottes genießen 2).

Die Sebanken, welche bieser Eintheilung zum Grunde liegen, treten um vieles beutlicher in der zusammengeseten Eintheilung heraus. Sie nimmt sechs Zeitalter an, von welchen das erste von Adam bis auf Noah, das zweite von Noah bis auf Abraham, das dritte von diessem bis auf David, das vierte von da bis zur Babylonischen Gesangenschaft, das fünste die zur Erscheinung Christi reicht; das sechste muß zulest die übrige Zeit der

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 61, 7; 66, 3 sqq.; 7. In prima ergo actione, quae est ante legem, nulla pugna est cum voluptatibus hujus seculi; in secunda, quae sub lege est, pugnamus, sed vincimur; in tertia pugnamus et vincimus. De gen. c. Man. I; 42; de vera rel. 52.

<sup>2)</sup> De civ. d. XVIII, 51, 2.

weltlichen Entwicklung umfaffen 1). Das erfte Zeitalter wird mit ber Rindheit bes Menfchen verglichen, in welder wir noch allein mit ber Rabrung bes Leibes beichaftigt find und feine so machtige Beiftesthätigfeiten porfommen, daß wir eine Erinnerung bavon übrig behielten. Daber endet biefes Zeitalter auch mit ber Gunbfluth, welche alles frühere auslöscht 2). Es ift bies also bie Reit nicht allein vor ber Geschichte, sonbern auch vor ber Sage. In bem zweiten Zeitalter treten wir aus ber Rindheit in die Rnabenjahre; Die Sprache fangt an fich ju entwideln und jugleich mit ihr auch bas Gebachtniß; aber ber Mensch ift auch in biesem Zeitraume noch gang ber Sinnlichfeit unterthan. Mit ber Entwicklung ber Sprache und bes Gebachtniffes zugleich foll jeboch auch bas Bose jum Bewuftsein tommen und bas Reich ber Gottlofen fichtbar ju werben anfangen, wie bies an bem ftolgen Thurmbau ju Babel und ber Berwirrung ber Sprachen sich zu erkennen gebe 5). Bie mielich biese Bergleichungen find, fieht man icon bieran. Auguftinus vergift babei bie Regel, welche er felbst sonft gegen bie Pelagianer einzuprägen pflegte, bag man ben Anfang bes menschlichen Geschlechts nicht wie ben Beginn bes gegen-

De gen. c. Man. I, 35 sqq.; de vera rel. 48; de div. qu.
 qu. 58, 2; 64, 2; de trin. IV, 7; de civ. d. XVI, 43, 3.

<sup>2)</sup> De gen. c. Man. I, 35; de vera rel. 48.

<sup>3)</sup> De gen. c. Man. I, 36; 42; de vera rel. l. l.; de civ. d. XVI, 10, 3; 43, 3. Prima lingua inventa est, id est Hebraea. A pueritia namque bomo incipit loqui post infantiam, quae hinc appellata est, quia fari non potest. Sonft wird auch die hebraische Sprache als die ursprüngliche Sprache vom Ansauge des Menschengeschlechts an betrachtet. Ib. XVI, 11.

wartigen einzelnen Menschen benten burfe, sonft wurbe er wohl taum ein menschliches Leben ohne Sprache, noch bazu burch eine lange Reibe von Geschlechtern burchgeführt fich gebacht haben. Aber er scheint beswegen bierüber auch ju ichwanten. Seine Analogie führt ibn baju die Zeiten ber Rindheit als fast gang thierische sich zu benten, ja in biefer Rudficht auch bas zweite Zeitalter por ber Mannbarfeit, bas Anabenalter, als nicht viel beffer anzusehn; benn wenn gleich bie Entwicklung ber Sprace icon auf menichliche Gigentbumlichfeit binweift, so soll boch ber Berftand erft im mannbaren Alter fich entwideln, bas Gebachtnig aber unterscheibet noch nicht ben Menschen vom Thiere und bie unbedingte herrschaft ber finnlichen Luft vor bem Zeitalter bes Gefenes weift offenbar nur auf ein thierisches leben bin. Nach biefer Seite zu mochte ibn feine Reigung gieben die Stlaverei bes Menschen unter ber Gunbe in einen grellen Gegenfat gegen bas vernünftige und gottfelige Leben zu ftellen. Und gewiß ift bies bas Borberfchenbe in feiner Schildes rung ber Zeiten, wenn er fie im Allgemeinen überblickt. Da erscheint und bie Menschheit in bemfelben Lichte, in welchem fie fo viele baben erbliden wollen, bie an feinen bobern Ursprung berselben bachten. Sie foll fich aus einem thierischen Buftande herausgebilbet haben, nur bag biefer Buftanb bem Augustinus nicht ber ursprüngliche ift, fonbern erft eine Kolge ber Gunbe. Aber anbers ftellt fich bie Sache ihm bar, wenn er ben Überlieferungen ber beiligen Schrift im Einzelnen folgt. Da mag er bebenten, bag bie Gunde nicht fogleich alle Reime bes Guten, wie fie früher emporgesproßt waren, habe austilgen tonnen,

bag bie Bernunft bem Menschen geblieben sei, welche fogleich gegen bie finnliche Begierbe anfampfen mußte, ja daß die Erinnerung an das frühere fromme Leben nicht sogleich erloschen konnte. Er finbet ba in ben Zeiten vor Roah auch icon ein menschliches, mit Sprache begabtes Leben, auch icon eine Scheidung bes Bofen und bes Guten, eine Berehrung best einen wahren Gottes und läßt alles bies alsbann auch in ben folgenben Beiten fich fortfegen 1). Die beiben erften Beitalter nun, beren Charafter wir geschildert haben, entsprechen bem erften Zeitalter ber einfachern Gintheilung. Das mannbare Alter unter bem Gesetze umfaßt bagegen brei Abschnitte ber zusammengesettern Eintheilung, bas Junglingsalter, bas jugenbliche (juventus) und bas reife Mannesalter (gravitas). hier fangt nun, wie gefagt, die Bernunft an fich geltend zu machen und schließt fich an bie Ginne an in Betractung und Handlung, indem fie bas Gefet anerfennt und baburch jur Erfenntniß ber Gunbe fommt. Daber scheiben fich auch erft in biefer Periode bas Reich Gottes und bas irbische Reich ber Gottlosen. Der erfte Abschnitt, bas Junglingsalter, ift baburch ausgezeichnet, baß es die Mannbarkeit gewinnend nun fruchtbar wird jur Erzeugung bes Bolfes Gottes, beffen Reich burch David gegründet wird, weswegen mit biefem ein neuer Abschnitt beginnt 2). In diesem, bem jugendlichen Mannedalter, machft bas Menschengeschlecht ju ben öffentlichen Geschäften beran und bilbet baber auch bas Königthum

<sup>1)</sup> De civ. d. XVI, 10, 3.

<sup>2)</sup> De gen. c. Man. I, 37; de vera rel. 48.

aus. Da muß aber auch bie jugendliche Rraft unter bartern Gesegen fflavisch gebanbigt werben 1). Bon bem britten Abschnitte bes mannbaren Alters, welches fich fcon jum Greisenalter hinneigt, weiß Augustinus am wenigften etwas Charafteristisches anzugeben, wenn es nicht barin bestehen foll, daß es zur Rube fich neigt 2), aber auch zugleich bie Stimmen ber Propheten erwedt, welche nicht allein für bas Jübische Bolt, sonbern für alle Belt bas Beil verfünden follten. Dies findet er auch in Busammenhang mit ber Erhebung bes Romifden Reiches, meldes über alle Welt seine Berschermacht auszubreiten beftimmt war 5). Bir feben hieran, bag, fo febr auch biefe ganze Eintheilung nach ber Geschichte bes Jübischen Bolfes angelegt ist und Angaben ber heiligen Schrift folgt, Augustinus barüber bie profane Geschichte nicht gang vergift; er ift vielmehr von ihr überzeugt, bag fie burchaus im Zusammenhange mit bem Gange ber heiligen Geschichte und ber Entwicklung ber gangen Menfcheit ftehn muffe. Daber erblidt er auch in ihr, nicht minber ale in ber Geschichte bes Jubischen Bolfes die Bilber und Borbebeutungen ber Erlösung. Aber freilich nur in einer sehr unvolltommenen Beise führt er biesen Busammenbang aus, indem er ben brei Zeitaltern ber Judifchen Geschichte zwei herricaften bes irbifden Reiches jur Seite fest, bas Affyrische und bas Römische Reich, senes für bas Morgenland, bieses für das Abendland, jenes da aufhörend, wo biefes anfängt; die übrigen Reiche betrachtet er nur als

<sup>1)</sup> De gen. c. Man. I, 38; de vera rel. l. l.

<sup>2)</sup> De gen. c. Man. I, 39; de vera rel. l. l.

<sup>3)</sup> De civ. d. XVIII, 27.

Anbangsel biefer Sauptreiche 1); so wie auch wiederum bas irbifde Reich überhaupt, nur nach irbifden Gutern perlangend, auch nur im Zeitlichen feinen Lohn finbend, sonft feine andere Bebeutung bat, als jum Mittel und nothwendigen Gegenfat gegen bas himmlische Reich an bienen 2), also auch nur ale ein Anhangsel zu biesem gebacht werben barf. Durch ben Berlauf aller biefer brei Abschnitte bes mannbaren Alters bericht aber boch bie Sunbe; nur vergeblich fampft bas Gefet gegen bie finnliche Begierbe an; burch zeitliche Strafen und zeitliche Berbeigungen muß es fich Eingang verschaffen, weil bie Rraft bes Geistes nur schwach ist 5); aber biese Mittel, selbst von unvollfommener Art, unterliegen boch immer wieber bem Anbrange ber Gunbe. Daber enben auch alle Abschnitte biefer Borbereitung auf bas Reich ber Gnabe nur mit einer schlimmern Ausartung bes funbhafe ten Lebens, fo ber erfte Abschnitt mit ber Ausartung bes Judischen Bolfes in ber Übertretung ber gottlichen Gebote und in ber Bosheit bes Saul, bes ichlechteften Konigs, fo ber zweite Abschnitt mit ben Gunben ber Könige, burch welche bas Jübische Boll bie Gefangenschaft verbiente, so auch ber britte Abschnitt mit ber Blindbeit bes Judiiden Bolls, welche fo groß war, bag es unsern beren Jesum Christum nicht anerfennen fonnte +).

Wir sehen, daß auf diese Weise das sechste Zeitalter, bas Zeitalter ber Erlösung, doch im Grunde genommen

<sup>1)</sup> De civ. d. XVIII, 2.

<sup>2)</sup> Ib. XV, 2; 4; XVII, 11.

<sup>3)</sup> Ib. IV, 33.

<sup>4)</sup> De gen. c. Man. I, 37 sqq.

nur ichwach eingeleitet worben ift. Dies ift ber Ratur ber Augustinischen Lebre gemäß. Gelbft unter ber Rubrung Gottes fann bas Menschengeschlecht vor ber Erlofung von ber Sunbe es boch nur gur Erfenntnig bes Gefetes und feiner Schwäche bringen. Ein Kortichritt im Guten wird baburch nicht gewonnen; benn es ift überhaupt nichts Gutes vor ber Erlösung und außer ber Rirche vorhanden. Die zeitlichen Guter, welche wir ba erlangen mogen, find feine mabre Guter 1). Es ift bie fowache Seite biefer Weltanficht, bof fie, auf bas weltliche Leben nur oberflächlich eingehend, von ben Bebingungen wenig ju fagen weiß, unter welchen bie Denfchbeit reif zur Erlösung wird. Daber erscheint ibr bie Gulfe Sottes, burd welche wir gerettet werben, wie ein pfotlices Ereigniß. Sie beruft fich nur barauf, bag zwischen und und Gott nichts mitten inne ftebe, baf baber auch unser Geift unmittelbar von Gott gebildet, und wenn er pon Sott abgefallen ift, wieber umgebilbet werben fann 2). Dagegen aber flicht es nicht wenig ab, wenn von ber anbern Seite und mit Recht, ba bie Erlofung eine Sache ber Menschengeschichte sein foll, geforbert wirb, bag Sott in menschlicher Geftalt fie vollbringen muffe. Augustinus verlennt nicht, bag es Dinge giebt, welche uns abhalten, tros unseret unmittelbaren Berbindung mit Gott, unmittelbar mit ihm in Gemeinschaft ju ftehn. Darauf weift feine Lehre bin, bag wir nur allmälig bie Schwäche ber fündbaften Gewohnbeit überwinden tonnen; beswegen beburften wir eines Mittlers, ber in menschlicher Geftalt

<sup>1)</sup> De civ. d. XX, 2.

<sup>2)</sup> De vera rel. 113.; de div. qu. 83 qu. 51, 2; 4.

uns au Gott emporführte, indem er nur als Menich uns Menfchen ein Beispiel werben tonnte ber guten Sttten, burd welche wir allein zu Gott gelangen tonnen 1). Rur bierburch ift er. Mittler. Aber augleich muß er Gott fein, bamit wir wahrhaft burch ihn mit Gott verbunden werben 2). Augustinus sieht hierin zwar etwas Bunderbares, aber boch nichts völlig Unbegreifliches. Ift Gottes Weisheit nicht überall in der Welt gegenwärtig? Rann er sich nicht offenbaren, wie er will, in jedem Theile ber Welt, welche seinem Willen in allen ihren Theilen gehorcht? So ist bas Wort Gottes Fleisch geworben ohne fich zu veranbern, ohne aufzuhören Gott zu fein, so wie unser Bebanke, unser Bort, welches wir in unferm herzen tragen, jum Tone unserer Stimme wirb, Andern fich zu verfünden, ohne bag barum ber Gebante sich verandente 5). So bat Gott in der Weise ber Argte burd Abnlices und Unabnlices uns geheilt, burch Abnliches, indem er unfere Geftalt annahm, um uns verfandlich und ein Beispiel für uns zu werben, burch Unähnliches, indem er durch feine Demuth unfern Stoll burch seine Tugend unser Lafter beilte +).

Diese sechs Zeitalter bes Augustinus stehn nun unmittelbar mit den positivsten Lehren der heiligen Schrift in Berbindung. Augustinus geht in seiner Feststellung und Beschreibung der Zeitalter von den sechs Schöpfungstagen aus und schließt sich dabei an die Aufgählung der Ge-

<sup>1)</sup> De doctr. chr. I, 10 sq.

<sup>2)</sup> De civ. d. IX, 15, 2. Persistit, quod impedit.

<sup>3)</sup> Ib. XI, 2; de doctr. chr. I, 12.

<sup>4)</sup> De doctr. chr. 1, 13.

schöpfungstagen der Sabbat folgte, so soll nun dem entsprechend auch den sechs Zeiten der Welt die ewige Ruhe und Seligseit folgen. Das ist nach der einsachern Einstheilung das vierte Alter, in welchem wir mit den sinnslichen Begierden nicht mehr kämpsen, sondern sie überswunden haben und des Friedens genießen. Aber die zusammengesetztere Eintheilung zieht Augustinus dei Weistem vor und darnach ergeben sich alsdann sieden Abschnitte des Lebens, welche eben so viele Stusen in dem Ausstelsgen der Menschheit zu Gott bezeichnen.

So wie nun Augustinus gewohnt ift, bas Leben ber Menscheit mit bem Leben bes einzelnen Menschen zu vergleichen, nicht allein in seiner törperlichen Entwicklung, sondern auch in dem Leben seiner Seele, so sest er jenen sieben Stufen der Menschengeschichte auch sieben Stusen im Austrigen der einzelnen Seele zu Gott zur Seite. Er zählt aber diese sieben Stusen oder Abätigkeiten ), welche eine sebe ein besonderes Vermögen der Seele in Auspruch nehmen oder entwickln, in verschiedener Weise, indem er sie theils allein von der schon erlösten Seele, theils aber auch von der Seele überhaupt in Rechnung bringt 5). Jene Weise zu gablen und einzutheilen schließt

<sup>1)</sup> De gen. c. Man. I, 41; de div. qu. 83 qu. 66, 3; 7. Quarta — actio, si tamen eam actionem dici oportet, quae summa requies est.

<sup>2)</sup> De quant. an. 78. Die gradus follen beffer actus beifen. So wird auch actio mehrmals von der einzelnen Stufe gebraucht, wie in ber vorigen Aum.

<sup>3)</sup> Jenes geschieht de gen. c. Man. I, 43; de vera rel. 49; de doctr. chr. II, 9 aqq., bieses de quant. an. 70 aqq.

fic am nachten an bie feche Grabe ber Menichengeschichte an, indem fie ben fecheten Grab berfelben, ben erloften Denfchen, wieber in feche Graben jum fiebenten Grabe ober zur Geligfeit gelangen lagt; fie ift aber allen Ameiden nach bem Augustinus felbft zu feiner sichern Geftalt go fommen 1). Dagegen bie andere Eintheilungsweise, ob gleich fie auch ihre Schwächen baben mag, empfiehlt fic boch burch eine leichte und anschauliche Überfichtlichkeit. Gie schlieft fich in ben niebern Graben, welche fie aufftellt, querft an Die Ariftotelische Eintheilung ber Seele, aulett an die Weise bes Platon an bas Auffteigen ber Seele gur Erfenntnig ber Schonbeit gu fdilbern, bod bies nur gang im Allgemeinen, am Ende aber fügt fie bie Auskat auf eine bobere Entwicklung bes Geiftes bingu, welche von ben chriftlichen Berbeigungen ausgeht. Die beiben erften Grabe geboren ber eine bem pflanzenartigen, ber andere bem thierischen leben an, fo wie die beiben erften Grabe in ber Geschichte ber Menscheit auch nur dem Bachethum und der thierischen Entwicklung gewidmet fein follten. Sie werben gang nach ber Beife bes Ariftoteles geschilbert 2). Bum thierischen Leben geboren auch Gebächtniß und Einbildungefraft. Im britten Grabe aber erhebt fich bie Seele erft jur Bernunft und bilbet bie verschiedensten Runfte und Wiffenschaften aus; boch find alle diese Entwicklungen bes britten Grabes theils ben Gelehrten und Ungelehrten, theils ben Guten und Bofen

<sup>1)</sup> Die beiben guerft angeführten Stellen icheinen nicht gut mit einander zu ftimmen; aber noch entichiedener weicht von ihnen bie britte ab.

<sup>2)</sup> De quant. an. 70 sq.

gemeinfam. Offenbar wird mit biefem Grade bas weltliche Leben in ber Bielbeit ber Runfte und Wiffenfchaften und im Gegenfat theils gegen bas philosophische, theils gegen bas chriftliche Leben gemeint 1). Erft auf ber vierten Stufe gelangt bie Seele jur Tugenb, indem fie nicht allein ihren eigenen Rorper beberichen, fonbern auch eins feben lernt, bag fie aberhaupt über ber gangen Rorperwelt erhaben fei, bag fie fich reinigen muffe von ber Rnechtschaft unter bem fleische und an Gott zu glauben babe, welcher burch die gange Welt mit ihr fpricht. Doch ift auf biefer Stufe ber Seele noch ber Rampf und bie Furcht, weil die Geele fich erft reinigen muß 2). Auf ber fünften Stufe erlangt alsbann bie Seele Sicherheit im Guten; nachbem fie fich gereinigt bat, befist fie nun bie Reinheit und hat nur neue Berunreinigung von fich abzuwehren; fie begreift nun ihre Große und ftrebt gu Gott auf ihre Belohnung zu empfangen in ber Anschauung ber Wahrheit. Aber bas Gelangen gu Gott, bas Gingeben in ibn wird von biefer Stufe bes Strebens barnach noch unterschieben und bilbet eine fechste Stufe. welcher alsbann als bie fiebente und bochte Stufe bie Anschauung Gottes fic anschließt 5). Es ift bies eine febr einfache Bezeichnung bes Auffteigens ber Seele ju Gott, welche aber fpatern Zeiten viel nachzubenken gegeben bat.

<sup>1)</sup> De quant. an. 72. Daber wird biefer britte Grab auch ars genannt und foll fic auf ben Körper beziehn. Ib. 79. hierbei ichwebt unftreitig bie Platonische Stufenleiter bem Augustinus vor.

<sup>2)</sup> Ib. 78. Die Stufe wird virtus genannt. Ib. 79. 3fr Ge- foaft ift die Reinigung, welches wieder an Platonifche Lebre erinnert.

<sup>3)</sup> Ib. 74 sqq.; 79. Der sechste Grab heißt ingressio, ber siebente contemplatio ober visio veritatis.

Merkwürdig genug, bag es fo fein fonnte. Denn Augustinus felbst bat fie nur in einer feiner frühern Schriften vorgetragen, nicht ohne manches einzuflechten, was er fpater ju verbeffern fand. Überbies bietet fie in fich manches Auffallende bar und ift endlich vom Augustinus felbft so gut wie zurudgenommen worden. In abnlicher Weise, wie in feiner Betrachtung ber Geschichte ber aufammengesetztern Eintheilung eine einfachere gur Seite gebt, findet fich auch bier neben der fiebenfachen eine dreifache Eintheilung. In biefer werden bie Grabe ober Thatigieiten ber Seele barnach unterschieben, bag fie ihre Wirfsamfeit theils im Rörper, theils in ber Seele, theils bei Gott baben 1). Aber feltsamer Weise, und feines weges übereinstimmend mit seiner Weise jene ausammen gesettere Eintheilung ber Geschichte mit ber einfachern in Bergleich zu ftellen, werben bie brei erften Stufen ber Seelenthätigfeiten, alfo auch bie Stufe ber weltlichen Aunft und Wiffenschaft auf ben Körper bezogen, so dag ale: bann ben beiben anbern größern Abtheilungen nur je zwei Stufen zufallen 2). Roch auffallender wird bies, went wir damit eine andere Eintheilung ber geiftigen Kräfte vergleichen, ebenfalls in brei Arten und febr nabe ber gewöhnlichen Platonischen Gintheilung entfprechend. Da unterscheibet Augustinus brei Arten ber Gesichte (visio), das sinnliche ober körverliche, das geistige (spiritalis) und bas vernünftige (intellectualis, auch rationalis und mens), wobei er bas Beiftige in einer niebern Bebeus

<sup>1)</sup> De quant. an. 70.

<sup>2) 16. 79.</sup> 

tung nimmt, als es sonft genommen zu werben pflegt 1). Man follte meinen, biefe brei Stufen entfprachen febr genau ben zuvor aufgestellten. Allein genauer befehn weichen beibe Eintheilungen fehr bebeutend von einanber Die außerften Blieber, auf Rorper und Gott fich beziehend, ftimmen wohl in ben außersten Enden mit einander überein, aber bie Abweichungen betreffen bas mittlere Glieb und feine Grenzen nach beiben entgegengefetten Seiten ju. In ber Mitte nemlich zwischen bem Ginn und ber Bernunft, amifchen ber forverlichen Anschauung und ber Anschauung bes Göttlichen liegt bem Augustinus bas Gebiet, in welchem unförperliche Dinge hervorgebracht werben nach ber Abnlichfeit bes Körperlichen, mit einem Worte Borftellungen von forperlichen Dingen, und biefes Gebiet bezeichnet Auguftinus mit bem Ramen bes Beiftes ober ber Seele 2). Ausbrucklich werben ihm bie Thatigfeiten bes Gebachtniffes und ber Einbilbungefraft jugegablt, in welchen die Seele in fich felbst wirkt, welche aber nach jener früher betrachteten Eintheilung icon bem aweiten Grabe ber Seelenthatigfeit, bem thierischen leben angehören und baber noch weit mehr, als Runfte und Wiffenschaften, mit bem Rorper zu thun haben follten. Bir feben alfo, bier wird die andere Seite Diefer Erscheinungen hervorgehoben. Das Bild bes Körperlichen im Geifte, Die Borftellung, ift nicht als eine Wirfung bes Körpers anzusehn; ber Körper fann es nicht bervorbringen, weil bas Beffere nicht vom Schlechtern bervor-

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 15 sqq. Uber bie verichiebenen Bebeutungen von spiritus f. ib. 18.

<sup>2)</sup> Ib. 51.

gebracht werben fann; ber Geift muß bie Borftellung bilben; ohne Gebächtniß würde fie gar nicht vorhanden fein; benn es gebort baju eine Thatigfeit frubere und spätere Wahrnehmungen jufammenzufaffen, welche nur vom Beifte vollzogen werden fann, wenn gleich biefer nicht ohne ein forperliches Wertzeug im Gebirne zu wirfen im Stande ift 1). Daburch, bag nun biefer Theil bes Menschen, ber Beift, von ber Einwirfung bes Rorpers losgeloft wird, gelingt es auch ihm alle bie Thatig-Teiten zuzuweisen, welche einen wunderbaren Anstrich baben, indem fie von ber forperlichen Bahrnehmung unabbangig find, wie ber Traum, bie Efftase und jebe Art bes Divinatorischen 2). Wenn nun bierburch nach ber einen Seite zu bas Gebiet bes Geiftigen ausgebehnt wirb, fo erleibet es nach ber anbern Seite zu anch febr bebeutenbe Befdrantungen. Nicht allein bag Auguftinus bas Prophetische von bem Divinatorischen febr fcarf absonbert, indem biefes bie Borftellungen bes Bufunftigen nur febe, jenes fle aber auch beurtheile, welches der Bernunft, aber nicht bem Geifte gutomme 5), auch bie Anschauung ber Tugend, bes Guten, ber Liebe und was fonft noch gu ben Gaben ber Gnabe gebort, wird feinesweges, wie in ber zuvor betrachteten Eintheslung, ben Thatigfeiten ber Seele in fich felbft jugeschrieben, sondern es foll ber intellectuellen Anschauung angehoren, welche nur burch göttliche Gnabe bem Menschen zu Theil werben fann 1).

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 33; 42; cf. ib. VII, 24.

<sup>2)</sup> lb. XII, 27.

<sup>3)</sup> Іь. 20.

<sup>4)</sup> lb. 21; 50.

Wenn wir ben Busammenhang ber Lehren bes Augustinus im Auge baben, so tonnen wir nicht baran' aweifeln, baß nur biefe Art einzutheilen feiner Dentweise entspricht, wie fie allmälig in immer ftrengerer Rirchlichfeit fich entwickelt hatte. Rur mit ihr ift es vereinbar, bag er alles Gute · wie ber Gnabe Gottes, fo auch ber Anschauung Gottes juschreibt. In uns felbft ichauen wir zwar bas Geiftige an, welches aber erft burch bie Gnabenwirfungen Gottes wahren Werth empfängt. Daber muffen wir auch, felbft abgesehn von anbern Anzeichen, es für ein Urtheil reiferer Überlegung halten, wenn Augustinus zu ber Unterscheibung ber brei Arten ber Anschauung bingufügt, bag es awar noch Unterschiede ber Gnabe in ihnen geben möchte, bag er aber bergleichen nicht habe entbeden können 1), obgleich er hierburch feine zusammengesetere Eintheilung zurüdnimmt.

Und boch hätte es ihm sehr nahe gelegen in der intellectuellen Anschauung solche Unterschiede der Grade zu machen, wenn er noch nach seiner alten Manier hätte versahren wollen. Denn er selbst bemerkt in seiner Aufzählung der Gegenstände, welche die intellectuelle Anschauung sieht, viele und sehr verschiedene Punkte, welche leicht zu Gradunterschieden hätten ausgebildet werden können. Da unterschieden hätten ausgebildet werden können. Da unterschiedet er zuerst im Allgemeinen die intellectuelle Anschauung bessen, was wir in uns sehen, nemlich unserer Tugenden, die nichts Körperliches, auch nichts dem Körperlichen Ähnliches sind, also etwas rein Intelligibeles, und die intellectuelle Anschauung des Lichtes,

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 57.

welches uns erleuchtet, b. b. Gottes 1). Wie nabe fommt nun biefer Unterschied jenen früher aufgestellten Graben bes Auffteigens burch bie Tugenb und burch bas Schauen Gottes in ibm felbft! Aber Augustinus erfennt biefe Grabe nicht an; benn fein Grundfag ftellt fich bem entgegen, bag alles Gute in uns nur eine Gnabenwirfung Gottes ift, so bag wir alles Gute in uns nur in Sott sehen, ber bie Tugend verleiht und ber Lohn ber Tugend ift 2). Wir muffen uns baran erinnern, bag Gott bie Liebe ift und nur in ber Liebe geschaut wird. hier ift von feiner Anschauung eines uns Fremden die Rede; die Lebre bat mit fener mystischen Anschanung ber Neu-Platonifer, wie abnlich auch bie Worte flingen, wenig gemein. Aber unter ben Dingen, welche wir in uns anfcaun, unterscheibet Augustinus auch noch zwei Grabe ber Tugenben, folde nemlich, welche nur für biefes leben find, wie ber Glaube, die Hoffnung, die Gebuld, und andere, welche ewig bauern, wie bie Frommigfeit 5). Auch diese Unterscheidung bat die größeste Abnlichkeit mit ben zwei höchften Graben ber früher angeführten Eintheis lung, mit bem Eingeben in Gott und ber Anschauung Gottes. Warum fie nun bennoch Augustinus nicht als zwei besondere Grade ber intellectuellen Anschauung unterscheiben will, bafür konnen wir nur einen allgemeinen

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 59.

<sup>2)</sup> L. l. Cum ergo illuc rapitur (sc. anima) et a carnalibus subtracta sensibus illi visioni expressius praesentatur, — etiam supra se videt illud, quo adjuta videt, quidquid etiam in se intelligendo videt. De civ. d. XXII, 30, 1. Premium virtutis erit ipse, qui virtutem dedit.

<sup>3)</sup> De gen. ad lit. l. l.

logischen Grund auffinden. Es mochte ihm bebenklich scheinen das Eingehen in Gott als einen besondern Grad zu betrachten, da es nur eine Bewegung bezeichnet. Dies sedoch an sich würde ihn vielleicht noch nicht bestimmt haben, denn alle Stusen können sa auch als Übergänge betrachtet werden, wenn seine Lehre von den Graden des Aussteigens nicht an die Unterscheidung verschiedener Seelenvermögen sich angeschlossen hätte. Ein besonderes Bermögen aber für den Glauben und überhaupt für die sich vollendende Tugend anzunehmen ist dem Augustinus nie eingefallen.

Es schmilzt also die Lehre des Augustinus vom Aufsteigen unserer Seele zu Gott doch wieder zu den einssachen Ergebnissen zusammen, welche wir schon sonst kennen gelernt haben, daß wir unsern Blid vom Körperslichen abwendend in uns einsehren sollen um das Geistige zu schauen, aber auch um in diesem durch die Anschauung der Bernunst das Mittel vom Zweck, das Gute vom Bösen, das Göttliche von menschlicher Zuthat unterscheisden zu lernen. So sollen wir allmälig mehr die göttlichen Gaben in uns gegenwärtig sinden und immer mehr eingehn in die Anschauung Gottes, welche das Ziel unseres Lebens, das höchste Sut ist. Denn dem vernünstigen Geschöpfe genügt zur seligen Ruhe nichts, was geringer ist als Gott 1). Nur das Ewige kann uns wahrhaft beseligen, weil es allein ohne Zweisel und Besorgniß

<sup>1)</sup> Conf. XIII, 9. Nam et ipsa misera inquietudine defluentium spirituum — ostendis, quam magnam creaturam rationalem feceris, cui nullo modo sufficit ad beatam requiem, quidquid te minus est, ac per hoc nec ipsa sibi.

befessen werben kann ober weil wir allein bem vertrauen fonnen, was unverganglich ift 1). Als Geift ober intellectuelles Wefen tann aber auch bas vernünftige Geschöpf biele bochte Stufe bes Seins und bes lebens gewinnen: benn ber vernünftige Beift, aber auch er allein fann bas Geiftige in Erkenntnig und in Liebe besiten 2). In ber intellectuellen Anschauung findet aber eine Bleichheit bes Gegenstandes und bes Anschauenden, bes Intelligibeln und bes Intellectuellen ftatt; alle Bernunft ift Gegenstanb bes vernünftigen Erfennens und nichts als die Bernunft fann rein von ber Bernunft erfannt werben, wenigstens aweifelt Augustinus, ob es außer ihr noch etwas geben könne, was in vernünftiger Anschauung zu schauen ware 3). Deswegen ift auch fein Irrihum in ber intellectuellen Anichauung zu fürchten, benn nur wem bas Bernunftige gegenwartig ift, fann es wiffen; wir fonnen es nur feben und bann ift es wahr; follte es bagegen nicht wahr fein, so wurden wir es auch nicht seben können 4). So erkennen

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 35, 2.

<sup>2)</sup> L. l.

<sup>3)</sup> De gen. ad lit. XII, 21. Sive autem intellectuale dicamus, sive intelligibile, hoc idem significamus. Quamquam nonnibil interesse nonnulli voluerunt, ut intelligibilis sit res ipsa, quae solo intellectu percipi potest, intellectualis autem mens, quae intelligit. Sed esse aliquam rem, quae solo intellectu cerni possit ac non etiam intelligat, magna et difficilis quaestio est. Esse autem rem, quae intellectu percipiat et non etiam intellectu percipi possit, non arbitror quemquam vel putare vel dicere. Mens quippe non videtur nisi mente; quia ergo videri potest, intelligibilis, quia et videre, intellectualis est.

<sup>4)</sup> De gen. ad lit. XII, 29; 52. At vero in illis intellectualibus visis non fallitur (sc. anima); aut enim intelligit et verum est; aut si verum non est, non intelligit Der Sas ift vom Aristoteles.

wir auch Gott ober schauen ihn in unmittelbarer Gegenwart; benn nichts ift zwischen ihm und uns. Bir ichquen ibn in ber Liebe, welche fein Wert in uns ift. nicht etwa theilweise schauen wir ibn, benn ibm fommen feine Theile gu. Bir muffen auch nicht glauben, es tonnte baburch unser Schauen Gottes beschränft werben, bag viele vernünftige Wesen an ihm Theil haben; sonbern so wie jeber Einzelne bas Wort ber Stimme gang bort; fo ift auch Christus überall ganz vorhanden, im himmel, wie in unfern Bergen 1). Die himmlischen Guter find ein Gemeingut, welches von allen gemeinsam befeffen wirb, fo daß beswegen niemand weniger von ihm besitt, weit es viele besigen 2). Daber verlangen wir auch, dag viele mit uns die Bahrheit sich erringen follen, benn baburch, daß sie uns gemeinschaftlich geworben ift, werben wir nur inniger mit einander verbunden 3). Da wird auch burch feine Berichiebenbeit ber Tugenben bas Gute beschranft, sondern nur eine Tugend ift ba, ju lieben, mas bu fiehft, und eine bochfte Gludfeligkeit, zu haben, mas bu licbft 4). Ein Mag ber Bernunft finbet ba freilich auch ftatt, benn alled Gute hat sein Mag, auch die Weisheit 5). Aber die Bernunft will nicht unendlich fein, fondern nur burch fich

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 42.

<sup>2)</sup> De trin. XII, 15; de vera rel. 90. Quo enim perveniunt bene viventes, tantundem est omnibus, nec minus sit, cum plures habuerint.

<sup>3)</sup> Solil. I, 22.

De gen. ad lit. XII, 54. Una ibi et tota virtus est amare, quod videas, et summa felicitas habere, quod amas.

<sup>5)</sup> De vita beata 32.

Gefc. b. Phil. VI.

selbst begrenzt, weil sie sich selbst begreifen will 1). So ift bie vernünftige Seele wie Sott, welcher auch fein Daß allein in sich hat. So genießt sie bie ewige, unwandelbare Seligfeit, bas ewige Leben im Schauen Gottes, inbem fie feine Weisheit in fich aufnimmt, einen vollfommenen Krieben, welchen Gott ihr gewährt. Diefer Friebe ift, wie alles Gute, was bie Geschöpfe Gottes baben, nur bie Birksamkeit Gottes in ihnen, aber boch besteht er in ihrem eigenen Schauen ber herlichkeit Gottes. die vernünftige Seele besit bas Ewige ihrem Befen nach, indem fie es erfennt 2). Augustinus beschreibt biefe bochfte Seligfeit, fo wie er Gottes Befen beschreibt, inbem er ben Gegensat zwischen ber Rube und ber Bemegung, welchem alle zeitliche Dinge unterworfen finb, in ihr vereinigt fest. Beil wir bie Glieber biefes Gegenfages nicht zu vereinigen vermögen in einen Begriff, überfteigt ber Begriff ber bochften Geligfeit unsere gegenwartige Kaffungsfraft, wie die Kaffungsfraft eines jeden geschaffenen Wesens 3). Wir sollen ba feben, aber nicht

<sup>1)</sup> De div. qu. 83 qu. 15. Omne, quod se intelligit, comprehendit se. Quod autem se comprehendit, finitum est sibi. Et intellectus intelligit se; ergo finitus est sibi. Nec infinitus esse vult, quamvis possit, quia notus sibi esse vult, amat enim se.

<sup>2)</sup> Conf. XIII, 52; de civ. d. IX, 2. Cum quo (sc. deo) solo et in quo solo et de quo solo anima humana, id est rationalis et intellectualis, beata est. Ib. XIX, 10 sqq.; de div. qu. 83 qu. 35, 2.

<sup>3)</sup> De div. qu. 83 qu. 66, 7. Quae (sc. pax) quarta est actio, si tamen eam actionem dici oportet, quae summa requies est. De civ. d. XXII, 29, 1. Actio vel potius quies atque otium. — In dei pace victuri sunt, — quae superat omnem intellectum. Ebenso werben pax und aeterna vita ausqui

nachbenken, nicht forschen, sonbern alles with uns flar fein 1). Richt allein wird biefes felige Schauen ewig fein. fonbern wir werben auch wiffen, bag es emig fein werbe; benn wo bie vollfommene Gewißheit bes Befiges fehlt, ba ift feine Gludfeligfeit möglich 2). Biele haben gefragt, ob bie menschliche Natur einer folden ewigen Glüdfeligfeit theilhaftig werben fonnte, obgleich fie haben eingefteben muffen, bag wir bas Berlangen nach ihr in uns tragen; die Philosophie ift auch nicht im Stande burch ihre Beweise barzuthun, daß wir ein solches ewiges Leben, eine folde mabre Unfterblichkeit zu erreichen vermöchten; aber bem Glauben fieht biese hoffnung fest 3). Ihm wiberspricht auch nicht die Betrachtung ber vernünftigen Ratur ber Geschöpfe. Denn freilich biefe Ratur follen wir nicht ablegen; fie macht unfer Befen aus. Wir werben alfo auch im ewigen Leben nicht Gott gleich werden; wir werben nicht Götter werben, fonbern nur Gott ahnlich, fo wie wir von Anfang an nach feinem Bilbe, b. b. als Beister geschaffen worben, welche alle Bahrheit begreifen und fo Gott felbft feben fonnen 1). In biefem Puntte erbebt fich Augustinus über die mangelhafte Darftellungsmeife, welche wir bei ben frühern Rirchenvätern gefunden haben und welche auch bei ben orientalischen Rirchenvätern fich erhalten bat. Etwas anderes ift es Gott fein, etwas

mengestellt an mehreren Stellen, 3. B. de civ. d. XIX, 11. Auch , flumen pacis gehört hierher. Ib. XX, 21, 1.

<sup>1)</sup> De trin. XV, 45.

<sup>2)</sup> De civ. d. XIX, 27; cf. de vita beata 26 sq.

<sup>3)</sup> De trin. XIII, 12.

<sup>4)</sup> Ib. XIV, 24. In ista imagine dei sieri ejus plenam similitudinem, quando ejus plenam perceperit visionem.

anderes an Gott Theil baben 1). Wir werben sein wie Sott; wir werben ihn feben, wie er ift; aber boch immer fo, nach bem Ausbrucke bes Augustinus, bag ber Schöpfer größer ift als bas Geschöpf, woburch unftreitig nur bie Unterordnung bes Geschöpfe unter bem Schöpfer, aber nicht ein mabrer Größenunterschied ausgebrudt werben foll, ba Gott feine Größe ankommt. Diese Unterordnung bes Geschöpfe unter bem Schöpfer wird immer bleiben; Auauftinus bezieht sie aber nur auf bie Form; ber Inbalt bes Seins und bes Schauens wird baburch in feiner Weise berührt. Auch in ber ewigen Seligkeit werben wir nicht bas einfache Befen Gottes baben, welches gang Form ober Wirklichkeit ift, in welchem nie etwas Materielles, nie ein Bermögen, welches erft geformt werben follte, vorhanden war; fondern fo wie Subject und Prabicat, so bleiben auch Bilbbares und Gebilbetes immer in uns zu unterscheiben, selbft wenn wir bie vollfommene Form erlangt haben werben. Daber foll uns auch bie Erinnerung an bie frubern Buftanbe, burch welche wir gebilbet worben, noch im feligen Leben begleiten. biesen Unterschied läuft es auch hinaus, wenn Augustinus auseinanberfest, daß wir zwar ben Frieden aller Gefcopfe, auch ber Engel, erfennen werben in ber Seligfeit. weil wir ihn selbst besigen werben, aber boch nicht ben Frieden Gottes; benn biefer ift ein anderer ale ber unfere; unfern Frieden haben wir von ihm; feinen Frieden hat er nicht von und. Etwas anderes wurbe es fein, wenn Augustinus jum Befen ber Geschöpfe nicht allein

<sup>1)</sup> De civ. d. XXII, 30, 3.

bas Geworbensein aus einem bilbbaren Bermögen, fonbern auch bie Rothwendigfeit fich beständig zu verändern rechnete. Und allerdings scheint es zuweilen wohl so, als neigten fich auch bierbin seine Gebanten; er bat boch bie Gewalt, welche die alte Philosophie auf die Bildung seis ner Zeit fortwährend ausubt, nicht gang überwunden; auch mischen fich zeitliche Borftellungen natürlich in ben Bebanken an bas ewige Leben ein, wenn wir ihn uns ausführlich schilbern wollen; aber wenigstens fo weit ift es ihm gelungen über biefe hemmungen seiner Richtung binwegzutommen, bag er es wenigstens als möglich fest Gott ju schauen ohne Forschen und in einem Blide ohne Ubergebn aus bem einen in ben anbern Gebanfen alle Babrbeit und bas Sanze ber Wiffenschaft zu erfennen 1). Und biese Annahme ift unftreitig feinen hoffnungen vom ewis gen leben entsprechenber, als bie Borftellungen, welche er von einem manbelbaren Buftanbe, wenn auch bei einem ruhigen Fortschreiten in unserer Entwicklung, zuweilen uns

<sup>1)</sup> De trin. XIV, 5; 12; XV, 26. Semper enim natura minor est faciente, quae facta est. — Fortassis etiam volubiles non erunt nostrae cogitationes ab aliis in alia euntes atque redeuntes, sed omnem scientiam nostram uno simul conspectu videbimus; tamen cum et hoc fuerit, si et hoc fuerit, formata erit creatura, quae formabilis fuit, ut nihil jam desit ejud formae, ad quam pervenire deberet; sed tamen coaequanda non erit illi simplicitati, ubi non formabile aliquid formatum vel reformatum est, sed forma. Enchir. ad Laur. 16; de civ. d. XXII, 29, 1; 30, 4, wo zu bet Erinnerung an unser früheres Leben auch sir volltommene Ersenntniß ber Seligen bas Bissen von ber ewigen Berbammung ber Unseligen folgerichtig gesorbert wirb. Cons. XIII, 52.

porfichtig mit einmischt 1). Der Unterschied zwischen bem Erfennen Gottes und unserm Erfennen, amischen Gottes Sein und unserm Sein ift freilich groß, benn wir gelangen durch die Beränderung ber Zeit hindurchgebend gur Ewigfeit und werben natürlich auch die Spuren hiervon immer an uns tragen; Gott bagegen ift ewig und unveranberlich von Anfang an. In unferm Erfennen ift auch ber Gegensat zwischen Außerem und Innerm, welcher an ber Berschiebenheit ber Dinge bangt; Gott aber fiebt alles in fich, b. b. in bem Grunde, aus welchem es bervorgeht; wir feben die Dinge, weil fie find; Bott aber fiebt fic in seinem Willen, burch welchen fie find, und weil er biefelben fieht, find fie. Aber bennoch feben wir baffelbe, was er fieht, erbliden in ben Dingen bas Gute und auch bie Gute Gottes in ben Dingen ber Belt, in welchen fie fich vollfommen offenbart bat, wie fie in Gott vollfemmen ift 2).

Inzwischen bas Schauen Gottes in seiner Bolltommenheit kann uns nicht zu Theil werben, so lange wir in biesem Körper und nicht wieberhergestellt sind von allen Schwächen, ben Folgen unserer Sunde. Jest, indem wir

<sup>1)</sup> Am entschiedensten spricht de trin. XV, 43 fin. eine solche Beränderlichteit aus; aber diese Stelle steht auch kritisch nicht ganz sicher und führt das unveränderliche Sein wenigstens als Gnade ein. In demselben Sinn wird auch das non posse peccare als Belohnung der Tugend gedacht, schließt aber das Handeln nicht aus. De civ. d. XXII, 30, 3.

<sup>2)</sup> Conf. XIII, 53. Nos itaque ista, quae fecisti, videmus, quia sunt. Tu autem quia vides ea, sunt. Et nos foris videmus, quia sunt, et intus, quia bene sunt; tu autem ibi vidisti facta, ubi vidisti facienda.

ftreben bas ewige Licht Gottes zu erbliden, gittern wir nur aus Somache und fürchten unfer Unvermogen, boch können wir einiges erbliden 1). Erft nach ber Wiebererwedung unferes Leibes ju neuem, geiftigem Leben merben wir bas vollfommene Schauen empfangen. Wir baben icon früher bemerkt, daß Augustinus der Rirchenlebre gemäß nach ber Auferftehung einen Rorper uns verfpricht, welcher die Seele nicht beläftige. Bozu wir ihn aber gebrauchen follen, bas ift ihm weniger flar. Er weiß nicht zu fagen, ob auch zum Schauen Gottes 2). Freilich foll ber Mensch in seiner Seligfeit tonnen, was er will 5), und zu einer folden herrschaft über bie Ratur möchten auch förperliche Wertzeuge nothwendig zu fein scheinen; aber felbst biese Borftellung eines praftischen Billens, welcher etwas noch nicht Borhandenes verwirklichen foll, paßt nicht zum beften in bie Lehre, bag bie Seligfeit nur in ber Anschauung Gottes bestehen werbe. Am wenigsten ftorend ift es wohl für seine allgemeinen Grundsäte, wenn er diese Lebre so beutet, daß in ber vollkommenen intels lectuellen Anschauung Gottes boch auch bie beiben anbern Arten ber Anschauung, die sinnliche und die geiftige, vorhanden fein mußten, um alles zu umfaffen, was in biefer Welt nothwendig ift 1). Denn diese Welt foll freilich vergeben, aber nicht ihrer Natur, sondern nur ihrer Geftalt nach 5). Es liegt in ber Lehre bes Augustinus auch

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. XII, 59.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 29, 2 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. XIV, 25; XXII, 80, 3.

<sup>4)</sup> De gen. ad lit. XII, 69.

<sup>5)</sup> De civ. d. XX, 14.

eine gewiffe Emigfeit ber forperlichen Ratur anzunehmen, ba fie von Gott geschaffen und bie Schönheit bes ewigen aöttlichen Gebankens in ihr ausgebrudt ift. Dies find bie unveranderlichen Bablen, welche in ben geschaffenen Dingen nach einer bestimmten Ordnung ber Zeiten fich entwickeln und welche auch ber Schonheit unfere Rorpers jum Grunde liegen 1). Doch tann man fich nicht verbehlen, daß die Lehre von der Auferstehung des Leibes beim Augustinus nur eine febr außerliche Faffung bat, welches natürlich baraus bervorgeht, bag überhaupt ber Begriff bes Rorpers und feines Gegenfages gegen ben Beift nur febr ungenügend von ihm entwidelt worden ift. Diese außerliche Kaffung zeigt sich bann auch sehr unzweibeutig in ber unfruchtbaren Dube, welche Augustinus fich giebt, seltsame und abgeschmacte Fragen über bie Auferftehung bes Leibes zu beantworten 2), auf welche man nur eingebn fann, wenn man bie Babrbeit bes Rorperlichen nicht in seinem Befen, sonbern in feiner Erscheinung retten will. Es läßt sich kaum verkennen, bag auch in biefem Lehrpunfte Augustinus gar ju angftlich von ben Borftellungen ber Rirche seiner Zeit fich leiten lagt. Er faßt boch julett ben Rörper, welcher auferftebn foll, obgleich er ihm ein geistiger heißt, fehr finnlich auf, wenn er zu ber Annahme fich neigt, daß ber auferftanbene Körper bie Gestalt bes jugenblichen Alters nur mit Abzug

<sup>1)</sup> De gen. ad lit. V, 14; 20; de civ. d. XXII, 24, 2; de mus. VI, 49. Darauf läuft auch bie ratio und bas semen hinaus, welche de civ. d. XXII, 14 erwähnt werden.

<sup>2)</sup> De civ. d. XXII, 12 sqq.

alles Unschönen an sich tragen werbe 1). Wo ist ba bie Freiheit des Geistes geblieben, welche früher den Augustinus dahin getrieben hatte in allen Erscheinungen des Körpers nur so viel Wahrheit zu sinden, als darin Bernunft wäre?

Dies ift überhaupt ber Entwicklungsgang feines Lebens gewesen. In seiner Jugend hatte sein fühner, unbandiger Geift bie Ordnungen ber Gefellichaft burchbrochen, nachher lernte er ihre Bedeutung verftebn und erfannte barin ben Kinger Gottes. Dag er in seinem ungebundenen Beifte feine Beruhigung für fich finden fonnte, bas hatte er gründlich erfahren. Wie willig ließ er sich nun binden! Er abndete die Bebeimniffe Gottes auch ba, wo er faum einen schwachen Schimmer bes Berftandniffes fand. Die Überlieferung auch in ihrer Entstellung, ber Glaube ber Menge ift ihm etwas Beiliges. immer begt er ben 3weifel, aber gegen fich felbft, nicht gegen ben großen Bang ber Entwicklung, in welchem er fich findet. Roch immer ift er fühn, ein Gewaltiger im Sowunge feiner Gebanten, aber nur gegen bie Menfchen, welche ben geheiligten Ordnungen fich entgegensegen; gegen alles, was burch feine Berbinbung mit ber Kirche einen Anspruch auf gottliches Ansehn erheben barf, ift er bemüthig, gläubig, aber auch schwach wie ein Rind. Seine Somache und seine Starte fliegen aus berfelben Quelle. Man sieht sehr beutlich an ihm, wie allmälig bie positive Natur ber Rirche die Freiheit des philosophischen Geban-

<sup>1)</sup> Ib. 15; 19, 1. Der Meinung ber bamaligen Zeit gesteht er sogar so viel zu, baß bie Bunben ber Martyrer an ihrem wiebererstandenen Körper sichtbar sein wurden. Ib. 19, 3.

fens übermaltigt; man fieht es um fo beutlicher, je machtiger biefer Gebanke noch einmal in ihm fich au erbeben ftrebt. Go ergiebt fich ihm benn freilich nur eine freie Aussicht nach einzelnen Seiten ju; aber man fann an ber Starte, mit welcher er fie benutt, bie Tiefe feines Beis ftes ermeffen. Wir burfen babei nicht außer Acht laffen, baß Augustinus bereits an ber Schwelle einer neuen Beit ftebt, welche in ber abendlanbischen Rirche fich vorbereitete. Diefer hauptfächlich war er jum Lehrer bestimmt und für fie paßte auch feine Gigenthumlichfeit beffer als bie feinige, in welcher Licht und Schatten fo bicht bei einander ftebn, in welcher bie fühnften Gebanten mit ber glaubigften Singebung an bas augere Unfebn mechfeln. in einer roben, aber ebel aufftrebenden Ratur finden fic bie ftarfften Gegenfage neben einander, auf ber einen Seite Ruhnheit bis jum Trot, auf ber andern Seite De muth bis jum Aberglauben.

Wollen wir den Lehren des Augustinus im Ganzen einen Zusammenhang abgewinnen, so haben wir sie unstreitig von dem Punkte aus uns zur Übersicht zu bringen, welchem er besonders in der Fortbildung der Kirchenlehre sein Nachdenken zugewendet hatte, von dem Verhältnisse der götklichen Inade zur menschlichen Freiheit. In diessem Punkte berühren sich Göttliches und Wenschliches, überwelkliches und Weltliches auf das unmittelbarste, und zwar nicht, wie in der Prophetie oder in Christi Person nur in einer selten vorkommenden und wunderbaren Weise, sondern in einem Vorgange, der sich im gläubigen Gemüthe alltäglich vollzieht. Was überhaupt die Aufgabe der philosophischen Einsicht in die Religion ist, die Gemeins

schaft bes Menschen mit Gott zu begreifen, ohna weber bas Fur-fich-fein bes Menfchen aufzuheben, noch bas unbedingte Befen Gottes ju verlegen, bas fommt bierbei gur Enticheibung. Augustinus wurde bie Aufgabe ber chriftlichen Religionsphilosophie in ihrem tiefften Grunde geloft haben, wenn er biefen Punft in ein unzweideutiges Licht geset batte. Aber bies ift ihm freilich nicht beschies ben gewesen. Seine Lehre über biesen Punft hangt viel zu genau mit feiner allgemeinen Weltansicht ausammen, als bag fie nicht von jedem Fehltritte, welcher in ber Ausbildung biefer gemacht worden war, die Rachwirfungen fpuren follte. Wir fonnen une ben Ginflug ber beidnischen Philosophie auf ben Gedankengang bes Augusti= nus nicht verhehlen und bie Annahme ber Auguftinischen Lehre von ber Gnabenwahl in ihrer ganzen Berzweigung scheint uns baber auch gleichbebeutend mit ber Annahme ber beibnischen Borftellungeweisen, von welchen Augustis nus nicht völlig fich hatte befreien fonnen.

Bunächst zwar werden wir anerkennen mussen, daß die Grundansicht, von welcher Augustinus ausging, über das Berhältniß der Gnade zur Freiheit eben so sehr dem Entswicklungsgange der christlichen Kirchenlehre entspricht, als von philosophischen Grundsäsen aus sich rechtsertigen läßt. Die Ausbildung der Trinitätslehre mußte, wie schon besmerkt, in ihren letzten Endpunkten dahin ausschlagen, daß die Gottheit, b. h. die Allmacht und Unbedingtheit des heiligen Geistes, daß Gottes vollendende Thätigkeit in allen Dingen anerkannt wurde. Die Bollendung ist aber eben die Heiligung des Willens. Diese in allen Dingen, von ihrem Beginn an durch alle Stufen ihres Fortgangs.

bindurch als eine unbedingte Birffamfeit Gottes zu bebaupten, barauf arbeitet benn bie Lebre bes Augustinus auf bas entschiedenfte bin. Der Freiheit ber Bernunft wird babei nichts anderes vorbehalten, als was ibr geburte, für Andere ale ein Wertzeug bes gottlichen Billens zu bienen, fur bas freie Befen felbft bie Baben Gottes zu ergreifen, fie fich anzueignen und bas im Bewußtsein der beseligenden Wahrheit im eigenen Innern au verwirklichen, was Gott von Ewigfeit ber ift, offenbart und verlieben hat. So erfüllt fich bas Gefet ber Beltentwicklung, die erziehende Liebe Gottes in bem Ginzelnen, wie im Ganzen unfehlbar, indem in bemfelben Grabe, in welchem ein jeder ber Liebe Gottes fich bingiebt, and bas Gute in ihm sich verwirklicht und er Gott in fich erfennt als die Liebe, welche ihn befeligt zugleich und erleuchtet. Die Freiheit ber Geschöpfe lagt fich auf teine andere Beise gegen die unbedingte Birtsamfeit Gottes in allen Dingen behaupten, ale eben nur baburch, bag fie nichts weiter fein will, als bie unbebingte hingebung an bas Gesetz ber Weltentwicklung, an ben Willen Gottes.

hiermit stimmt nun auch auf das schönste die Lehre bes Augustinus vom Berhältnisse des Glaubens zum Wissen überein, welche er freilich in ihren wesentlichen Punkten schon ausgebildet vorsand. Die Zustimmung, welche wir den Borstellungen in uns geben, sie ist keinesweges etwas nur Willkurliches, nur in unserer Persönlichkeit Gegründetes, sondern sie geht aus dem innersten Grunde unseres Daseins hervor, welcher uns gemeinsam ist mit aller Welt; sie hat ihren Grund in der ewigen Wahrheit, welche uns zu sich emporführen will durch Lehre und Ers

ziehung. Diefer allmächtigen und unbedingten Wahrheit muffen wir Bertrauen und Glauben ichenfen; bann erft werden wir ihren Offenbarungen lauschen und baburch fabig werden fie allmälig zu verfteben. Bierbei haben wir uns aber anguschließen an ben Bang ber Beschichte, in welchem Gott bas Menschengeschlecht leitet, ober an ihren 3wed, bie beilige Kirche, in welcher alle Fügungen Gottes ihren Mittelpunkt finden. Denn in ihr bat Gott alle bie Seinen wie zu einem Staate versammelt, bag sie burch ben Berlauf ber Zeiten hindurch zwar immer wie in ber Frembe gegen bie Bersuchungen ber Welt tampfen, aber am Ende aller Zeiten auch in Gottes vollfommene Freude, in bas Wiffen aller Wahrheit, in bas Schauen Gottes eingeben. Durch ben gangen Berlauf aller biefer Dinge baben wir uns als Gefäße zu betrachten, in welche Bott feine Gnabe ausgießt. Nur von Gott ftammt alles Gute; er giebt ben Glauben, er giebt auch bas Biffen, welches vom Glauben ausgeht; bennoch haben wir Glauben und Wiffen, so wie alles, was von ihnen auf bas praftische Leben überfließt, als unsere Lebensthätigfeiten anzusehn, in welchen wir uns bas, allgemeine Gut aneignen.

Diese Grundbegriffe des religiösen Lebens mit den allgemeinsten Grundbegriffen der Wissenschaft in Berbindung zu bringen und ihre Übereinstimmung unter einander zu zeigen, dazu hat Augustinus seine philosophische Lehre sich entwickelt. Bom Zweisel ausgehend suchte er da zuerst die beiden entgegengesetzen Endpunkte in gleischer Weise seine metze bei Wahrheit der Erscheinung in seinem Grundsage: ich bin, denn ich

bente, auf ber anbern Seite bie ewige Babrbeit Gottes, indem er das Streben unserer Seele nach ihr in allen Regungen ber Wiffenschaft aufbedte. Daber mußte ibm benn auch ber Unterschied zwischen ber Welt und Gott als einer ber Grundpfeiler ber Biffenfchaft ericeinen. Seine Aufgabe mar eben feine andere, als zu zeigen, wie von ben Erscheinungen ber Belt aus bie ewige Bahrbeit in ber Anschauung Gottes gewonnen werben fonne. tam ihm barauf an ben Weg zu weisen, burch welchen jene entgegengesetten Endpuntte mit einander verbunden werben konnten. Dit Recht erkannte nun auch Augustinus feinen anbern Weg an, als ben, welchen bie Rirche wies, ben Weg bes gangen Lebens, welches wir in allen feinen Bestandtheilen ju beiligen und burch den Gedanfen bes Göttlichen zu burchbringen hatten. Augustinus folgt bierin ben frühern Rirchenvätern, aber teiner bat boch fo einbringlich wie er bie Nothwendigseit bieses Beges barge-Dabei fann es uns in wiffenschaftlicher Rudficht zwar nicht genügen, bag er bie Grundfage bes praftischen Lebens nicht wiffenschaftlich begründet, fondern um fie feftzustellen nur nachweift, bag ber religiofe Glaube bes Chriften die Annahme einer Körperwelt außer und, fo wie anberer vernünftigen Befen unferes Gleichen und einen Busammenhang und eine Einigung zwischen Rorperlichem und Geiftigem voraussete. Aber bies find boch nur Bernachläffigungen, welche une fast in allen philosophischen Systemen in nicht geringerem Grabe begegnen, bervorgebend ans ben Ginwirfungen ber praftifchen Meinung auf die wissenschaftliche Überzeugung, beren Ginfluffen noch feine Lehre völlig fich hat entziehen konnen. Wenn etwas

für folche Mangel entschädigen fann, fo ift es ber lebenbige Geift, mit welchem Augustinus in bas Innerfte unferer Seele einbringt, um uns nachzuweisen, bag wir eine Erfenntniß Gottes haben, wenn wir nur mit Liebe bas Gute uns anzueignen wiffen, ja daß in biefer Welt bas Bild bes breifaltigen Gottes überall bem gläubigen Ginn fich eröffne. Alles ift von Gott gegründet, alles von ihm geordnet nach emigen, vernunftigen Gefegen, beren Begriffe unser Berftand in fich tragt, und was Gott in biefer Weise angelegt hat, bas wird er nicht weniger im Innern aller Dinge wirffam durchzuführen im Stande fein. Go vollendet er auch die Liebe in une, die mabre Liebe, welche bie Liebe bes Guten ift; wer aber bas Gute liebt, ber muß es fennen, und wer es fennt, fennt feinen Gott, welcher bie Rulle alles Guten ift. Go werben wir fagen burfen, bag Augustinus bes richtigen Weges von ber Erscheinung zu ihrem ewigen Grunde nicht unfundig ift, obwohl wir auch eingestehn muffen, bag er Ausgangspuntt und Endpuntt ber Untersuchung wissenschaftlich besfer feftgeftellt hat als bie mittlern Punfte ber Bahn, burch welche fie mit einander verbunden werden follen.

Ja wir dürfen uns auch nicht verbergen, daß in der Befchreibung der Art, in welcher die Welt zu ihrer Berberlichung in Gott gelangen soll, unter die Grundsätze der Augustinischen Theologie Andeutungen sich einmischen, welche uns besorgt machen müssen, ob jene Grundsätze auch wohl rein und ohne Störung durchgeführt werden dürften. Dergleichen sinden sich, wenn Augustinus nicht mehr so zuversichtlich, als es wohl anfangs schien, dem Glauben zugestehn will, daß er unser sei, obgleich Gottes

Wert in une 1), wenn er abnlicher Beise bem Wiffen bes Menschen zwar nicht abspricht, bag es fein fei, es aber boch nur mit Schen anblidt, als burften wir, indem wir es behaupteten, bem philosophischen Stolze anbeim fallen und bes mabren Wiffens beraubt werben. bamit wir nicht zu viel Gewicht hierauf legen, mogen wir bemerfen, daß folche Außerungen und Binte boch nur barauf binauslaufen, bag Augustinus es liebt bie eine Scite ber weltlichen Dinge, ihre Bebingtheit burch Gott, ftarfer hervorzuheben, ale bie andere, ihre Gelbftftanbigfeit, ihr Sein als Befen fur fic, ohne bag boch biefe Seite geleugnet werben foll. Benn nur nicht ju beforgen mare, bag biefe einseitige hinneigung mit anbern Störungen ber gleichmäßigen Entwicklung in ber Lebre bes Augustinus zusammenbangen burfte. Wir fonnen, glaube ich, alle biefe Störungen unter einen Befichtspunft bringen. Sie geben alle von bem Gegensage zwischen Gutem und Bofem aus; bag biefer Gegenfat ohne alle Bermittlung bleibt, ja bag bie Ausgleichungen besfelben, welche ungesucht fich barbieten, jurudgewiesen werben und er baburch noch einen harten Bufag empfängt, bag er mit bem Gegensate zwischen Rirchlichem und Beltlichem fast für gleich geachtet wird, das giebt ber Lehre bes Auguftinus ben Charafter, welcher nicht felten auch von ihren Grundfagen jurudgefdredt bat.

Darauf geht es unstreitig jurud, bag ber Glaube an . bie sichtbare katholische Rirche, wie sie ju Augustinus Beisten bestand, für ben einzigen Grund bes mahren Glaus

<sup>1)</sup> De praed. sanct. 7.

bens, selbst bes Glaubens an die heilige Schrift, also an bas unmittelbarfte Zeugniß ber ursprünglichen Offenbarungen, gelten foll, und bag alebann mittelbar burch ben wahren Glauben auch ber Grund alles Guten in biefer einen Quelle gesucht wird. Gine Annahme von ben größeften, von unüberfehlichen Folgen, welche genau genommen freilich nicht in ihrer vollen Strenge festgehalten werben fann, aber boch auch icon im Beftreben fie fo weit als möglich geltend zu machen bie nachtbeiligften Wirfungen außert. Bir erbliden biefe in Beziehung auf bie Biffenschaft, wenn wir vorwarts feben, in ber Angftlichfeit. bes Augustinus nicht mehr wiffen zu wollen, als bie Rirche weiß, wenn wir rudwarts bliden, in feiner Beforgniß der heidnischen Philosophie nicht etwa Antheil an ber höheren Wahrheit juzugeftehn, welche er ber ehrifilis den Theologie allein zueignen möchte. Hierburch wirb ein Unterschied eingeführt zwischen weltlicher Reugier ober weltlichen Renntniffen und zwischen religiöfer Einficht in bas Göttliche, welchen bie Biffenschaft nicht anerkennen barf, weil sie baburch einen Theil ihrer Forschungen sich verfümmern wurbe. Es läßt fich nicht verkennen, bag jenem Beftreben bie weltliche Neugier gurudzuhalten ein zu enger Begriff vom Biffen und genau genommen auch vom Slauben jum Grunde liegt. Richt weniger entschieden weift es auf biefelbe Quelle bin, wenn Gutes und Bofes wie Sein und Nicht. Sein einander entgegengeftellt werben, wodurch allein es bem Augustinus möglich wird ohne Biberfpruch mit feinen allgemeinen Grundfagen bas Bofe als etwas ju benten, mas von Gott nicht begrunbet, nicht gewollt werbe. Wir haben gefehn, bag auch biefe Beife

jenen Gegensatz zu fassen vom Augustinus ohne abzudingen nicht festgehalten werden konnte; aber wenn die ursprünglich unbedingte Fassung desselben auch keine andere Folge gehabt haben sollte, so hat sie doch bewirft, daß Augustinus es verabsäumte und für unnöthig ansah nach dem Jusammenhang des Guten mit dem Bösen, nach der Bedingtheit des Einen durch das Andere in ihrem tiefsten Grunde in einer weniger oberstächlichen Beise zu sorschen, als es seine Borstellungen von der Rothwendigkeit der Gegensätze zur Gerechtigkeit Gottes und zur Schönheit der Schöpfung an die Hand gaben.

Run moge man aber nur noch einen Blid auf bas tosmologische Syftem bes Augustinus werfen, um fich bavon zu überzeugen, wie bie ungenügenbe Behandlung je nes Gegensages auf bas genaueste mit bem zusammenbanat, mas wir als überbleibsel porchriftlicher Borurtheile in ber Lehre bes Augustinus anzusehen geneigt find. Schon wenn wir einen Blid auf bas Bilb werfen, welches Augustinus von bem ursprünglichen Buftanbe ber Dinge fic entwirft, glauben wir hiervon bie unzweibeutigften Spuren zu finden. Er behauptet natürlich, daß in diesem Buftande alles gut und vollkommen gewesen sei, benn barauf gebt fa fein Sauptheftreben aus alles, so weit es aus Gottes Sand gekommen und in feinem Billen gegrundet ift, als etwas Bollfommenes erscheinen zu laffen. trachten wir aber biefe Bollfommenheit genauer, fo wird fie und schwerlich genugen konnen. In ihr foll eine Überund Unterordnung ber Dinge gefest fein, ein Geiftiges und ein Körperliches, und bie Bollfommenheit in diefer Busammensegung aus verschiebenen Graben besteht alsbann mur barin, bag ein febes feinem Berthe nach feine Stelle empfangen bat, indem bas Rörperliche feine Macht hat über bas Beiftige, bas Beiftige burch feine Reigung gum Rörperlichen herabgezogen wird. Dies ift eine Bollfommenbeit ber Welt, welche nur in ber verbaltnigmäßigen Anvebnung aller Theile besteht; fie wird baber auch als Schönheit bezeichnet, ber zu Liebe aber bas unvolltommene Einzelne ber harmonischen Zusammensetzung bes Gangen aufgeopfert wird. Dies ift bie gerechte Bertheilung aller Dinge in ber Schöpfung ber Belt und bie Offenbarung ber Gerechtigfeit Gottes, welche Augustinus porjugsweise erhebt. Es find zwei Begriffe bes alten Griedifden Gebankentreifes, welche bem Augustinus vorspiegeln, als batte bei aller biefer Unvollfommenbeit ber eingelnen Dinge Gott boch eine vollsommene Welt gemacht. ber Begriff ber vertheilenden Gerechtigfeit und ber Begriff ber Schönbeit im Busammenfpiel ber Gegenfage, zwei Begriffe, beren Wahrheit wir nicht verbächtigen wollen, beren Ammenbbarteit aber auf ben erften Buftand ber Welt, nicht auf ihre Entwidlung, und beren Bereinbarfeit mit einander zur Darftellung eines Bolltommenen gerechtem Bebenken unterliegen barften. Doch gesteht Angestinus auch ein, bag bie Dinge im Parabise noch nicht gam vollfommen furb. Es foll ben Menschen die Bolltommenheit bes Nicht-Rerben-tonnens, bes Richt-funbigen stönnens fehlen. Fragen wir, warum ihnen nicht auch Diese Bolkommenheit verliehen worden sei, bamit bie Welt wahrhaft tabellos geschaffen worben, so blidt allerdings wohl in ben Außerungen bes Augustinus auf biese Frage ber Gebanke burch, bag bie Bollenbung ber vernünftigen

Dinge nur burch ihre eigene Thatigleit, burch bie Entwicklung ihres freien Willens geschehen tonne; aber bag er bies vollkommen flar ausgesprochen batte, baran verhindert ihn boch die Besorgniß, er möchte baburch bem Menichen zu viel beilegen, es möchte baraus bervorgebn, baß ber Mensch etwas Gutes burch fich selbst gewinnen Dies zeigt unftreitig, bag Augustinus bie bopvelte Seite in der Freiheit der Geschöpfe, einerseits von Sott zu fein, andererfeits ben Gefcopfen anzugeboren, bod nicht gleichmäßig zu würdigen weiß. Eben bierburch ift er auch zu bem Bestreben verführt worben ben Stand ber Unschulb mit schönern Karben zu schmuden, als er verträgt, um bagegen auch bas Berberben um fo lebhafter ichilbern ju tonnen, in welches wir burch bie Gunbe eingetreten find. Rach ben Beschreibungen, welche er vom Buftande ber Menfchen im Parabife giebt, follte man fast glauben, es batte ihnen nichts weiter gefehlt, als bie Sicherheit ihrer Befisthumer. 3war fehlt auch bie anbere Seite, welche bie frühern Kirchenväter mehr hervorgehoben hatten, nicht ganglich. Augustinus erfennt es wohl an, bag bie Bernunft nicht ohne Beiteres ihre innern Buter geschentt erhalten tonne, sonbern burch ibre eigene freie Thatigkeit alles fortschreitend gewinnen muffe, was ihr von Gott geboten worben; aber biefer Act ber Aneige nung erscheint ihm als ein fo geringes, bag er ihn faft nur fraglich binftellt und jebe Anftrengung ober Arbeit bavon entfernt wiffen will. Darauf beruht feine Anficht, daß die sinnliche Begierbe und jede Abhängigkeit ber vernünftigen Seele von bem Rorper nur eine Folge ber Sunde Aber er fteht hierin in Widerspruch mit fich felbft, indem er bie finnliche Empfindung nur ale eine Folge ber Störungen betrachtet, welche wir in unserer Birffamfeit erfabren, und obne finnliche Empfindung boch auch ben Buftand im Parabise nicht benten fann. Woan möchte überhaupt die Körperwelt porhanden sein, wenn ber Bermunft nicht Wertzeuge nothig waren zur Bestegung außerer hinderniffe, zur Angerung und Entwicklung ihrer Krafte in Anftrengung und Arbeit? Doch wir vergeffen babei, daß Augustinus allerdings noch einen andern Zwed bes Rorperlichen kennt, nemlich bie Schönheit ber Bahlen unb raumlichen Berhaltniffe, welche ber Welt ju ihrer Bolltommenheit nicht fehlen durfe. Go fcheint auch in biefem Puntte jener alterthumliche Begriff ber Schonbeit feinen Ginfluß zu üben, und es gefellt fich ihm, um diefe Lehre gu verwirren, die Abneigung ju auf die Untersuchung bes Sinnlicen, bes Rorperlicen befonbers und ber phyfifchen Seite unseres Lebens einzugeben, fonft wurde Augustinus nicht haben überfeben tonnen, bag Rorperliches und Geiftiges und eine gegenseitige Abbangigfeit beiber von einander für bie Entwidlung lebenbiger Wefen nothwendig find, bag dabei auch bas finnliche Begehren und die Werke ber Natur nicht feblen tonnen, genug er wurde fich genothigt gefeben haben, faft alle feine Deinungen über bas Berhaltnig bes Stanbes ber Sunbhaftigfeit zum Stanbe ber Unfould umzubilben.

Wer was ist es überhaupt für eine bebenkliche Sache mit diesen Borstellungen, welche man sich über Zustände macht, die als möglich gedacht werden, über beren Mögslichfeit sedoch die Wirklichkeit längst hinweggegangen ist! Wenn man auch den Sedanken einer paradisssschen Uns

fculb für nötbig halten mag jur Rechtfertigung Gottes, gur Erflärung bes Bewuftfeins unserer Schulb, fo wird man boch eingestehn muffen, bag es babei bauptfachlich barauf ankommt unfere gegenwärtige Lage richtig zu fasfen und sowohl bie Gefchichte ju begreifen, burch welche fie geworben ift, als bie Zufunft, welche wir zu erreichen hoffen burfen. Aber burfen wir wohl fagen, bag Anguftimus unfere Geschichte ind unfere Zufunft richtig erfannt habe? Wenn wir bei Untersuchung ber Lehre bes Tertullianus baben bemerfen muffen, bag bie Schilberung, welche fie vom Fortgange ber Weltgeschichte giebt, ju ausfolieflich bas Bilb einer nach Raturgefeten : fetig fortschreitenben Entwidlung barftellt, fo: muffen wit bagegen bie. Schifterung bes Augustinus von benfelben Borgangen beschuldigen, bag fie ein Bilb entwerft, welches nur im dunkeisten hintergrunde die friedlichen und fillen Rortschritte einer natürlichen Entwidlung feben kift, bagegen in dem beliften und in einem wahrhaft grellen Lichte ben Rampf, ber fittlichen Gegenfate zeigt, einen Rampf, welder teine rechte Berfohnung gewährt, weil in ber That bas Göttliche fellst, welches über bem fiellichen Gegenfaten fiebn follte, um fie beberfchen gu tonnen) in ihrem Mampfe verflochten erfcheint. Denn nur im Wegenfas gegen die Berbammung foll bie Gnabe fich erweifere Bin-Selbft bem göttlichen Wefen foll es nur möglich fein in ber Unterscheibung ber entgegengesetzen Reiche bee. Guten und bes Bofen und in ber Unterordnung bes lettern unter bas erstere sich zu offenbaren. Much bier find th wieder bie alten Begriffe ber verthellenben : Gorechtigfeit und ber ordnenden Goonbeit : welche fohne Bermittlung bem Wefen Gottes einverleibt bie Schwierigkeisten heben follen.

Und nun beberzige man die seltsame Gestalt, in welcher bie Lebre bes Augustinus über Gutes und Bofes fich barftellt, wenn man bas Einzelne in ber Welt beachtet. Er fann es nicht leugnen, bag Gutes und Bofes, wie sie in ber Welt vorkommen und im Gegenfat gegen einander ftebn, nur abstracte Begriffe find; nur auf eine zu abstracte Weise faßt er sie auf, indem er fie wie Sein und Beraubung einander entgegenstellt. bennoch will er aus biefen tobten Absonderungen, wenn fie nur gehörig von einander geschieben, wenn fie nur nach Berbienft einander über - und untergeordnet wurden, bie Schönheit ber Belt gusammensegen; bennoch verwanbelt er fie, anstatt fie geborig abzusonbern und auch wieber ausammenausegen, unter ber Sand in lebenbige Gefalten, welche bas Schausviel ber Geschichte aufführen follen. Richt genug ift es ihm fie im herzen ber Einzelnen fampfen zu lassen, ba bilben sie boch noch ein verftanblis des Ganzes, sondern biefer Rampf in bem Einzelnen finbet ibm in Wahrheit nur auf ber einen Seite ber vernunftigen Befen ftatt, auf ber Seite ber Guten, auf ber Seite ber Bosen ift es genau befeben mit ihm nur Spiegelfechterei; benn es ift ba nichts Gutes vorhanden, wels des gegen bas Bofe fampfen tonnte. Damit biefer Rampf in ber gangen Menschbeit in abnlicher Beise fich zeige, wie im Leben bes einzelnen Wesens, findet Augustinus es für nöthig einen großen Theil derselben ganz auf die Seite bes Bosen zu werfen. Den Wibersachern bes Guten ober der Lirche läßt er in Wahrheit nichts Gutes von sittlider Geltung übrig, wenn er auch icheinbar verschiedene Grabe ber Berbammung ober bes Bofen, b. b. ber Beraubung, und mithin auch von ber anbern Seite bes Guten ihnen zugeftebt. Bas bilft es ben Seiben, bag fie Kunfte und Wiffenschaften ausgebilbet, baß fie ihre Leis benschaften gezügelt, ben Staat mit wahrer Baterlands liebe verwaltet, Sitte und Ordnung bes Lebens gewonnen haben, alles bies ift bei ihnen nur aus ben argften Lastern, aus Stolz und Chrgeiz, bervorgegangen; fie muffen burch und burch verworfen werben; ihre Tugend ift feine mahre Tugend, ihre Wiffenschaft feine mahre Bifsenschaft, bas Schöne, welches Augustinus so febr verehrt, fie haben es hervorgebracht, aber boch nicht geliebt. Genug sie sollen nicht nach ihren Werfen beurtheilt werben, sonbern nur, weil ihnen ber chriftliche Glaube burdaus fehlte, in ber Gestalt nemlich ber Kirche, in welder Augustinus ibn allein bei biefer Frage gelten laffen will, nur barum foll ihnen alles Gute im sittlichen Sinne bes Wortes gefehlt baben. Deswegen find bie beidnischen Bölfer auch nur Mittel für bie Entwicklung ber Menschheit gewesen, und es ergiebt fich hieraus von felbft, bag Augustinus außer Stande ift eine Ansicht von ber Erziehung bes Menschengeschlechts ju geben, welche bie Bebeutung ber weltlichen Ordnungen bes lebens und ber weltlichen Bilbung ber Bernunft einigermaßen in bas Licht ftellte.

Wenn wir ihn baher auch mit größerem Fleiße, als seine Borgänger, bemüht sehen ben Zusammenhang ber weltlichen mit ber heiligen Geschichte zu erforschen, so können wir biesem Bemühen boch mur insofern einigen Werth

beilegen, als es Renntuisse auf eine soutere Zeit übertma, welche ohne bieles Mittel bie weltliche Goschichte ber Bors geit faft gang außer Angen verloren baben würde. Geben wir aber auf bie Gebanten gurud, welche feiner Beurtheilung ber Geschichte aum Grunde lienen, fo muffen wir gestehn, daß fie weniger dam gerignet. find in bas Wefen berfelben einzubringen, als bie Anficht, welche wir über biefe Dinge bei ben frühern Rirchenlehrern gefunden baben. 3war will Anguftinus nicht zugestebn. daß nachdem die sinnliche Begierde durch den Sundenfall unter ben Menfchen Berfchend geworben, baburch ibie Bernunft und verlaffen babe; zwar erfrunt er auch beilige Menschen und ein Christentbum von Christo an; aber wenn auch im Einzelnen bie Bermunft burch Gottes Gnabe ibm noch mächtig erscheint in allen ben Berioben ber Gefcichte vor ber Erlofung, fo ift fie boch im Allgemeinen feiner Anficht nach tobt und führt zu teiner anbern Borbilbung für bas neue Leben als gur. unfruchtbaren Gehnsucht nach Erlbsung. Wahrhaft Gntes, ein mabrer Kortschritt in ber Entwicklung ber Bernunft wirb baburd nicht hervorgebracht. Dies feht nun offenbar in Wiberfpruch mit ber Annahme einer Ausbildung ber Menfabeit nach Reitabiconitten, welche mit ben Lebensaltern ber einzelnen Menfchen verglichen werben tounten; es ift aber eine nothwendige Folge ber Anficht, welche Augustinus von ber Erbfunbe gefaßt batte, als bebarfte es, nachbem fie bes Menfchen fich bemeiftert, einer neuen Berleibung ber Gnabe, nicht allein um von ben Störungen und bem Unfrieben ber Gunbe befreit zu werben, fonbern auch um überhaupt nur bas geringfte Gute wollen und vollbringen gu tounem: Bei Viefer Ansicht: ift es benn freilich nicht möglich bie Entwicklungen bes. Guben in einem fletigen Infammenhange zu erblichen, in welchem nach bem Augustinus boch fogar bie: Entwicklungen bes Bosen flehen follen.

imDiese und andere Rangel und Bibersprüche ber Auhuftinischen Beine untffen ims barauf aufmertfam machen, bag in ber That zwei untgegengesette Grundanfichten in ihr wieffam find; welche, andein ifeine berfelben ju einer völligen Serrschaft gelangen kann, um fich boch bie Wage pu balten, in ihrem Strett: gegen einander zu ben außerfich Einseitigfalten fich fleigern. Die haben gelebn , wie noch immer porchriftliche Bornetheile ben Angustinus irreng er felbft balt es filt eine Guabe ber Borfebung, bag er fruber mit ber allen Philosophie befannt geworben fei, ale mit bem Christetthume, well er fonft sowerlich im Stand gewesten ware einzusehn, daß fie nicht ohne den chriftlichen: Glauben inur Exfemminis ber Mabrheit führen könnte. Je ftarter er nun biefe Gewalt ber alten Philofordie fühlte, um fo... niebr muste es ihm nothwendig erscheinen ihr, bas: Ansehn ber Rixche in ihrer gangen Ginfritigkeit entgegengusenen. So haben auch biefe Erscheidungen ihren guten Grund. Es fiellt fich in ihnen der Kampfibar, in welchen bie alle Welt fich fund, indem fic bas: Christenihum; in tich anthehmen wollte und boch ihre mite Bilbung nicht aufzugeben vermochte. Noch einmal felle, et... Ach fone: in fanten, Gegenfagen bar, als je anvor, fest hoo bie Pateinische Litenatur ihre lesten kräftigen und fünibien Judutft fruchtbaren Sproffen trieb, maren daneuf anfam, daß bie Ergebnisse der giten Bildwig:fün bad; Abendiand iniber Form erhalten murben,

in welcher bie neuen Bolfer mabrend ihres Mittelalters für fie empfänglich waren. Es enbet aber bamit auch biefer Rampf in ber Beise, in welcher er enben mußte, mit bem Siege ber Rirche. Denn unftreitig ift in ber Mischung ber Augustinischen Lehre bas chriftliche Element bei Weitem bas vorberschenbe, und es empfangen baber felbst die alterthumlichen Borurtbeile bei ibm eine Wenbung, daß fie ber Rirche bienen muffen, naturlich nicht ber reinen Kirche, sonbern ber Kirche, wie Augustinus und fein Zeitalter fie fich bachten. Denn freilich bat bie Rirche ihren Sieg auch nicht gewinnen tonnen ohne außere Dittel und bie Spuren ihres nicht völlig gerechten Rampfes trägt fie in ihren eigenen Wunden bavon, in ber Außerlichfeit, in welcher fie ihr Ansehn behauptet, in bem fcroffen Begenfage, in welchem fie gegen jebe anbere fittliche Bilbung fich abschließt, welche nicht von Anfang an ihre Karbe getragen bat, gleichsam als enthielte fie allein bie Gnabenerweisungen Gottes in sich und als beruhte nicht bie besondere und vollfommne Gnade, welche fie ausspenben foll, auf ber allgemeinen und vorbereitenben Gnade, in welcher Gott feine Geschöpfe von Anfang an unaufhörlich gesegnet bat.

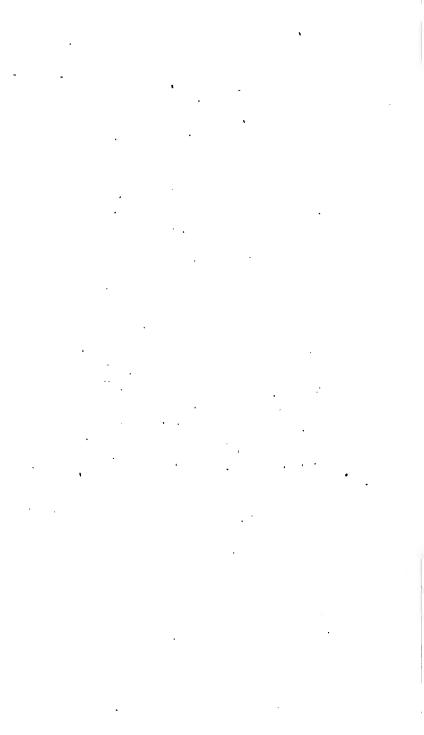

## Siebentes Buch.

Verfall der patristischen Philosophie.

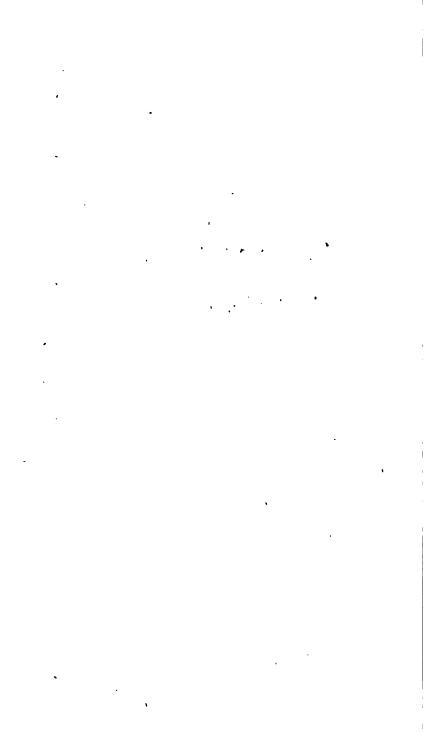

## Erftes Kapitel.

Verfall der Philosophie in der morgenländischen Kirche.

Wir haben schon immer eine Berfchiebenheit in ber Dentart von ber einen Seite ber Lateinisch, von ber anbern Seite ber Griechisch rebenben Bevölferung bemerfen milfen. So lange jeboch ber chriftlich firchliche Geift in els nem fraftigen Aufftreben blieb bie ihm entgegenstebenben Gewalten vor fich nieberwerfend, so lange war es moglich die Puntte bes Streites, welche zwischen biesen verichiebenen Denkweisen fich erheben mochten, im Bewußtfein ber wefenklichen Einheit und ber gleichen Richtung bes Willens zu beseitigen. Im Rampf gegen bie gemeinschaftlichen Keinde batte man bie lebendigfte Anschauung ber gemeinsamen 3wede. Aber alle menschliche Dinge, auch die, welche wir beilig nemmen, weil in ihnen ber Wille Gottes am beutlichsten fich uns zu offenbaren scheint, find bem Berfall unterworfen, so lange in ihnen neben ber Bernunft auch bie noch unbewältigte Natur ihre Macht erweift; und fo mußte es benn auch gefchebn, bag, nachbem bie chriftliche Rirche ihre nachften 3wede erreicht fab,

ber rege und reine Gifer in ihr abzusterben begann. Bas nun früher als unbebeutenbe, julaffige Berfchiebenbeit in ber Denfart und ben Gebrauchen angesehn worben war, bas erschien fest als ein binlanglicher Grund fich abzufondern. Auch wo ein folder Grund nicht fühlbar wurbe. ba zeugte bie Gleichgültigkeit, mit welcher man auf ber einen und ber anbern Seite bie Berschiebenheit ber Dentweisen und bes Entwidlungsganges betrachtete, ohne 3meis fel bavon, bag man innerlich fic zu trennen begonnen Ein Beispiel ber lettern Art finden wir ichon in ben Belagianischen Streitigfeiten. Bisber waren alle wichtige Lebrentwicklungen in ber abendlanbischen und ber morgenlanbischen Rirche gemeinsam betrieben und burchgesest worben; an bem Pelagianischen Streit und an ber baraus hervorgegangenen Lehre von der Freiheit und der Gnabe nahm bie morgenländische Rirche nur einen außerliden Antheil.

In einem immer steigenden Maße ergab sich nun aber diese Trennung beiber Kirchen nach der Zeit der Pelagianischen Streitigkeiten. Die Bewegungen über die Augustinische Prädestinationslehre, welche im Abendlande sortdauerten, fanden im Morgenlande saft gar keine Theilnahme, und wenn auch die Römischen Bischöse an den monophysitischen und monotheletischen Streitigkeiten einen gewichtigen Antheil nahmen, so waren doch diese Beswegungen im Abendlande ohne innere Bedeutung. Im Abendlande sah man sich überdies von den Barbaren, welche die Bölkerwanderung ausgoß, auf das äusserse, welche die Bölkerwanderung ausgoß, auf das äusgerste bedrängt und nur schwache Funken der wissenschaftslichen Bildung konnten in diesen Drangsalen eines vers

wuftenben und alle Berhaltniffe umfturgenben Rrieges gevflegt worden, mabrend bas Morgenland jest noch immer vielthätig eine Art ber Wiffenschaft betrieb, welche awar mit ben Bedürfniffen ber Zeit, mit bem Geifte ber chriftlichen Rirche und ben Gefinnungen ber Menichen nicht in ber innigften Beziehung ftanb, aber um fo mehr bem Brunte biente und mit bem Gefühl eines überschuffigen Reichthums und eines freien Schaltens mit geiftigen Ge nuffen schmeichelte. Wie seben nun biese neuen Griechen, das einzige gebilbete Bolf ber Erbe, an das Christenthum gewöhnt und bie alte Literatur ihrer Bater wie anbern Pomp und bofische Sitte als einen Schmud bes lebens betreibend - nur bag fie nicht zu viele Dube und Zeit tofte - auf die verwilberten, ungebildeten Lateiner berab. Bu allen biesen innern Spaltungen kam es bingu, bag auch die politische und später die kirchliche Trennung diese Theile ber Christenheit mehr und mehr von einander ab-Wir haben baber jest, obgleich bie Trennung löfte. firchlich noch nicht vollzogen war, die Geschichte ber Philosophie im Abendlande von ihrer Geschichte im Morgenlande als zwei von einander mehr als je unabhängige Entwicklungen zu betrachten.

Nur das haben beibe wesentlich mit einander gemein, daß in ihnen die Philosophie im Berfall ist; aber auch dieser Berfall, als dessen Folge die Trennung angesehn werden muß, hatte in beiden Theilen einen verschiedenen Charaster. Im Abendlande ist er säher als im Worgenslande, weil dort alles durch das Hinzutreten einer plösslichen Bölkermischung verwirrt wurde, während hier das absterbende Leben die äußere Gestalt des Leibes noch eine

Beit lang bewahrte. Aber aus senem Berfall sollte burch bie Böllermischung selbst, welche ihn beschleunigte, eine neue lebensträftige Philosophie, wenn auch erst nach Jahrbunderten, sich entwickeln, während dieses allmälige Absterben entweder einen solchen Ersolg noch gar nicht geshabt hat oder seine Folgen doch nur in einer noch viel spätern Zeit als ein sehr untergeordnetes Element in die Ausbildung unserer neuern Philosophie eingegriffen haben. Weil also die Lateinische Philosophie dieser Zeiten an den solgenden Zeitraum unserer Geschichte viel genauer sich auschließt, als die Griechische, wird es schon von der außern Ordnung unserer Erzählung gefordert diese vor sener zu betrachten.

Rachbem bie brei Cappabocischen Bischöfe, beren Lebre uns zulett bie Philosophie ber morgenländischen Rirche vertrat, in ben Streitigfeiten gegen bie Arianer ben Grund für bie Dogmatit ber Griechischen Kirche gelegt batten, nahmen bie firchlichen Rampfe im Morgenlande einen von bem frühern febr verschiebenen Charafter an. Bir feben bei biefer Behauptung weniger barauf, daß jest noch mehr ale früher Rante bes Sofes und andere außere Einfluffe babei in Bewegung gefett wurden; benn abnliche Dinge waren boch auch früher ichon vorgefommen; noch finden wir darin die Hauptverschiedenheit, daß die jest eingetretenen Streitigkeiten gegen bie Monophysiten und Monotheleten bedeutende Theile ber Christenheit von ber Rirche trennten, welche seitbem nie wieber mit ihr gur Bereinigung gebracht worben find; benn andere Punfte haben wenigstens für bie Entwidlung ber Philosophie eine viel größere Bedeutung. Es ift von uns bemerkt wor-

ben , wie bie frühern Streitigfeiten in einem wefentlichen Busammenhange unter einander Kanden und wie aus eis nem gemeinsamen Triebe fortschreitend fich berausarbeite Dies wird nun anders. Zur Bollenbung ber Lehre über ben beiligen Beift geborten unftreitig bie Untersudungen über die Gnabe und Freiheit, welche jum Gpfteme bes Augustinus führten. Inbem bie morgenlanbische Rirche biefen Untersuchungen nur außerlich folgte, brach fie von bem natürlichen Entwicklungsgange ab. Streitigkeiten wandten fich nun ben Fragen über bie Berson bes Erlofers zu, um sich die Weise vorftellbar zu machen, wie in ihm Göttliches und Menschliches verbunben gedacht werben mußten. Diese Forschungen, wie wichtig fie auch fein mogen, fo fehren fie boch auf einen Dunkt gurud, welcher icon früher, als bie Gottheit bes Wortes im Erlofer burchgefochten wurde, in Frage gefommen war und bamals batte erlebigt werben follen, foweit er überhaupt für biese Zeit zu erledigen war 1). Bas nun jest gleichsam nachträglich barüber fefigefest wurde, geht in ber That über bie Ginführung eines gleich. mäßigen Sprachgebrauchs nicht hinaus, indem ichon immer bas Menschliche und bas Göttliche in ber Einheit bes Erlofers unterschieben und anerkannt worben waren. Über die Beise ber Unterscheidung und die Ginheit beider wußte man auch jest nichts Genaueres vorzubringen, um so weniger, je schwankenber bie Borstellungen waren, mit welchen man über bie Birffamfeit ber gottlichen Gnabe

<sup>1)</sup> Die Streitigkeiten gegen ben Apollinaris bezeichnen Die Anregung biefes Punttes.

im Menschen fic abgefunden batte 1). Überbies aber mußte die Frage nach ber Person Chrifti unftreitig von ben philosophischen Forschungen abziehn. Alles wohl überlegt konnen wir boch nur die eine Seite bieser Frage als einer philosophischen Untersuchung fähig ansehn. wenn es auch möglich fein follte bas Göttliche in einer Person ber philosophischen Forschung zu unterziehn, so burfen wir es boch gewiß nicht so mit bem Menschlichen halten. Sollte eine menschliche Person, und wenn es auch unser Beiland mare, Gegenstand ber philosophischen Wiffenschaft fein? Richt allein bie Philosophie, sondern auch alle übrige Biffenschaften mit Ausnahme der Denidengeschichte und bes ihr Angeborigen beschäftigen fic nur mit bem Allgemeinen und schließen bas Einzelne, bie Person, von ben 3meden aus, welche in ihrem Bereich Diefer Grundsat galt wenigstens bamals allgemein, und so wie baber bie menschliche Berson bes Erlofers in ben Streit gezogen wurde, mußte biefer porberidend einen geschichtlichen Charafter annehmen. Geschichte wiberspricht biesen allgemeinen Betrachtungen nicht; sie zeigt vielmehr, bag bie monophysitischen und monotheletischen Streitigfeiten, wenn gleich auch philosophis iche Begriffe in fie verflochten wurden, boch mit biefen nur in entfernter Beise zu thun baben. Wir werben baber auch mit ihnen nur nebenbei uns beschäftigen.

<sup>1)</sup> Es foll burch bas früher Gefagte nicht geleugnet werben, bas von ber Untersuchung über bie Birksamkeit bes heiligen Geiftes im Menschen auch die Untersuchung über die Person Ehrift fruchtbare Anregungen empfangen konnte; aber eben diese wurden in der Griechischen Kirche vernachläffigt.

Schon früher ift angebeutet worben, baf mit bem Berfall der Philosophie in der morgentandischen Rirche eine Zersetzung ber Richtungen eintrat, wie es zu gesche ben pflegt, wenn bie erfinberische und aufammenhaltenbe Rraft bes Geiftes nachzulaffen beginnt. Schon immer hatten fich in ber driftlichen Philosophie unter ben alten Bolfern zwei Elemente mit einander in Streit zu vereinis gen gesucht, auf ber einen Seite ber Glaube an bie driftlichen Berbeigungen, welcher bem Gebanten an bie aberfcwengliche Berlichkeit Gottes und ihren Abglang in unferer Seele fich zuwendete, auf ber andern Seite bie Uberzeugung, welche ber wiffenschaftliche Gebante, zu einem Spfteme von Begriffen ausgebilbet, zu gewähren im Stanbe Sie waren wohl fabig gewesen, biese beiben Elemente, fich vollfommen einander zu durchbringen und so Glauben und Wiffen ju verfohnen, wie es ber 3med ber philosophischen Beifter unter ben Rirchenvatern war, wenn nicht von beiben Seiten etwas Menschliches fich eingemischt hatte. Da forberte man einen Glauben nicht allein an ben Gott ber Ratur und ber Gefchichte, welcher gur Erlofung ber Menfchen feine Rirche gegrundet und mit feinem beiligen Beifte fie erfüllt bat, fonbern auch einen Glauben an die zeitlichen und außern Formen, in welchen Menschen ibre Meinungen ausgeprägt baben. Da war auch bas Syftem philosophischer Begriffe, von ber Bolfsthumlichfeit ber Alten ausgegangen, nicht frei geblieben von bem Ginfluffe angeerbter Borurtheile. tonnte es nun wohl gelingen einzelne Theile biefes Sp. fteme mit chriftlichem Beifte jum Aufbau einer vollfommenern Ginficht zu benuten; aber weil im Beifte ber Rir-

demater bie alte Bolfsthumlichfeit noch lebendig war, brangen in ihrer Lehre, wie unsere Beschichte gezeigt bat, immer wieder bie und ba Elemente philosophischer Ge banten burch, welche bem glaubigen Biffen wiberfprachen, und weil fie in ber Rirche Gottliches und Menschliches micht zu fondern wußten, wurden Forberungen bes Glaubens von ihnen geltend gemacht, welche gegen bie Grundfase ber Biffenschaft 3weifel erheben mußten. So lange jeboch bie hoffnung auf wiffenschaftliche Einsicht und bas Ringen nach ihr frifd blieben, tonnten Bemerfungen biefer Art nur zu neuem Forfchen antreiben; als aber ber wiffenicaftliche Beift m finten begann, mußte es eintreten. baf auf ber einen Seite bie alte Philosophie, auf ber anbern Seite ber Glaube fic absonderte. Wir meinen nicht, daß die Absonderung völlig und gründlich hätte geschehen muffen; baju wurde es einer Anftrengung in wiffenschaftlichem Sinne, einer scharffinnigen Unterscheidung bedurft haben, welche wir ben Zeiten wiffenschaftliches Berfalls nicht gutrauen fonnen; aber beibe nicht völlig mit einander ausgeglichene Elemente blieben außerlich mit einander verbunden und ftanden nur gleichgültig und ohne lebendig burchgreifenbe Bechselwirfung neben einander, nur mit einem Übergewichte bier bes einen, bort bes anbern. So bilbete fich auf ber einen Seite eine tobte formelweisheit aus; benn wo bie Wiffenschaft von ben lebenbigen Boftrebungen ber Gegenwart nicht beseelt ift, ba wird ibr alles jur Formel; von ber andern Seite aber ergab fich ein Mpflicismus, ber mit Ausschluß ber Bisfenschaft von bem Glauben und ber überfinnlichen Erleuchtung allein bie Beseligung bes Geiftes erwartete.

Ahnliche Erscheinungen sinden sich überall, wo die Phistosophie verfällt. Sie läßt auf der einen Seite ihre Ergebnisse gurud, zum Theil permischt mit den Renntuissen anderer Wissenschaften, und es ift nun noch gestattet diese Lehren in verschiedenen Zusammenstellungen der Gelehrssamseit zu überliesen; auf der andern Seite ze mehr die lebendig erzeugende Kraft nachtäßt, um so geringer wird auch die lebendige Überzeugung, um so stärker greist der Zweisel um sich, welcher von irgend einer andern Grundlage aus, sei es vom kunstlerischen Trieb, oder von der praktischen Meinung, oder vom religiösen Glauben aus, die Wissenschaft anseindet. Der Mpslicismus ist in der That nur eine der verschiedenen Formen des Stepticismus.

Die beiben angebeuteten Erscheinungen, mit welchen wir uns seht beschäftigen muffen, bieten aber überdies eine so große Ühnlichseit mit dem dar, was wir später bei den neuern Bölkern im Mittelalter sinden werden, daß wir uns nicht enthalten können, auf dieselbe einen Blid zu wersen. Nachdem das polemische Bestreben einen weniger philosophischen Tharafter angenommen hatte, mußte der Überrest des philosophischen Triebes sein Augenmerk darauf richten die Ergebnisse des philosophischen Streits zu einem Ganzen zusammenzuziehn, also ein Spstem der Lehre auszustellen. Hierbei hatte die Philosophie wenigstens in formeller Weise etwas zu schassen. Diesem Geschäfte unterzog sich für die Griechische Kirche Johannes Damascenus in einer ähnlichen Weise wie später die Scholastier 1). Wir haben also hierin einen natürlichen Fort-

<sup>1)</sup> Manche haben ibn baber auch als ben erften Scholaftifer betrachten wollen. G. Brucker bist. phil, IU p. 535.

gang und gewiffermaßen auch einen Fortschritt zu erfennen, indem die Ergebniffe bes Streites zusammenzuftellen immer eine gewiffe Überficht gewähren wird; ber Übergang von ber polemischen jur fpftematischen Darftellung liegt in ber Ordnung ber Dinge. Wenn aber biefer Fort fdritt bewerfftelligt wird weniger burch eine Dethobe, welche aus ber Ratur und bem Leben ber Sache berans fich bilbet, als vermittelft einer von außen berbeigebrach ten Form, so wird es nicht ausbleiben fonnen, bag mit ibm bas Sefühl bes Unbefriedigenben fich einstellt und ibm gur Seite ber Zweifel gebt, welcher in etwas anderm als in ber Wiffenschaft feine Befriedigung fuct. So war es im Mittelalter, fo in ber Griechischen Rirche ber Beit, von welcher wir jest zu handeln haben, und in beiben Fällen bildete fich neben bem philosophischen Formalismus ber Stepticismus aus, beibemal in ber Gaftalt bes Myfticismus, weil er im Intereffe bes religiöfen Glaw bens gegen bie wiffenschaftliche Form fich geltenb machte. Aber wenn auch in biefen Beiten, welche wir mit einanber vergleichen, aus abnlichen Urfachen abnliche Birtungen bervorgingen, so berubt bod bie Abnlichkeit nicht im Befen ber Sache. Denn bie neuern Bolfer hatten boch ein gang anderes Berhaltniß zur alten Philosophie, als die alten. Diese waren in ben Meinungen berselben aufgewachsen, jene mußten fich in fie bineinarbeiten, und beswegen ift ber Kormalismus ber Scholaftifer, wie uns geschickt er ihnen figen mag, boch von einer viel größern Arbeit und von viel größerm Leben bes Geiftes burchbrungen, als bie fuße Gemachlichkeit, mit welcher bie Griechischen Rirchenlehrer bie gewohnten Formeln ber

Schule nachsprechen und anwenden. hieraus ergiebt sich aber auch, daß der Myficismus in dem einen anders als in dem andern Zeitalter auftreten mußte. Denn die Stärfe der fleptischen Bewegungen ift natürlicher Weise von der größern oder geringern Lebhaftigkeit des philosophischen Gedankens abhängig, gegen welchen sie sich erheben.

Daß wir nun aber die Geschichte des Mysticismus dieser Zeit mit in unsere Untersuchungen ziehen, wird nicht befremden, wenn gleich durch ihn keine bedeutende Ergebnisse gewonnen wurden. Er wirkte als eine Art des Stepticismus und hat eine geraume Zeit diese seine Einwirfungen zu behaupten gewußt und um so stärkern Einstuß auf die wissenschaftlichen Untersuchungen ausgeübt, se positiver die Reinungen waren, von welchen aus er gegen die wissenschaftliche Form der Untersuchung sich geltend zu machen suche.

Je mehr nun in biesen Zeiten entgegengesette Richtungen in der Philosophie zum Borschein kamen und se weniger dieselben mit dem Fortgange der Kirchenlehre, welche doch immer noch das Ziel für die bedeutendsten Bestrebungen dieser Zeit war, in einem wesentlichen Jusammenhange standen, um so schwieriger ist es auch einen durchgehenden Faden in unserer Geschichte nachzuweisen. In den Überlieserungen, denen wir folgen müssen, macht sich dies daran sehr bemerklich, daß wir in ihnen zu wiederholten Malen auf Namen und Werke von Männern stoßen, von welchen wir zwar wissen, daß sie diesen Zeiten angehören, deren Wirtsamkeit aber, sa deren Zeit in genauerer Angabe nicht zu ermitteln ist. Ihre Werke stehen eben vereinzelt da ober greisen nicht unmittelbar in die charakteristisch hervortretenden Erscheinungen der Zeit ein.

Wir muffen hierin ein unverkennbares Zeichen bes Berfalls sehn. Bei biesem Zustande ber Dinge werben wir auch die Folge ber Zeiten nicht streng beobachten können. Wir haben hauptsächlich barauf zu achten, daß wir die verschiedenen Richtungen der Zeit im Auge behalten.

Schon früher ift bemerkt worden, wie fehr bie allgemeine Berbreitung, welche bas Christenthum als Staatsreligion gewonnen, babin gewirft hatte auch bie Renntniffe und lehren ber beibnischen Literatur unter ben Chriften zu verbreiten. Dag biefe nicht vom Chriftenthume übermunben murben, sonbern gegen bie Richtung bes Chriftenthums fich geltend machten, bavon finden wir bie entichiebenften Beweise. Eben baburd, bag bie chriftliche Bebre jene Renntniffe und Lebren verachtet ober vernachlaffigt und nicht in fich zu verarbeiten gewußt batte, mußte es geschehn, daß fie nun gegen basselbe fich erhoben, wenn auch nicht immer in offenem Rampfe gegen bie Lehre ber siegreichen Rirche, boch in geheim, eine Daffe feststebenber Meinungen in Umlauf bringenb, beren Bufammenbang und Übereinstimmung mit den theologischen Borausfegungen wenigstens febr fraglich war. Diefer Art geboren vor allen andern bie Lehren ber alten Physit an, welche lange von ben Chriften vernachlässigt noch weniger als die ethischen Begriffe ber Borgeit eine chriftliche Farbe angenommen batten. Nachbem aber fast alles christlich geworben war, tonnte man auch fie unter ben Christen nicht entbehren, und wir haben gesehn, daß schon Gregorius von Nyffa ber alten Physit eine größere Aufmertfamfeit zugewendet batte. Er blieb bierin nicht ohne Rachfolger. Indem man aber bie Untersuchungen ber

Physik jest wieder eifriger in Die allgemeine Bildung der Beit zu giehen begann, mußte man auch von neuem ber Ariftotelischen Philosophie geneigt werben, welche in ben physischen Untersuchungen bas entschiedenfte Ubergewicht über alle andere Arten ber Philosophie behauptete. Es hängt alfo mit biefer Richtung ber Forschungen unter ben Chriften ein wesentlicher Punft in ber Umwandlung ber philosophischen Anfichten gusammen, welde in biefer Zeit fich ergab, indem allmälig bas Unfebn bes Ariftoteles neben und mitten in ber Berehrung ber Platonischen Philosophie und in immer fleigendem Make uch geltend machte. Bir wollen jedoch bieraus allein feinesweges biefe Umwandlung erflären, vielmehr ftebt fie mit andern Reigungen ber Zeit in nicht weniger naber Berbindung. hierzu rechnen wir auch bas Ubergewicht bes Ariftoteles in ben logischen Untersuchungen, welche um fo mehr begehrt werden mußten, je mehr in ber Philosophie und Theologie der Formalismus Überhand nahm. Damit ging hand in band bas Übergewicht, weldes die Gelehrfamkeit über die lebensfrische Forschung in folden Zeiten gewinnen mußte; benn auch fur bie gelebrten Renntniffe batte Ariftoteles bei weitem beffer geforgt, als Platon. Wir feben baber auch, bag bie Aris . ftotelische Philosophie nicht allein bei ben Chriften, sonbern auch bei ben Beiben immer mehr Beifall fand.

Auf diesen Punkt ift bei den Berhältnissen der gegenwärtigen Zeit besonders zu achten. Denn mit dem Berfall der christlichen Philosophie war es natürlich verbunden, daß die heidnische Philosophie einen steigenden Einfluß auf sie ausübte. Zwar auch die Philosophie des Über-

reftes ber heiben, welcher, was bie gebildeten Rlaffen bes Boltes betrifft, faft nur in ben philosophischen Sou-Ien noch einen Stütypunkt für feinen Wiberftand gegen bas Christenthum fand, war fest in unverfennbarem Berfall und erfuhr eben beswegen auch von ber driftlichen Dentweise einen ftarten Ginfluß, so bag jest bie Parteien fich feltsam mischten und oft nur burch Borurtheile von einander getrennt blieben. Aber bie beibnischen Schulen hatten boch in Rudficht auf Gelehrfamfeit und eine gewiffe Geschicklichkeit in ber Sandhabung philosophischer Begriffe ein Übergewicht über bie driftlichen Lehrer, web dem diefe nicht mehr, wie früher, bas innere Leben ihra Lehre entgegenzusegen hatten. Daber wuchs jest ber Ginflug ber Griechischen Philosophenschulen auf Die chriftige Lebre, wenn auch nur in außerlichen Dingen, um fo mehr, je weniger bie Chriften jest fich fceuten aus ben borfalen beibnischer Philosophen ihre wiffenschaftliche Bilbmg zu entnehmen. Wenn wir früher gefunden baben, daß bie chriftliche Philosophie ber beibnischen eber por-, als nachging, fo hatte fich fest bas Berbaltniß fast umgefehrt. Schon beim Gregorius von Nyffa und beim Augustinus tonnen wir bemerten, wie bie Ginwirfung ber Reu. Plas tonischen Schule ein bedeutenbes Gewicht batte, obwohl ber Rern ihrer Lehre von biesen Ginfluffen frei blieb. In ben Zeiten, welche wir jest zu betrachten baben, bis jum ganglichen Aussterben ber beibnischen Bbilosophenschulen wurde biefe Einwirfung noch viel bebeutenber. Die Reu-Platonische Schule aber verwandelte fich zugleich in fic felbft, allmälig von ber alten Gelehrfamteit in fich auf. nehmend und von ber Berachtung bes Beltlichen und bem

Bertrauen auf unmittelbare Anschauung Sottes zurucktommend, welches Plotinus gehegt batte. Daburch fam in ihr die Aristotelische Philosophie zu Ehren. Schon Por-phyrius zog fie in die Platonischen Forschungen; noch mehr Sprianus, Proclus und feine Nachfolger. Anfangs follte fie bienen; bann wurde fie ber Platonischen Philosophie gleich gestellt und fand nicht weniger Ausleger als bicfe. Man war nun meiftens mit bem hierofles, einem berühmten Lehrer feiner Zeit, barüber einverftanden, bag fein wefentlicher Wiberfpruch amischen Platon und Ariftoteles obwalte. Zulett gewannen die Ausleger des Ariftoteles über die des Platon sogar die Oberhand und übertrafen biefe wenigstens an Fleiß und Gelehrfamteit 1). Alles bies fand nun bei ben Chriften seinen Rachball, wenn auch unter gemiffen Beschränfungen, und wir baben baber nicht nothig andere und entferntere Grunde bafür aufzusuchen, bag icon im vierten, noch bei weitem mehr aber im fünften und sechsten Jahrhundert bas Ansehn bes Ariftoteles in ber chriftlichen Philosophie fich verbreitete.

## 1. Nemefius.

Was vorher über den Zusammenhang der auftommenden physischen Forschungen mit dem wachsenden Ansehn des Aristoteles gesagt wurde, bestätigt sich uns ganz besonders durch die Schrift des Nemesius über die Natur des Menschen. Auch gehört dieser Mann, welcher in der Überschrift seines Wertes Bischof von Emesa genannt wird, zu den Beispielen, von welchen wir früher sprachen,

<sup>1)</sup> S. meine Gefch. ber Phil. IV S. 666 ff.; 696 ff.

bag in biefer Beit eine Lehre ber Schule fich auskilbete, welche mit den Sauptbewegungen des gegenwärtigen Lebens wenig zu thun batte. Wir finden seine Schrift in ben fpatern Zeiten fleißig benutt ober vielmehr ausgeschrieben, jedoch erft seit bem 6. Jahrhundert 1), mahrend feine Zeitgenoffen ihn gang mit Stillschweigen übergebn. Man pflegt anzunehmen, bag er um 400 n. Chr. G. gefdrie ben habe, boch genugen bie Beweise für biefe Annahme nicht völlig und man burfte wohl mit größerm Rechte seine Schrift in die Mitte bes fünften Jahrhunderts fegen ?). Wir finden in ihr zwar nicht eine entschiedene Anhanglichfeit an die Aristotelische Philosophie, wie benn überhaupt Nemesius für feine Philosophenschule sich erflart, sondern bie Meinungen ber alten Philosophen meistens nur neben einander stellt, zuweilen fie billigend, zuweilen ohne ein eigenes Urtheil beigufügen, juweilen auch fie mit Grunben bestreitend ober bie Lehren ber Bebraer und bie chriftliche Glaubenslehre ihnen entgegenstellend; — so verfährt

<sup>1)</sup> Johannes Philoponus icheint ber altefte Schriftfieller gu fein, welcher die Schrift bes Remefius gebrauchte. S. Fabrica bibl. gr. VIII p. 449 Harl.

<sup>2)</sup> Bergl. die Borrebe der Oxforder Ausg. p. 27 ed. Matthaei, beren Annahmen man gewöhnlich gefolgt ift. Sie beruhn darauf, daß die Pelagianischen Streitigkeiten, Restorius und Eutyches vom Remesius nicht erwähnt werden. Dagegen aber spricht, daß Remesius, obgleich die eigentliche Theologie nicht in seiner Aufgabe liegt, doch gelegentlich die zwei Raturen in Christo mit einem Interesse erwähnt, welches Streitigkeiten der Gegenwart zu bezeichnen scheint, und dabei die Formel avignore erware gebraucht, welche das Chalcedonische Concil (451) feststellte. Warum dabei nicht Eutyches, sondern Eunomius genannt wird, din ich freisich zu erklären außer Stande.

er im Befentlichen effektisch; — aber hauptfächlich find es boch Ariftotelische Begriffe und Gintheilungen, mit Platonischen auch ftoischen bie und ba gemischt, welche uns in allen Theilen seiner Lehre begegnen. Auch die De thobe bes Ariftoteles finben wir im Allgemeinen von ibm angewendet. Es find oft febr ausführliche Schluffe, burch welche er seine Ergebniffe ju gewinnen sucht; er vernachläffigt es auch nicht bei einer aufgeworfenen Frage zuerft bie Zweifel in bas Auge zu faffen und alsbann burch bie Löfungen (loases) biefer Zweifel feine Lehrfage porgubereiten, gang bie Beise ber Forschung, welche von ber fpateften Griechischen Literatur auf Die Scholaftifer übergegangen ift. Diese verftanbige Behandlungsweise seiner Aufgabe, ohne Übermaß und Spissindigkeit betrieben, überbies die beständige Berudfichtigung ber Erfahrung, ebenfalls nach Ariftotelischem Dufter, eine in biefen Zeiten nur felten uns vorfommende Gelehrfamfeit und im Besonbern Renntnig ber Natur bes menschlichen Rörpers 1) haben ihm vieles Lob erworben, welches er auch als ein nuchterner und nicht urtheillofer Renner ber alten Literas tur verbient. Wenn wir aber feine Berfahrungsweise genauer untersuchen, fo werben wir uns burch bas Bunbige einiger seiner Schluffe nicht blenben laffen, sonbern bemerten, daß feine Methode ju foliegen boch nur eine angelernte ift 2), daß 'feine Eintheilungen willfürlich auf-

<sup>1)</sup> Seine Renninis bes Blutumlaufs wird besonders gerühmt. Daß ihm eiwas bavon eigenthümlich angehörte, ift nicht wahrscheinlich. Mit den Schriften der Arzte, besonders des Pippocrates und Galenus zeigt er fich bekannt.

<sup>2)</sup> Bir muffen uns bei biefen Behauptungen im Allgemeinen

treten und von ihm nur äußerlich neben einander gestellt werden 1), der Inhalt seiner Lehre aber fast immer nur auf Überlieserung beruht. Seine Anhänglichkeit an den Aristoteles beurkundet sich besonders in dem physischen Theile seiner Lehre und scheint uns auch auf diesem wesentich gegründet zu sein; doch greist sie weiter um sich und sindt sich besonders auch in seiner Lehre von der Freiheit des Willens, in welcher fast alle Unterscheidungen dem Aristoteles angehören. Dabei ist sein Bertrauen auf die christliche Lehre undestritten, wenn er auch in nicht unde deutenden Punkten von ihr abweicht; denn dies geschicht ihm nur unwillkürlich und geht aus seiner wählerischen Forschungsweise hervor, welche in der christlichen Lehre um so weniger ein sicheres Gegengewicht sindet, se äußerslicher diese von ihm nur als Überlieserung ausgesaßt wird?).

auf die Übersicht seines ganzen Berkes berufen. Doch achte man auf folgende Einzelheiten: Gegen die Lehre, daß die Seele körperlich, werden die Gründe des Ammonios, des Rumenios, des Lendtrates vorgebracht (c. 2 p. 29 sqq. ed. Antw.); nachdem aber so die Lehre im Allgemeinen sestgestellt ist, werden durchaus unschied lich noch im Besondern die Lehren widerlegt, welche die Seele für eine besondere Art der Körper halten (p. 31.). Für die Christen, meint Remessus auch, bedürfe es der Beweise nicht, wo die Schrift deutslich spreche. Ib. p. 55.

<sup>1)</sup> Besonders auffallend ift die Billfur, wenn Remefius die verschiedensten Eintheilungen ber Seelenvermogen nebeneinanderftellt ohne etwas zu entscheiden, außer daß er einen Grund des Panatius gegen die ftoische Eintheilung vorbringt. Bergl. c. 5 fin.; c. 14: 15: 26.

<sup>2)</sup> Der Sat 3. B., baß bie Damonen von Ratur wister, wiberspricht offenbar seinen Principien. C. 1 p. 19 sqq. Gang isolirt borgt er aus ber Rirchenlehre ben Sat, baß nach bem Tobe für uns keine Bergebung ber Sünde sei.

Einige Sate feiner lebre werben binreichen, um bie Ansammensehung feiner eflettischen Dentweise zu bezeichnen. Kur fein Berfahren ober vielmehr für die Dentweise seiner Beit ift es charafteriftisch, bag er nicht selten auf bie Erfenntnig, welche von Ratur uns beiwohne, fich beruft, eine Beife, welche aus ftoifder Lebre ftammt, aber auch mit ber Lebre bes Aristoteles, bag wir die Grundfase ber Biffenschaften ohne Beweis wiffen, fich vereinigen läft. So follen wir eine Erfenntnig bavon, dag bie Borfebung auch bas Einzelne bebente, von Ratur haben, weil wir alle in ber Noth jum Gebet uns wenden 1); ebenso nicht weniger, bag ein Gott ift, follen wir von Natur wiffen, b. b. fo, bag ohne Lehre ber Gebante Gottes allen Menfchen beiwohne 2). Auch ber Begriff ber Freiheit sei allen Menschen von Natur eingepflanzt, weil alle Gefete aufftellen, ermahnen und jum Guten antreiben, loben und tabeln 3). fieht, bag bieses Berfahren auf bie allgemein verbreitete Dentweise fich beruft. Es gebort wesentlich ber gemeinverständlichen Beise bes Remefius an; aber unftreitig gebt biese weiter, als bie Stoifer, welche boch in einer abnlichen Richtung fich bewegten, gebilligt haben wurden, weiter auch, ale Ariftoteles ben Gebrauch wiffenschaftlicher Grundfage verstattet batte, wenn Remefius erflart, bag wir überhaupt bas Befen bes Überfinnlichen entweber burd Bernen ober burch phyfifchen Gebanfen und gur Erfenntnig brachten; benn es fomme une nicht burch eine

<sup>1)</sup> C. 44. p. 176.

<sup>2)</sup> C. 13 p. 92.

<sup>3)</sup> C. 39 p. 151.

Befd. b. Phil. VI.

voransgehende sinnliche Borstellung zum Bewustsein 1). Gewiß ift dies nicht unbedenklich, daß wir das überskinnliche nicht durch Hülfe des Sinnlichen erkennen sollen. Remessus aber verknüpft in jenem Sate die beiden Quellen der höhern Erkruntniß, welchen er vertraut, die göttliche Offenbarung, welche uns durch Lehren und Lernen zusommt, und die allgemeine Borstellungsweise der Menschen, welche er mit dem Ramen des physischen Sedantens schmüdt. Er hat es auf eine Belehrung der Christen abgesehn, welche, wo sie der Ersahrung sich nicht auschließt, der Lehre der Kirche und den allgemein verdreiteten Grundsähen der damaligen Wissenschaften entnommen werden soll. Aus diesen wird er seine Beurtheilung der Erscheinungen schöpfen.

Run ist es auffallend, wie er in biesem Sinne den Begriff des Menschen, den Gegenstand seiner Untersuchung, sich entwickelt. Nachdem er den Menschen für ein vernünstiges Geschöpf erklärt hat, sucht er seine unterscheidenden Merkmale zu bestimmen. Da findet er, daß er von allen übrigen vernünstigen Geschöpfen dadurch sich auszeichne, daß er für seine Sünden Bergebung und für seinen Leib Auferstehung und Unsterblichkeit empfangen kann. Die erste Eigenthümlichkeit des Menschen sucht er sich dadurch begreislich zu machen, daß die gefallenen Engel zwar mit Recht keine Berzeihung der Sünde empsingen, weil sie keine Entschlichigung hätten, denn sie würden durch keine körperliche Bedürfnisse, durch keine Lust und Unlust zum Bösen verleitet, daß die Menschen aber eine

C. 13 p. 92. οὐ γὰς ἐκ προηγησαμένης φαντασίας ἡ τῶν νοητῶν ἀνάληψις, ἀλλ' ἐκ μαθήσεως ἢ φυσικῆς ἐννοίας.

folde Entidulbigung hatten und baber auch Bettelbung erhalten burften ). Wir feben bieran, wie wenig bie Augnstinische Lebre von Schuld und Enade in die morgenländische Rirche eingebrungen ift ?). Die Lehre von ber Anferfichung bes Leibes fnüpft fich ihm baran an, daß die Geele bes Menfchen als Substang unfterblich ift, bag aber Seele und Leib gusammengeboren; fo bag feber Leib seine für ihn paffende Sæle und febe Seele ihren paffenben Leib erhalten mit 3). Die Erflarung bes Denfchen, welche nun bieraus fliefit, bat unftreitig einen burchaus tirchlichen Charafter. Sie fest bas Rockanbenfein ber Engel und zwar auch bofer Engel, bie Berges bung ber Gunben und bie Auferstehung bes Leibes voraus. Nemefins ftellt aber bicht neben biefe Ertlarung eine ans bere, welche aus ber alten Philosophie gefloffen ift. 3br aufolge ift ber Menich ein vernünftiges Thier, welches ferblich, ber Wiffenschaft und ber Runfte fabig ift . Dag ber Mensch burch seine Bernunft von ben übrigen Arten flerblicher Befen unterschieben werbe, rechtfertigt er besonders baburch, daß die übrigen Thiere awar auch vernunftabnliche. Werfe und Lebensweisen geigen, aber eine jebe Art in berfelben Weise und nach einem nothewendigen Gefege, worand folge, bag nur bie Ratur in

<sup>1)</sup> C. 1 p. 19 sqq.

<sup>2)</sup> Freilich nimmt Remefius an, baß erft burch bas Bofe bie bem Meniden unterworfene Ratur gegen ihn auffähig geworben (ib. p. 15; p. 26.); aber offenbar nicht in bem Umfange, in welchem Augustinus bies burchgeführt hatte, wie bas Borbergebenbe zeigt.

<sup>3)</sup> Ib. p. 21; c. 2 p. 52; p. 54.

<sup>4)</sup> C. 1 p. 21.

ibnen wirffam fei, aber nicht bie Bernunft, welche ihrem Wefen nach frei bie verschiebenften und entgegengefesteften Beifen bes Lebens annehmen fann 1). Den Bufas in ber Begriffserflarung aber, bag ber Menfc ber Ranfte und Biffenschaften fabig fei, balt er beswegen far nothig, weil man and Damonen annehme, welche fterblich, wie bie Meuschen maren, auch wie biefe eine Erfeuntnig batten; aber boch nur von Rainr ), gleichfam als wenn bies eine Bernunft mare, aber boch gegen bas fo eben Befagte ohne freie Entwicklung. Gehr bemerkenswerth ift es nun, daß Nemefius biefer letten Erflärung bes Denfchen vor ber anbern, welche er aus ber firchlichen Lehre gezogen bat, boch bei weitem ben Borgug giebt; benn allen feinen Kolgerungen und Eintbeilungen liegt faft nur fle jum Grunde. Es flieft bies aber natürlich barans, baß seine weitern Entwicklungen es nur beiläufig mit ber Rirdenlehre zu thun haben, vorherschend bagegen an die alte Philosophie fic anschließen.

Seltsam sedoch, wenn wir die allgemeinen Begriffe überbenten, von welchen er im Aufbau seines Bertes ausgeht und welche in der That den lodern Faden seiner Unterscheidungen und Eintheilungen zusammenhalten, so will es uns bedünken, als läge noch ein ganz anderer Begriff vom Menschen ihm im hintergrunde seiner Seele,

<sup>1)</sup> C. 2 p. 58. ελεύθερον γάρ τι καλ αθτεξούσιον το λογικόν αθεν ούχ ξο και ταθτόν πάσιν έργου άνθρώποις, ώς έκάστω είθει των άλόγων ζώων φύσει γάρ μόνη ταθτα αινείται. 'τὰ δὲ φύσει όμοίως παρά πάσεν έστιν, αὶ δὲ λογικαὶ πράξεις άλλαι παρ' άλλοις και οὐκ ἐξ ἀνάγκης αὶ αὐταὶ παρὰ πάσεν.

<sup>2)</sup> C. 1 p. 21.

als jene, welche er offen an ben Tag leght. Gine Bergleichung jener beiben Begriffderflarungen tann uns icon bavon überzeugen, daß bie lettere, welche et vorzugsweise gebraucht, boch nicht gar zu viel bebeute. Er fieht ben Menichen für vernünftig an und findet babei mehrere Bufage nothig, um ihn von Engeln und Damonen gu unterscheiben. Das Wefen ber Bernunft wird alsbann in der Rreibeit des Billens gefunden; er lest alfo-auch ben Engeln und Damonen Fruiteit bes Willens bei; und in ber That biefer Begriff bet Freiheit bes Billens ift ibm ein Sauptpunft für alle feine Untersuchungen. Der Abidiug feines Buches, faft bie Salfte bes Gangen, beschäftigt fich nur mit ihr; ziemlich furz und nur wie nebenbei wird alles behandelt, was fonft noch über bie Bers nunft vorlommt; Sauptbeftreben aber ift es ben Begriff ber Freiheit tros ber natur, tros ber Borfebung zu retten. Aber welche Freiheit ichreibt er nun ben übrigen vernunftigen Befen zu außer bem Menfchen? Man mochte zweis fein, ob er bie Damonen für Gubftangen anfiebt, ba er ihnen bie Unfterblichteit abspricht, obgleich alle Subftangen unfterblich fein follen; aber noch fraglicher ift es mit ihrer Freiheit bestellt; benn fie follen ja von Ratur wiffen, was fie wiffen. Db fie auch Freiheit zur Babl bes Buten ober Bofen baben follen, bavon ift gar nichts gefagt, wenn gleich Remesius die Kreibeit als etwas anfieht, was ohne diefe Bahl nicht fein fann 1). Die Engel haben nun wohl Freiheit jum Guten und jum Bofen; benn fie tonnen fallen, ober auch zu Gott fich wenben;

<sup>1)</sup> C. 41 p. 156 sq.

aber ihre Freiheit ift boch fehr beschränkt; nur einmal tonnen fie mablen, nachbem fie aber gefallen, ift ihnen jeber Bog gur Bergebung ober jum Suten abgefchnitten. Rur bem Menfchen bleibt bie Freiheit ber Babl wenigftens burch fein ganges irbifches leben. Wollten wir alfo ben . Remefins freng an feinem Begriff festhalten, fo wurden wir gu bem unerwarteten Ergebniß gelangen, bag Bernunft gegenwärtig in ber Welt wur bem Menfchen gufomme, ja bağ fie ibm nur zutomme mabrent feines lebens auf ber Erbe und in biefem feinem Buftanbe im verganglichen Leibe, wie benn auch biefes irdifche Dafein bes Menfchen ben eigentlichen Segenftand ber Schrift bes Nemefins ausmacht. Doch fo meit find unftreitig feine Folgerungen nicht gegangen. Engel und Damonen erwähnt er nur nebenbei. Bie er mit ihren Begriffen fich abfinden mochte, barüber verrath er feine Gebanten nicht, Aber auf jeben gall erwedt es boch tein gunftiges Borurtheil für jene Begriffsbestimmungen über ben Menschen, bag er in ihnen auf Unterfchiebe Rudficht nimmt, welche er nur oberflächlich entwickelt bat.

Jedoch auch abgesehen hiervon zeigt sich deutlich in der Betrachtungsweise des Nemesus ein noch viel tiefer greisender Begriff des Menschen, als der in jenen Erklärungen ausgedrückte. Er eröffnet seine Untersuchungen, nachdem er manches über Meinungen der Philosophen beisgebracht hat, was ziemlich bunt umbergestreut ist und nichts Wesentliches zur Sprache bringt, mit einer Betrachtung über die Zusammensehung der Welt. Hierbei ist ihm die Hauptsache, welche er nach Anleitung der Aristotelischen Lehre durchführt, daß die Welt eine zussammenhängende Einheit bilbe, welche so verbunden sei,

daß durch allmälige Übergange aus ber einen Stufe bes Dafeins in die andere, vom Tiefern jum Bobern auffteiaend. Alles mit Allem verwandt und befreundet fich zeige. Micht allein ble lebenbigen Individuen maren fo zu einem Gangen verbunden, bag ein Glieb bem andern fich anfcblöffe und Unempfindliches mit Empfindlichem fich vereinigte, fondern auch bas Ganze hange fo burch feine Arten und Gattungen gufammen, daß überall Übergange fic nachweisen ließen, burd welche bie eine Art ober Gattung mit ben anbern verbunden wurde. So verbande ber Magnet bie leblose Natur mit ber lebendigen, indem er bas Gifen gleichsam wie seine Rahrung an fich goge, fo machten bie Boophyten ben Übergang aus ber Pflanzenwelt in bas thierische Leben und in ber thierischen Belt gabe es wieber eine Menge von Stufen, burch welche bie niebern Grabe bes Lebens mit ben bobern verbunden wurden. Auch ben Unterschied zwischen bem thierischen und bem vernünftigen Leben betrachtet er nicht als einen foroffen Gegenfat, als wenn bie Belt plöglich in ein gang frembartiges Gebiet übersette, indem fie bas Bernünftige bem Unvernünftigen anfügte, sonbern bie Runfttriebe ber unvernünftigen Thiere, ibre Lift, ibr Berftand in allerlei Art von Werfen bezeugen ibm, daß bier nicht minder allmälige Übergange angebahnt find. So gelangen wir jum Menschen. Dieser aber erscheint ihm nun als bas Mittelglied zwischen bem Überfinnlichen und bem Sinnlichen. Durch feinen Körper gebort er bem lettern an, burch seine Bernunft bem erstern 1).

<sup>1)</sup> C. 1 p. 10 sqq.

Ein foldes Befen mußte werden, Damit nicht die beiben Theile ber Welt, Ginnliches und Überfinnliches, gleichsam audeinanderfielen 1). Wir seben, Remefius sucht in ber Erfahrung feine Stuben für biefe Lehre und er fchlieft baber auch aus biefer Einheit ber Belt, wie er fie findet, Aber ber Nachweis in ber Erauf die Einheit Gottes. fabrung ift natürlich unvollftanbig; feine Beltanficht fucht bedwegen eine tiefere, eine philosophische Grundlage gu gewinnen und er schließt nun auch umgekehrt von dem Schöpfer auf die Einbeit und ben ununterbrochenen 3w fammenbang ber Welt. Go fteben ibm Ginbeit bes Schöpfers und Busammenhang ber Welt in einem nothwendigen gegenseitigen Berbaltniffe zu einander 2). Alles, was möglich ift, follte in biefer Welt werben, bamit ihr nichts fehlte 5). Dieser Sag wird in bem Sinne genommen, daß alle Grade bes Dafeins erschöpft werben mußten gur Bollftandigfeit ber Belt. Es ift berfelbe Sag, welcher auch bem Begriffe bes Augustinus von ber Schonbeit ber Belt jum Grunde lag. In abnlicher Beife fagt auch Nemesius, ber Schöpfer habe bie Belt harmonisch Bufammengefügt, hauptfächlich aber burch ben Denfchen,

Ib. p. 14. νοητής γενομένης οὐσίας και πάλον ὁρατής ἔδει γενέσθαι τινὰ και σύνθεσμον ἀμφοτέρων, ἕνα εν ή τὸ πῶν καὶ συμπαθὲς ἐαυτῷ καὶ μὴ ἀλλότριον αὐτὸ ἐαυτοῦ. ἐγένετο οὖν τὸ συνθέον ἀμφοτέρας τὰς φύσεις ζῷον, ὁ ἄνθρωπος.

<sup>2)</sup> lb. p. 11. ό γαρ δημιουργός ἐκ τοῦ κατ' δλιγον ἐοικιν ἐκισυνάπτειν ἀλλήλαις τὰς διαφόρους φύσεις, ὧστε μίαν είναι καὶ συγγενή τὴν πάσαν κτίσεν. ἐξ οὖ μάλιστα δείκνυται εἶς ὧν ὁ πάντων τῶν ὅντων δημιουργός.

Ib. p. 25. "va μηθὶν ἐλλίπη τῷ πτίσιι τῶν ἐνδεχομίνων γενίσθαι.

welcher ben Sauptgegensat in ber Belt zwischen Bersnünftigem und Natürlichem, Unflerblichem und Sterblichem, Untörperlichem und Körperlichem, mit einem Wort zwisschen himmel und Erbe in sich vereinigt 1).

Liegt nun hierin nicht eine bei weitem fconere und, wie es scheint, auch wiffenschaftlicher begrundete Begriffserflarung bes Menichen, als jene früher ermähnten & Dies ift bie Eigenthumlichfeit bes Menfchen, burch welche er fich vor allen fibrigen Dingen ber Welt auszeichnet, daß er die Mitte ber Welt einnimmt und die beiben großen Begenfage bes Seins vereinigt. Seine Stelle in ber Belt bezeichnet fein Befen. Er ift eben besmenen bas Bilb ber gangen Belt, weil er alle Gegenfage in fich vereinigt und alles in fich abspiegelt, was sonft noch ber Welt angehört, und mit Recht wird er beswegen bie fleine Belt genannt, welche aber auch zugleich, unftreitig weil die Bernunft im Menschen ift, als Bild und Abnlichfeit Gottes angesehn werben muß 2).! Daber crflart fich auch Nemefius entschieden für die Meinung, bag bie Belt nur jum Beften bes Menfchen fei. Dies ist die Lebre ber Bebraer. Denn alles, was ift, ift entweber feinetwegen ober eines anbern wegen; feinetwegen jeboch nur, wenn es vernünftig ift; benu bie unvernünftigen Dinge zeigen überall, daß fie zu dienen bestimmt find; am offenbarften ift bies am Menichen, bem Spiegel aller

<sup>1)</sup> Ib. p. 13. και οδτω πάσι πάντα μουσικώς συνήρμοσε και συνέδησε και είς εν συνήγαγε τά τε νοητά και τά δρατά διά μέσου της των άνθρωπων γενέσεως. Körperliches und Unförperliches p. 11; Sterbliches und Unfterbliches p. 15.

<sup>2)</sup> lb. p. 26.

Dinge, indem bie unbernünftigen Bewegungen feiner Seele nur jum Dienfte ber Bernunft gut find, fonft aber nur Bofes bewirfen 1); von ben vernünftigen Geschöpfen fann feboch allein ber Mensch als Zwed ber unvernünftigen Schöpfung angeseben werben; benn bie Engel bedürfen ihrer nicht und bie Erfahrung zeigt beutlich, wie alle Dinge ber Welt theils unmittelbar, theils mittelbar mit unserm leben verbunden find. Daber foll ber Denfc über bie gange Ratur als herscher gebieten 2). Remefins vergift auch nicht hierbei auf die Erhabenheit ber menfc lichen Ratur aufmertsam zu machen, welche auch baraus hervorleuchte, bag Gott ihretwegen Mensch geworben. Alles ift bes Menschen wegen, himmel und Erbe; alles bebericht er und feine Bedanten ermeffen bie gange Belt ). Aus biefer Stellung bes Menfchen gur gangen Schöpfung geht es benn auch hervor, was in ben andern Begriffserflärungen vorausgesett wurde, bag bem Menfchen Freiheit zufommt. Sie liegt in feiner Stellung zur übrigen Welt; benn in ber Mitte ftebend zwischen bem Bernunftigen und Unvernünftigen hat er die Bahl zwischen beiben, und wenn er bem Rorperlichen ober Unvernunftigen fic gumenbet, wird er biefem abnlich und fällt bem Schlechten ju, wenn er aber ber Tugend und Frommigfeit ober der Beschauung (Sampia) fich ergiebt, wird er bes Suten theilhaftig 4).

<sup>1)</sup> Ib. 24. .

<sup>2)</sup> Ib. p. 21 sqq.

<sup>3)</sup> Ib. p. 26.

<sup>4)</sup> Ib. p. 14. Remefius fest Tugenb und Prommigfeit einander entgegen wie bas Riebere bem Bobern; jene hat es mit bem Be-

Benn wir biefen Begriff vom Menfchen betrachten, wie ibn. Remefins, erflärt, fo werben wir nicht leugnen tonnen , bag er far eine Philosophie burchaus schicklich ift, welche ihren Standpunkt in ber Betrachtung bee Menichen nimmt. Denn wenn eine folde nicht etwa von vornberein barauf fic beidranten will nur Borftellungen bes Menfchen zu entwickeln, ohne entweder auf die Prufung ihrer Babrbeit einzugebn ober bas Bewußtsein bes Menfchen für bas Bewußtsein ber Welt ju erflaren, fo muß fie ben Menschen als Mittelpunkt und Spiegel- ber gangen Welt betrachten, bamit fie in ibm ben rechten Standpunft für die Wiffenschaft und die rechte Erfenntniß aller Dinge und Berhaltniffe finden tonne. Mag es baber, nur in einem unbewußten Triebe geschehn fein, so bat boch Remesins febr richtig ben Gesichtspunkt bezeichnet, von meldem die Anthropologie ausgebn mußte, wenn fie in philosophischem Sinne bearbeitet werben sollte ober fonnte. Doch werben wir auch nicht verkennen, daß ihm biefer Gefichtepunkt von ben frühern Entwicklungen ber driftliden Theologie an die hand gegeben wurde. Gine Philosopbie, welche fast nur für die kirchliche Theologie ausgebildet wurde, mußte bie Allgemeinheit bes philosophifchen Bebantens mehr und mehr aufgeben und bagegen Die Betrachtung bes Menschlichen gum Mittelpuntte ber

perschen bes Körperlichen zu thun, biese aber nur mit ber Seele. Der Frömmigkeit aber sest er bie Gewela ohne weiteres zur Seite, wie benn überhaupt bas Theoretische bei ihm ein entschiedenes Übergewicht über bas Praktische hat, welches ebenso sehr dem Einflusse ber Aristotelischen Lehre, als ber christlichen Ansicht von der Anschauung Gottes als dem letten Ziele der Bernunft zuzuschreiben ift. Bergl: c. 18 p. 105; c. 19 p. 146 oq.; c. 41 p. 157.

Untersuchung machen, wenn sie nicht gar auf Pfychologie bes Menschen sich beschränken wollte; hiervon aber wurde Nemessus durch die Neigung zuruckgehalten, welche er für die Untersuchung der Natur begte.

In dem Begriffe bes Menfchen liegt nun, wie gefagt, bie Berbindung bes Überfinnlichen mit bem Sinnlichen; jenes aber ift bem Remeffus bie Seele, biefes ber Rorper. Denn bie Seele ift unforperliche, untheilbare Substam, wie Remefins nach Neu-Platonischem Mufter zu beweisen sucht: ber - Körper bagegen theilbar, veranberlich und burch bie Sinne wahrnehmbar. Durch Die Seele muß er zusammengehalten werben 1). Dabei tommt nun bie Berbindung bes Rorpers mit ber Seele in Frage, welche Nemefius ebenfalls nach ber Lehre ber Reu-Platoniter an lofen fucht. Die Berbindung gefchieht ohne Difchung beiber, indem dies bie Ratur bes überfinnlichen ift, bag es burch bie Bereinigung mit einem Anbern nicht wie bas Rörperliche eine Beranberung erleibet, fonbern basfelbe bleibt und nur in feinen Thatigfeiten veranbert wird. So wird auch die Seele in ihrem Wesen durch die Berbindung mit bem Rorperlichen nicht im Geringften perändert. Es fimmt sogar in ber Ausbrucksweise mit ben Lebren bes Plotinus überein, wenn Remefius fagt, bie Seele werbe nicht vom torperlichen Raum umfaßt, fonbern sei in übersinnlichen Raumen, entweber in fich ober in bem barüberliegenben Überfinnlichen; in fich, wenn fie überbente, in ber Bernunft, wenn fie bas Bernunftige erfenne; wenn von ihr aber gesagt werbe, daß fie im

<sup>1)</sup> C. 2 p. 29 sqq.

Rörver sei, so bedeute bas nicht, fie fei im Rörper wie in einem Ort, sonbern es bezeichne nur ein Berbalten berselben, daß fie bem Körper gegenwärtig sei, so wie von Gott gesagt werbe, er sei in und; nur eine Neigung und Stimmung ber Seele sollte es ausbruden, ein Bebundensein ber Seele burch ben Körper, so wie ber Liebeude von ber Geliebten gebunden wird 1). Auf bemselben Begriff einer überfinnlichen Substanz berubt benn auch. wie schon angebeutet wurde, seine Behauptung ber Unfterblichkeit ber Seele. Denn bas überfinnliche veräubert fich ber Substanz nach nicht und fann also auch nicht vergeben 2). Wie mislich jedoch diese Lehre von der Seele ift, bas giebt fich baburch zu erkennen, bag Remefius von ihr zur Behauptung ber Praerifteng ber Seele geführt wurde. Er bestreitet ben Creatianismus, weil alles, was eine zeitliche Entstehung bat, auch vergänglich und fterblich fein muffe, und weil bie Schöpfung unvollständig fein wurde, wenn noch fortwahrend Seelen geschaffen werben follten 5). Er verwirft auch den Traducianismus, weil, wenn die Seele burch Erzeugung aus andern Seelen entfieben follte, fie auch ebenso bem Bergeben ausgeset fein wurde, wie alles, was nur ein Werf ber Erzeugung und ber Borfebung, aber nicht ber Schöpfung ift, ober

<sup>1)</sup> C. 3. p. 59. ý ψυχή ποτέ μέν έν έαυτή έστίν, όταν λογίζηται, ποτέ δε έν τῷ νῷ, όταν νοῦ. ἐπαν οὐν ἐν σώματι λέγηται εἶναι, οὐχ ὡς ἐν τόπω τῷ σώματι λέγεται εἶναι, ἀλλ' ὡς ἐν σχέσιι καὶ τῷ παψείναι, ὡς λέγεται ὁ θεὸς ἐν ήμεν. Diefe Stelle ift, wie ich meine, aus dem Plotin entnommen.

<sup>2)</sup> lb. p. 56 sqq.

<sup>3).</sup> C. 2 p. 45 sq.

zur Erhaltung bes bestehenden Geschlechts in ben vergänglichen Individuen, aber nicht zur Entstehung aus dem Richts gehört!). Dagegen hält et den Grundsats seit, daß alles übersinnliche und also auch die Seele ewig seit!, und verfällt dadurch in die Lehre, welche Augustinus den Bersechtern der Unsterblichseit unter den heidnischen Philosophen vorgeworfen hatte, daß die Ewigseit der Seelen nicht allein in die Jusunst, sondern auch in die Bergangenheit reiche. Die Lehre von der Seelenwanderung beschänft er nur in der Beise, daß sie den seichschenden Unterschieden der Arten und Gattungen nicht widersprechen durfe; deswegen könne die menschliche Seele nicht in Körper unvernünstiger Thiere wandern 5). Das zeitliche Entstehen der Dinge wird badurch auf das Sinnsliche beschränft.

Wenn wir annehmen, bag Nemefins biefe feine Anficht von der Seele und vom Überfinnlichen nur einigermaßen sich entwickelt habe, so muß er auch der Meinung gewesen sein, daß die übersinnliche Welt ewig sei, wie dies Origenes behauptet hatte. Die sinnkiche Welt unterwarf er

<sup>1)</sup> Ib. p. 46 sq.

Ib. p. 45. πῶν γὰι τὸ γένεσεν ἔχον σωματικὴν ὁμοῦ καὶ χρονικὴν φθαρτόν ἐστι καὶ θνητόν.

<sup>3)</sup> Ib. p. 50 sq. Er folgt hierin bem Jamblichus und halt - bies auch für Lehre bes Platon. Auch auf ben Moses beruft er fich, wenn er behauptet, daß die Seele, wie alles überfinntiche, teine Entstehung habe. Ib. p. 45. The pule two alouhuw pierene haropaapen vin de autiff de nat the root ever fortwe hurde figure bischer Beiten, daß Moses nur von der Schöpfung der finnlichen Belt handele, die übersinnlichen Dinge aber von Ewigkeit her geschaffen seien.

amar der unbedingten herrichaft bes Schöpfers, fo bag er mit ibr ichalten tonne nach Belieben und nicht einmal burch bie Gesete gebunden, welche er selbst in ihre Be wegungen gelegt batte; benn bies beweisen bie Wunder und unfer Bertrauen jum Gebete 1); aber nicht fo une bedingt bachte er fich die Abhängigkeit ber überfinnlichen Befen von Gott, weil ihnen Freiheit zufommt. Go bachte er fich auch bas Berbaltnig ber Dinge jur ichopferischen Thatigfeit Gottes andere fur bie sinnlicen, ale fur bie überfinnlichen Geschöpfe. Beibe find zwar aus bem Richts geschaffen worden 2), so wie aber jene ein Ende baben in ber Zeit, so baben fie auch ihren Anfang in ber Zeit erbalten; biefe bagegen haben weber Anfang, noch Enbe 3). Indem Nemefius die Ariftotelische Erflärung annahm, bag Bott bas erfte Bewegende felbft ohne Bewegung fei 1), scheint er baraus bie Folgerung gezogen zu haben, bag Sott von Ewigfeit ber bewegen ober ichaffen muffe, wenn auch nicht bie finnlichen Dinge. Go feben wir, bag Meinungen fest wieder auftauchten, welche icon in ber frühern Beit überwunden ju fein ichienen. Gie fommen im Gefolge ber alten Philosophie, besonders ber Neu-Platonischen Lebre und ber Ariftotelischen Physik, welche bie Reu-Platonifer sich angeeignet batten. 3mar bie ebrisliche Schöpfungelebre wollte man nicht aufgeben; aber man glaubte fie mit ber Lebre von ber Ewigfeit ber Belt

<sup>1)</sup> C. 38 p. 146.

<sup>2)</sup> C. 2 p. 46, ,

<sup>3)</sup> L. l.; c. 38 p. 148.

<sup>4)</sup> C. 18 p. 105.

vereinigen zu können, wenn man sich nur entschlösse die zeitliche Entstehung der Dinge nur von der sinnlichen, die Ewigkeit nur von der überfinnlichen Belt gelten zu lassen. Um so eher mochte man bei einem solchen Bersuch Christensthum und alte Philosophie mit einander zu versöhnen sich beruhigen, se weniger Bedenken die gegenwärtigen Menschen fanden übersinnliche und sinnliche Dinge fast wie zwei getrennte hälsten der Schöpfung zu betrachten.

Den Einfluß bes Aristoteles finden wir außer in biesem Puntte und in ben physischen Lehren, welche übris gens wenig Mertwürdiges barbieten, vielmehr faft nur in tobter Überlieferung übertragen werben, besonbere auch noch in ber Lehre von ber Freiheit. Wir feben, bag bies ber zweite Punkt ift, welcher im Begriffe bes Denfchen liegt. In ber Mitte ftebend zwischen bem Ginnlichen und Überfinnlichen bat er fich zu entscheiben, nach welchen von beiben Geiten er fich wenben will. Das ift feine Freiheit. Wenn er für bas Überfinnliche fich entscheibet, fo gebraucht er feine Bernunft, von den finnlichen Dingen fich abwendend und mit Gott fich verbindend, worin wir bie Frommigfeit und die theoretische Thatigfeit erfennen muffen. Diefe Entwidlungen ber Bernunft find obne Leiben mit vollfommener Luft verbunden, bas Bochte, was bie Seele vermag. Doch findet Remefius auch in ber prattifden Thatigfeit ber vernünftigen Seele, welche bie vier weltlichen Tugenben erzeugt, eine folche Freiheit, welche über bas Sinnliche fich erhebt, obgleich fie bem Rorperlichen fich zuwendet, obgleich fie nicht frei von Leis ben ift, fonbern nur mit Mäßigung ber Leibenschaften wirft; benn ber Tugenbhafte wird boch von ben leiben-

schaftlichen, sinnlichen Bewegungen ber Seele nicht gefangen, sondern weiß fie zu beberschen 1). Aber bie menfchliche Seele fann sich auch nicht weniger bem Sinnlichen zuwenden und alsbann wird fie folechter, vom Korpers lichen bebericht. Merkwürdig ift es nun, bag ber Beweis bafür, bag etwas in unserer Gewalt sei, boch eben von biefer Seite unseres Lebens hergenommen wirb, wo wir vom Rörperlichen beherscht werden und in ber Sflaverei desselben sein sollen. Nemesius nemlich folgt boch ber chriftlichen Richtung in ber philosophischen Untersuchung in fo weit, als er, inbem er bie Freiheit bes Willens feststellen will, die Schwierigfeiten hauptfachlich in ber Frage findet, wie fie mit ber gottlichen Borfebung fich vereinigen laffe. Da bient ibm nun bas Borbanbensein bes Bosen zum Beweis. Er findet alles, so weit es von Bott ausgeht, gut und lobenswerth; von einem gutigen. Sott geschaffen, von ihm durch bie Borfebung beherscht 2),

<sup>1)</sup> C. 19 p. 106. και έν τούτοις δι ό μεν θεωρητικός απαθής έσται παντάπασιν, αλλοτριώσας έαυτον τών τήθε και συνάψας
θεξ ό δι σπουδαίος μετριοπαθής εν αὐταίς (αὐτοίς?) και ούχ
υπερβάλλων οὐδι αἰχμαλωτιζόμενος ὑπ' αὐτῶν, αλλά μᾶλλον κρατῶν
αὐτῶν. Die ethischen Augenden sind nemlich nach dem Artstoteles
εν μεσότητι τῶν παθῶν. C. 32 p. 130. Bergl. c. 1 p. 14 und
was oben zu dieser Stelle angeführt wurde. Das theoretische
Densen ist ohne Bewegung und also besser als das prastische, wels
ches mit Bewegung verbunden ist. C. 18 p. 105. 3m Theoretischen soll auch teine Berbindung mit dem Rörperlichen statischen:
aber dennoch wird die Thätigseit des Berstandes überhaupt an
das Organ der mittlern Gehirnhöle und des ψυχικόν πνεύμα in
ihr gebunden. C. 12 p. 91. Dies ist eine Juconsequenz des
etseltischen Bersahrens.

<sup>2)</sup> Einen großen Berth legt Rem. auf ben Unterschied zwischen Beid. b. Bbil. VI. 21

würde es Gottesläfterung fein, wollten wir nicht babei uns zufrieden geben. Gine Ausnahme aber macht bas Bose und was in unserer Gewalt ift; von bem ift feine Rebe, wenn wir alles icon finben, fonbern nur von ben Werken ber Borsehung und bem, was nicht in unserer Gewalt ift 1). Da ift por allen Dingen von bem Bofen anguerfennen, bag wir es Bott nicht gufdreiben tonnen; aber auch nicht ber Nothwendigfeit ober bem Schidfal ober ber Ratur ober bem Zufall, sonbern wir muffen es uns auschreiben, und es barf baber nicht gezweifelt werben, ob etwas in unserer Gewalt sei 2). Allein bierbei bleibt Nemefius nicht ftebn. Die Freiheit zum Bofen bient ibm nur bagu überhaupt zu beweisen, bag etwas in unserer Gewalt sei. Auch bie guten Sandlungen aber werben nicht von ber Borfebung beberscht, find nicht Gottes , Werfe in uns, fonbern find nur in unserer Gewalt; benn · bie Borsehung bezieht sich nur auf bie Dinge, welche nicht in unserer Gewalt find 5). Wir feben, wie weit

Schöpfung und Borfebung, was mit feiner Freiheitelehre 3u-fammenhangt. C. 2 p. 46; c. 42 p. 163 sqq.; c. 44 p. 170; 180.

<sup>1)</sup> C. 44 p. 180. ὅταν δὲ λέγωμεν πάντα καλῶς γίνεσθα, δῆλον ὡς οὐ περὶ τῆς κακίας τῶν ἀνθρώπων οὐδὲ τῶν ἐφ' ἡμῖν ἔργων καὶ παρ' ἡμῶν γινομένων τὸν λόγον ποιούμεθα, ἀλλὰ περὶ τῶν τῆς πρωσίας, τῶν οὐκ ἐφ' ἡμῖν ὄντων.

<sup>·2)</sup> C. 39 p. 150.

<sup>3)</sup> C. 44 p. 170. ή δε πρόνοια των ούκ εφ' ήμεν. Ib. p. 180 f. oben. Man vergl. αική c. 44 p. 153 sq., besonders p. 154. μικτών δε όντων των γινομένων ποτέ μεν κατά τό εφ' ήμεν άποβσεται, ποτέ δε κατά τόν τῆς προνοίας λόγον, ποτέ δε κατ' άμφότερα. — και μή τὴν πρόνοιαν πάντως αλτίαν είναι των τοιούτων.

Nemefius von ber Augustinischen Lebre entfernt ift: wir feben es noch mehr, wenn wir bemerken, bag von ben Wirkungen bes beiligen Geiftes in uns bei ihm feine Rebe ift und bag bie Werfe ber göttlichen Borfehung nach allem, was er barüber außert, nur auf außere Dinge fich beziehn, bag namentlich ber Gute belohnt, ber Bofe bestraft werbe. Zwar vertheibigt er tapfer bie Lehre von der Vorsehung über alles Besondere gegen ben Plotin und ben Ariftoteles, welche ibm fie ju beschränfen ober nur bie Borfebung über bas Allgemeine übrig gu laffen icheinen; benn wer bas Einzelne aufbebe, ber bebe bamit auch bas Allgemeine auf 1); aber zu bem Einzelnen scheint er das Wichtigste, unsern guten ober bofen Willen, nicht zu rechnen, benn von einer innern Wirksamfeit Gottes in ber Umbilbung unseres Willens weiß er und nichts zu fagen2). Der Wille, indem er ihm als frei erscheint, scheint ihm auch unabhängig von Gott sein zu muffen. Alle diese Untersuchungen über die Freiheit bes Willens schließen fich ihm aber an Ariftotelische Lehre an, und fcon baraus fann man abnehmen, bag fie nicht zu tief einbringen werden, da bieser Theil der Lehre von Aristoteles am wenigsten ausgebildet worden ift. Wie Ariftoteles räumt auch Nemefins bem Zufall manches ein und sogar

C. 44 p. 167 sqq.; p. 173. τῶν κατὰ μέρος πάντων διαφθειρομένων καὶ τὰ καθόλου διαφθαρήσεται ἐκ γὰρ τῶν κατὰ μέρος πάντων τὸ καθόλου συνίσταται.

<sup>2)</sup> Dben haben wir eine Stelle angeführt, wo vom Dede er spur bie Rebe ift, aber nur ganz beiläufig und nicht im eigentlichen Sinne. Rach seiner Lehre ift alles Psphische und Bernunftige in unserer Gewalt und fleht nicht unter Gottes Borsehung. C. 42 p. 152 sq.

bie Schöpfung erscheint ibm als etwas Willfürliches und Gefetloses, so wie bie Bunber, welche Gott wirft 1). In berselben Weise bentt er sich auch ben Willen als etwas Jurchaus Unentschiebenes und gegen alle Beftimmungen Bleichgültiges. Er führt ihn barauf gurud, baß es etwas gebe, was in gleicher Beife nach entgegengefesten Seiten möglich fei, fo bag wir fowohl bas Gine als bas Andere mablen konnten und unsere Bernunft, bie Quelle ber Handlung, ben Ausschlag nach ber einen ober ber anbern Seite geben mußte 2). Man muß geftehn, Diese willfürliche Freiheit, welche gleichgültig zwischen ben Gegenfagen fcwebt, fie fceint wenig bagu geeignet bas ju leiften, wozu fie nach ber Lehre bes Remefius bestimmt ift, nemlich Sinnliches und Aberfinnliches ju verfestigen und so bie Einheit ber Welt herzustellen; vielmehr indem es ihr freigegeben wird bem Überfinnlichen ober bem Sinnlichen gang fich ju ergeben, muß fie uns als eben so geschickt erscheinen bas Band ber Welt aufzulösen, als es an fnüpfen.

## 2. Meneas von Gaza.

Wie in dieser Zeit das Eindringen der heidnischen Philosophie die alten Fragen von der Ewigkeit der Welt, von dem frühern Leben der Seele u. dal. mehr von

<sup>1)</sup> C. 38 p. 147.

<sup>2)</sup> C. 40 p. 152. ή βουλή των λπίσης ενδεχομένων. — — 
επίσης δε έστιν ένδεχόμενον, ο αυτό τε δυνάμεθα και το αντικείμενον αυτώ ποιείται δε τούτου την αύρεσιν ο νους ο ημέτερος και
ουτός έστιν αρχή πράξεως.

neuem vorzunehmen zwang, barüber geben noch ein Paar andere Schriftfteller Beugniß, Aeneas von Gaza und Bacharias von Mitylene, beren Schriften faft bas Einzige barbieten, mas wir von ihnen wiffen. Auch hierin find fie bem Remefius vergleichbar; aber fie fteben biefem barin nach, bag ihre Schriften von ber fpatern Beit bei weitem weniger gebraucht worben find. Dies findet barin seinen genügenden Grund, daß fie weniger Gelehrfamfeit zeigen und besonders bie phyfichen Renntniffe bes Alterthums nicht, wie jene Schrift bes Nemesius, in einen leicht faßlichen Auszug bringen. Bie beschäftigen fich nur mit allgemeinen philosophischen Fragen, nicht febr tief eingehend, nur felten etwas Reues bringenb, find aber bennoch nicht ohne Bebeutung für ben Charafter ber Zeit. fallend ift icon ibre gierliche Schreibart, eine unverfennbare Rachahmung ber Platonischen Gespräche, und es ift merkwürdig genug, bag bierin biefe Chriften mehr leifteten, als alle bie beibnischen Platonifer biefer Zeit, so weit wir wenigstens nach ihren noch erhaltenen Schriften urtheilen konnen. Die Beiben suchten beim Platon mehr ben Inhalt, bie Christen mehr bie Form. Jedoch wenn wir finden, daß biefe fich nicht scheuten in ber Nachahmung bes beibnischen Philosophen bei ben Gottern gu fcmoren, bem hermes Spenden ju versprechen und bergleichen mehr 1), so muß man urtheilen, bag ihre Ohren

<sup>1)</sup> S, die Beispiele aus ben Briefen bes Aeneas bei Wernsdorf disp. de Aen. Gaz. ed. adorn. 11 p. XXIII vor der Ausg. v. Boissonade, welche ich citiren werbe. Ähnliche Übertragungen heidnischer Ausdrücke finden sich auch im Theophrasus des Aeneas. Ganz wie die eleganten Italiener bes 15 u. 16 Jahrh.

viel weniger keusch waren als die Ohren der alten Kirschenväter, und man darf vermuthen, daß auch von der Denkweise der alten Philosophie manches auf sie überges gangen sein möchte.

Aeneas von Gaza, Lebrer der Rhetorif, war in Agypten in ber Neu-Platonischen Philosophie von bem hieroffes unterrichtet worben, welcher lieber bie Schriften bes Platon und Ariftoteles für verfälicht balten, als zugeben wollte, daß beibe Philosophen mit einander in Streit waren 1). Für bie Chriften, gegen welche bie Ubereinstimmung ber Philosophie in ihren Lehren behauptet wurde, gab es fein soldes Intereffe ben geschichtlichen überlieferungen zu wiberfprechen. Aeneas von Gaza fceint aus bem Unterrichte bes ReusPlatonifers nur bie Berehrung bes Platon gezogen zu haben, beffen Lehre er in befferer Übereinstimmung mit ber chriftlichen Philosophie fand, als bie Lebre bes Ariftoteles. Er fcrieb ein Gefprach unter bem Titel Theophraftus ungefähr um bas Jahr 487, aus welchem allein wir eine Kenntniß feiner Whilosophie schöpfen können 2). Wir finden in ibm bie psphologische Richtung wieder, welche bie chriftliche Lehre im Allgemeinen eingesthlagen hatte. Sein hauptzwed ift bie Lehre von einem frubern Leben ber Geele ju beftreiten und die Unsterblichfeit ber Seele, fo wie die Auferftehung bes Leibes zu behaupten. Durch biefen 3med wird er aber auch auf andere Lehren der heibnischen Philosophie,

<sup>1)</sup> Phot. bibl. cod. 251 p. 750 Hoesch.

<sup>2)</sup> Außerdem find noch Briefe von ihm vorhanden. Über das, was von seiner Person und seinen Schriften bekannt ift, f. Wernsdorf l. l.

besonders auf die Lehre von der Ewigkeit der Welt geführt, welche er ebenfalls bestreitet.

Die Grunde bes Aeneas find boch nicht ganz ohne Eigenthumlichkeit. Benen, welche ein früheres Leben ber Seele für nothwendig halten, weil nur barans die Berschiedenheit ber Schickfale fich erklaren liege, fest er nicht allein entgegen, daß es auf die Berschiebenheit der außern Schicfale nicht antomme, weil fie weber Gutes, noch Bofes gewährten; benn alles hange von bem Gebrauche ber Freiheit ab, welche bas größefte Geschenk ber Gottbeit, ohne welche keine Tugend sei 1); auch beruft er fich nicht allein barauf, bag, wenn unfere Seele früher gelebt batte, wir auch eine Erinnerung an ihre frühern Erlebniffe baben würden, sondern schärft biefen Grund noch baburch, bag er bemerft, wenn man annehme, bag bie Seele in ben Rampfen biefes Lebens ibre Strafe empfangen follte für frühere Übelthaten, fo wurde es wiberfinnig fein, wenn Gott nicht zugleich bie Erinnerung ihrer frühern Thaten ihr verkieben batte, damit fie wußte, wofür fie geftraft wurde und was fie baber fünftig zu vermeiben batte 2). Doch find folde nene Bemerkungen beim Meneas von feinem großen Bewicht; er folgt meiftene ben Bahnen, welche schon von Anbern eingeschlagen maren, und nur bie Stellung, welche er zur altern Philosophie einmimmt, scheint und nicht gang unbemerft bleiben zu burfen.

Mit der Frage nach der Entstehung der Seele hängt natürlich die Frage nach der Entstehung der Welt auf

<sup>1)</sup> Theophr. p. 21 sqq.

<sup>2)</sup> lb. p. 17 sq.

bas genauefte jusammen. Aeneas entscheibet fich für ben Creatianismus. Das Sein ber menichlichen Seelen por ihrem Leben im Rörper wurde unnug und überfluffig fein; benn ber Mensch ift eins, ohne Körper fann er weber wirken, noch erkennen, was er besigt; Unnüges aber und Aberflussiges macht ber Schöpfer nicht, ber vielmehr alles in der schönften Ordnung hervorbringt; daber kann er auch die Seele nicht schaffen, ebe fie in biefen irbifden Leib berabsteigt 1). So nimmt benn Aeneas eine forts mabrenbe Schöpfung ber Seelen an, welche Gott beliebt babe, um barin seine Rraft zu beweisen und bie Philosophen zu beschämen, von welchen er vorherwußte, bag fie viele vernünftige Befen, ja selbst die finnliche Belt als anfangelofe Götter verehren wurden; er zeigt uns baburch in ber Gegenwart bas Bergangene und beweift, baß jebes vernünftige Wefen vom Schöpfer feinen Urfprung habe 2). Diese Lehre von ber Schöpfung ber Welt vertheibigt er nun gegen bie Einwürfe ber beibnischen Philosophen, welche mit bem Platonischen Spfteme bie Ariftotelische Lehre von ber Ewigfeit ber Welt verbinden wollten. verspottet biese Ausleger bes Platon, welche bas "Sie ift geworden" beuteten, als frande geschrieben: nicht geworben", und behaupteten, Platon hatte nur fagen wollen, Gott ware bie Urfache, welcher aber bie Welt

<sup>1)</sup> Ib. p. 43. εὶ δ' ἐνὸς ὅντος τοῦ ἀνθρώπου τὴν μὶν ψυχὴν προϋπάρχειν, πολλῷ δ' ὕστερον τὸ σῶμα συμπεπλάσθαι φήσομεν, ἀργή τις ἦν πρὶν καταβῆναι καὶ περιττή χρόνον τοσοῦτον ἡ ψυχὴ καὶ οὐκ ἔδειξεν ἐνεργεία τὴν δύναμιν, οὐδ' ἔγνω ὅπερ εἶχε,

<sup>2)</sup> lb. p. 42 sq.

nothwendig wie ihr Schatten folgen mußte 1). Ja er beruft sich für seine Lehre sogar auf ben Plotinus und beffen Angriffe gegen ben Ariftoteles, auf ben Vorphyrius und auf die Chalder. Wir haben ichon mehrmals gefunden, daß die christliche Philosophie mit ber Platonischen Lehre, daß die Zeit erft eine Folge ber finnlichen Welt sei, fich beffer ju vertragen wußte, als mit ber Aristotelischen Lehre von ber Ewigfeit ber weltlichen Auch bier begegnet uns biefelbe Erscheinung. Dem Einwurfe ber Gegner, bag Gott bis jur Schöpfung mußig gewesen fein wurde, wenn er nicht von Ewigkeit ber bie Welt geschaffen batte, begegnet Aeneas baburch, bag er fich auf bie Lehre von ber Dreieinigkeit beruft, welche er babin beutet, bag Gott vor aller Zeit bas Wort, burch welches er alles schafft, gezeugt und ben beiligen Geift habe ausgeben laffen, burch welchen er alles mit Araft erfüllt und zusammenhalt und an fich zieht. Aber er findet in der Erzeugung des Wortes auch zugleich bie Schöpfung ber vernünftigen Befen, von welchen er annimmt, bag Gott vor aller Zeit fie gemacht habe, wahrscheinlich um auf biefe Weise jenem Ginwurfe ber Platoniter um so wirtsamer begegnen zu können 2). Man fieht wohl, wie bebenklich biefer Ausweg ift, welcher bas Wort Gottes zugleich mit ber Ibeenwelt bes Platon und mit ber Schaar ber Engel gleich fest und überbies eine ewige Schöpfung boch nicht gang ablebnt, sondern nur ber Schöpfung ber finnlichen Belt einen Anfang giebt.

<sup>1)</sup> lb. p. 52,

<sup>2)</sup> lb. p. 50 sq.

Wie er damit seine Lehre, daß die Seelen der Menschen sortwährend geschaffen werden, vereinigen konnte, läßt sich aus seinem Werke nicht einsehn. Er beruft sich in Bezug auf diese nur auf die Allmacht Gottes, welcher sich nicht verändere, indem er schafft, und verlangt, wir sollten nicht weiter fragen, woher Gott die vernünftigen Wesen nehme, welche er in das Dasein setzt.

Im Gegensat gegen bas Überfinnliche ift nun aber bas Materielle zeitlich entstanden und verganglich. bie Entstehung ber Welt zu behaupten beruft fich Aeneas nicht selten auf bas materielle Dasein berselben 2). Eine solche materielle Natur, von geringerem Range als bie vernünftigen Wefen scheint ihm nothwendig zu fein, weil alle Grabe bes Schonen werben mußten, welche möglich waren, bamit nicht alles gleich und in Wahrheit nur eins fei 3). Aus bemfelben Grunde werben auch verschiebene Grabe vernünftiger Besen angenommen, von welchen ber Mensch ben unterften einnimmt, burch seine Bernunft und bie Unsterblichkeit seiner Seele über bie unvernünftigen Geschöpfe fich erhebend, burch bie Sterblichkeit seines Rörpers aber und bas Bedürfnig ber Rahrung ben bobern Orbnungen ber vernünftigen Befen nachstehenb. In biefer Beife foll alles nach verschiebenen Graben geordnet sein und, solange es in biefer Ordnung bleibt, seine Schönheit baben. Was aber bie Ordnung verläßt, wird

<sup>1)</sup> Ib. p. 41.

<sup>2)</sup> lb. p. 48 sq.

Ib. p. 55 sq. alla to ton xalon un nagaleineur, on notein ifonaro.

auch von Gott wieber in seine Orbnung gurudgeführt 1). Wir bemerten, diese Lehre, bag jur Schönheit und Bollftanbigfeit bes Ganzen alle mögliche Grabe ber Dinge verlangt werden, ift in diefer Zeit sehr allgemein verbreitet. Meneas aber verlangt überbies, wie Augustinus, jur Ordnung ber Belt nicht allein Berschiedenes, sonbern auch Entgegengefestes, Sterbliches und Unfterbliches, Schwarzes und Weißes. Er meint, bas vergängliche und veranberliche Sein ber forverlichen Dinge fei nothig theils um im Bechfel ber Bestalten bie Schonbeit um fo mannigfaltiger barzustellen, theils um zu zeigen, bag Gott nicht nothwendig, fondern nur aus Gnade ben vernunftigen Befen Unfterblichkeit verliehen habe 2). Aber eben Diefe Unfterblichkeit bes Menfchen fchien gefährbet burch ben Grundsat, bag alles Materielle, weil es seinen Ursprung nicht von fich felbft bat, seinen Untergang finden muffe. Aeneas beruft fich bagegen auf bie Allmacht Gottes, welche bie Quelle ber bobern emigen Dachte ebenso wie ber meuschlichen Seelen sei, und ebenso, wie fie jene ewig gemacht bat, auch biefen basselbe verleiben tonne. Ja er behauptet, bas fei Gottes Geset, welches er nicht überschreiten burfe, bag fein vernünftiges Wefen fterblich fein follte. Sat nicht auch Platon anerfannt, bag Entstandenes unsterblich sein könnte 3)? Aber in der That bie Folgerungen bes Aeneas geben noch weiter. Er will auch die Auferstehung bes Korpers nicht fahren laffen.

<sup>1)</sup> lb. p. 24 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. p. 56 sq.

<sup>3)</sup> Ib. p. 44 sq.

Denn ber Mensch ift eine vernünftige Seele, welche einen organischen Rorver gebraucht 1); ohne einen folden fann er also auch nicht fein; und Aeneas fieht fich besmegen genöthigt fenen Grundfat, daß alles Materielle vergebn muffe, febr bedeutend zu beschränken. Er ftellt ibm ben andern Grundfag entgegen, bag nichte, mas vom Schopfer ber Welt feinen Ursprung bat, burchans fterblich fein fonne 2). Das Reinste von allen Dingen sei unfterblich und bleibe immer, wofür er bie Aussagen beiliger Sprus de über ben Olymp, die Inseln ber Geligen und bas Elvsium zum Beweise anführt 5). Ale bas Unvergangliche in der Rörperwelt fieht er aber die Form an ober ben Begriff, welchen ber Weltschöpfer in ben Rorper gelegt hat und aus welchem wie aus einem Samenforne alles hervorwächst +), und baber ergiebt sich ihm, daß die ganze Körperwelt etwas Ewiges in fich trage; sie wird vergeben, aber auch erneuert werben ober zu ihrer Bollendung gelangen. Ihre Natur ift die Bewegung; in biefer tann fie nicht unverandert bleiben; aber alle Bewegung ftrebt auch nach bem Bollfommenen und bem Einen, aus welchem fie hervorging; benn fie ift nicht ohne

<sup>1)</sup> lb. p. 59.

<sup>2)</sup> lb. p. 56. οιθέν γάρ παρά τοῦ δημιουργοῦ γενόμενον παντελώς θνητόν.

<sup>3)</sup> L. l.

<sup>4)</sup> Ib. p. 65. ή μεν ούν ύλη φθείρεται και διαλύεται μένει δε σώος και αὐτός τοῦ εἴδους ὁ λόγος. ἢ οὐχ ὁρῷς, ὅτι και ὁ σττος, ὅταν αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι σπείραντες γῆ πρύψωσιν, αὐτὸς μέν ἐφθάρη και ἔξεχύθη και τέθνηκεν, ὁ δὲ δημιουργικός αὐτοῦ λόγος κτλ. Cf. p. 56; 70.

3wed und biesen wird fie erreichen, wenn es Gott will; Gott aber wird es wollen, wenn es Zeit ift 1). seben, die Lebre des Drigenes vom ewigen Samenverhältniffe ift nicht verloren gegangen. Über ben 3wed ber Auflösung und Wiebererbauung ber Welt hat nun Aeneas auch feine eigene Borftellung. Den Abfall ber Menfchen vom Guten tounte Gott nicht vermeiben ohne ihnen bie Freiheit zu rauben. Bon Gott abgefallen wenden fie fich aber bem Materiellen zu, und indem fie nach biesem begehren, werben fie von beffen unorbentlicher Bewegung beberfct. Sie follten jeboch bem nicht auf immer Preis gegeben werben; baber beschamt fie Gott, burch bie materiellen Dinge fie überführend, daß fie fur fich und verlaffen von Gott nicht bewahren, sondern nur verberben fonnten, und befreit fie zugleich von der Tyrannei der forperlichen Dinge, indem er biese aufloft und so die Begierbe nach ihnen unmöglich macht, nachher aber auch biefen Theil der Welt wieder zur Unsterblichkeit erhebt. So habe Gott allem genügt und nichts unvollfommen gelaffen, indem er amar Sterbliches entsteben ließ, aber nur um es gur Unsterblichkeit zu führen 2). Auch bieser Theil ber Lehre erinnert an ben Origenes; boch fpricht fich Aeneas entschieben gegen bie floische Lehre von einer oftmals fich wiederholenden Weltbildung aus; benn fie murbe un-

<sup>1)</sup> lb. p. 49.

<sup>2)</sup> lb. p. 57 sq. Daburch wird also alles wieder gur Ordnung zurudgeführt. lb. p. 27. 3war ift p. 40 von einem Gefängnisse der Strafe die Rede, aus welchem niemand entlaufen durfe; man wurde dies aber nur fälschlich auf ewige Höllenstrafen deuten.

nüß sein; die eine Welt reiche zur Prüfung der Kämpfer aus. So sest er den sittlichen Gesichtspunkt der Ansicht entgegen, welche die Welt als einen stets sich erneuenden Naturproces betrachtet. Er meint sogar, auch Platon habe von dem Untergange der Welt gewußt; aber die christliche Lehre wird dagegen erhoben, weil sie nicht alsein den Untergang der gegenwärtigen, sondern auch die Unsterdichteit der zufünftigen Welt verkünde 1).

Man wird gestehen muffen, ber Begriff ber Unfterblichkeit erhalt in biefen Lehren bes Aeneas eine febr weite Ausbehnung. Berfteben wir ibn recht, fo behauptet er, alles fei feinem Befen, feinem Begriffe nach unfterblich. Doch foll baburch bie Unsterblichkeit nicht über ben Rreis bes Vernünftigen ausgebehnt werben; benn man wird fich leicht benfen können, baß jener samenartige, schopferifche Begriff, welcher im Rorperlichen liegt und bie unsterbliche Form besselben bilbet, nichts anderes ift als bas objectiv Bernunftige, mabrend bie vernunftige Seele bas subjectiv Bernunftige vertritt. Dag biefer Gedanke seine Lebre leitet, seben wir beutlich an seiner Art die Deinung zurudzuweisen, daß auch die unvernunftigen Thiere an Leib und Seele an ber Unsterblichkeit Theil baben Denn biese Thiere find eben unvernünftig und werben baber auch vergeben. Um nun aber feinen Sat ju retten, bag alles, was von Gott feinen Urfprung babe. an ber Unfterblichkeit Theil haben muffe, fieht er fich gu

Ib. p. 40; 58. Diefelbe Misbentung ber Platonischen Stelle: Tim. p. 33 αὐτῷ γὰρ ἐαυτῷ τροφὴν τὴν ἐαυτοῦ φθίσεν παρέχον, hat auch Zacharias von Mitplene. Ammon. p. 112.

ber Folgerung genöthigt, daß nicht Gott unmittelbar die unvernünftigen Thiere hervorgebracht habe; sondern er habe sie nur mittelbar durch die Elemente hervorbringen lassen <sup>1</sup>). Auch hier klingt wieder eine Nachahmung des Platon an; so wie nach dessen Lehre nicht der höchste Gott die sterblichen Körper der Menschen hervorbringen darf, damit sie nicht unsterblich werden, sondern den gewordenen Göttern dies Geschäft übertragen wird; so glaubt auch Aeneas allen unvernünftigen Wesen in der Welt nur ein mittelbares Berhältniß zu Gott zugestehn zu dürsen. Man wird das Bedenkliche hierin nicht verkennen.

## 3. Zacharias Scholafticus.

Mit dem Aeneas wird gewöhnlich Zacharias mit dem Beinamen Scholasticus zusammengestellt, welcher wahrscheinlich um ein halbes Jahrhundert später als sener lebte und als Bischof von Mitylene auf der Synode zu Constantinopel im Jahre 536 thätig war. Außerdem wissen wir von ihm nur aus seinem ganz kleinen Aussate gegen die Manichäer?) und aus seinem Gespräche Ammonius, welches in Schreibart und Inhalt mit dem Theophrastus des Aeneas große Ühnlichseit hat. Man schließt aus dieser Schrift, daß er Schüler des Ammonius Hermeä, welcher am Ende des fünsten Jahrhunderts Platonische und Aristotelische Philosophie lehrte, zu Merandria gewessen. Was beim Aeneas Nebensache ist, die Wiberlegung

<sup>1)</sup> lb. p. 69 sq.

<sup>2)</sup> Gebrudt in ber latein. Uberfegung b. Canis. lect. ant. ed. Basnage I, p. 428.

ber Lehre von ber Ewigkeit der Welt, ift beim Zacharias Hauptsache; die Lehre von der Auferstehung, welche beim Aeneas ein Hauptpunkt war, bringt Zacharias nur als Nebenpunkt vor. Auch die Beweise beider Schriftsteller sind sich einander sehr ähnlich; beide gehören unstreitig derselben Schule der Philosophie an, doch stimmen sie nicht ganz in ihrer Deptweise mit einander überein. Zacharias ist noch weniger eigenthümlich und unbedeutender, als Aeneas, schließt sich dagegen genauer an die Kirchenslehre an.

An einer Stelle, wo er die chriftliche Lehre ber beibnischen entgegensett, bemerkt er mit Recht, bag bie beidnischen Philosophen, welche bie Ewigkeit ber Belt annahmen, baburch ben Begriff Gottes mit bem Begriffe ber Welt vermischten und bas, was Gott allein zufomme, auf bie Geschöpfe übertrugen 1). Wenn er seboch bies fo barstellt, als bezeichnete ber Begriff bes Ewigen und Unveranberlichen bie charafteriftische Eigenschaft Gottes, inbem auch Gott, wie allem Seienben, eine folche gufommen muffe 2), ja wenn er bas ewige Sein als eine Bollfommenbeit Gottes bezeichnet 5), fo fann man eine folche Anwendung ber Berftandesbegriffe auf die 3bee Gottes nur bebenflich finden. Sie widerftreitet ohne 3meifel bem Grundfage, bag bie Rategorien auf ben Begriff Gottes nicht anwendbar find; und boch ftimmt Zacharias felbst biesem Grundsate bei und gebraucht ihn gegen bie Da-

<sup>1)</sup> Ammon. p. 139. ed. Boiss.

<sup>2)</sup> lb. p. 126.

<sup>3)</sup> lb. p. 124. Es ift bies in ber Beife bes ontologischen Beweises, bas Gein als eine Bollfommenbeit zu betrachten.

nichaer zu ber Behauptung, bag Gott feine Einenschaft und fein Berhaltniß babe und bag ibm baber auch nichts entgegengesett werben konne 1). Überbies aber tommt er noch von einer andern Seite ber mit bem Gegenfage in bas Gebrange, welchen jene Unwendung amifchen Coopfer und Geschöpfen voraussett. Denn ben Einwürfen ber beibnischen Philosophen, bag man Gott nicht mußig benten burfe, bag in feinem Begriffe bas Wohlthun liege und er baber immer miffe wohlgethan, b. b. geschaffen haben, begegnete er nicht allein burch bie Ausflucht, bag man Wohlthater fein tome ohne ficon wohlzuthun, wie man Arzt fein konne ohne zu beilen 2); fonbern er findet es auch nöthig, übereinftimment mit bem Aeneas von Baza, allerbings ein ewiges Schaffen Bottes anzunehmen, boch nicht ber sinnlichen Welt, fonbern ber iberfinnlichen, so daß in der That diese Welt ihm doch als ewig erfcheint 5). Man muß befennen , bag feine Bertheibigung ber christlichen gegen die beibnische Lehre, wie sehr sie auch über biefe fich erhebt, boch nur schwach ihrer fich zu ermehren weiß.

Die Anführung nur weniger Puntte seiner Lehre wird uns genügen bies in bas farfte Licht zu segen. Er wirft

<sup>1)</sup> C. Manich. p. 428.

<sup>2)</sup> Ammon. p. 117.

<sup>3) 1</sup>b. p. 110; 141. Er scheint, wie Aeneas, die überfinnliche Welt als im göttlichen dopos umfaßt gedacht zu haben. Seine Trinitätelebre schließt fich an den Basilius und den Gregor von Nazianz an, welche überhaupt seine Führer sind. Daber ift ihm ber dopos anch dymionopos und der hellige Geist das redeiwrenor. 1b. p. 130.

ben Seiben vor, daß fie gwar behaupteten, die Welt muffe emig fein und durfe baber auch nicht vergeben, weil fie von Gott gut jusammengefügt fei; wenn man fie aber nach ben einzelnen Menschen fragte, um berentwillen boch hauptfächlich bie weltlichen Dinge geworben und bie nicht weniger gut zusammengefügt waren, fo mußten fie fich nicht zu belfen, fonbern nahmen gedulbig ihre Berganglichkeit an 1). Er fest bagegen feine Lehre von ber Unsterblichkeit ber Menschen und ber Auferstehung ber Rorper in einer abnlichen Beise auseinander, wie Aeneas von Baga, nur bag er ben Origenistischen Lehren, bie gu feiner Beit ober etwas spater entschiedener als je verbammt wurden, sich weniger geneigt erklärt 2). Richts, was Gott fouf, tonnte burchaus fterblich fein ober einem unaufhörlichen Untergange übergeben werben. Doch ift bie finnliche Welt einem porübergebenden Untergange unterworfen worben gum Beften ber vernünftigen Geschöpfe, bamit sie nicht an einer unsterblichen Krankbeit litten. Auch follen angleich burch biefes turze Bergehn und burch bie Umbildung bes Sterblichen zur Unfterblichfeit bie vernünftigen Wesen lernen, daß sie nicht burch Rothwendigfeit ihrer Natur unfterblich geworden find, sondern fie sollen bies als eine Gabe bes Schöpfers erfennen und baburch angeleitet werben auf ihren Wohlthater unaufborlich zu bliden und bas Gute und Eine, bie erfte und

<sup>1)</sup> lb. p. 139 sq.

<sup>2)</sup> Die Lehre von der Ewigkeit des Symoverinds Loros wird ganz außerlich von ihm gefaßt p. 147 sqq.; von einer Bekehrung der Böfen durch die Bernichtung der Naterie ift bei ihm nicht die Rede. Ib. p. 150.

einzige Urfache aller Dinge, nie aus bem Auge zu verlieren. So wird bas ichopferische Wort, welches querft bie Gefcopfe hervorbrachte, auch jum zweiten Dale Schopfer eines neuen Lebens 1). Wir finden bier wohl einen Schimmer von Busammenhang zwischen ber ichopferischen und ber zu neuem Leben umbilbenben Thatigfeit Gottes, aber in ber That auch nur einen Schimmer, inbem bie fortwährende Wirffamfeit Gottes in unserm Leben wenigftens nur febr ungenugenber Beife babei jum Boricein fommt. Denn Zacharias erfennt gwar Gott auch als ben Erhalter ber Welt an; um aber ber Lehre ber Beiben von ber ewigen Schöpfung burch ben Begriff ber Schopfung aus bem Richts um fo fraftiger fich entgegenfegen ju tonnen, will er in abnlicher Art, wie Nemefius, nichts von der wesentlichen Ginheit ber Schöpfung und ber Erhaltung wissen 2), und seine Lehre von der Wirtsamkeit bes beiligen Geiftes in uns ift auch ju Gunften ber ungebundenen Bablfreiheit, welche er als wesentlich für bie Bernunft in Anspruch nimmt 3), burchaus unausgebilbet geblieben.

So finden wir, daß diese christlichen Platoniker doch nur schwach gegen die heidnische Philosophie sich zu vers theidigen wußten. In der Kirchenlehre lagen unstreitig bessere Elemente für die Bertheidigung dereit, als die, welche sie zu gebrauchen wußten; aber die Kirchenlehre selbst war ihnen zum Theil nur eine tobte Überlieferung

<sup>1)</sup> Ib. p. 138; 141; 149.

<sup>2)</sup> lb. p. 104.

<sup>3)</sup> lb. p. 137

und die Platonische Lehre, welche sie lieb gewonnen hatten ohne ihr unbedingt folgen zu wollen, brachte mancherlei fremdartige Gedanken in ihre Ansichten, wie dies besonders auffallend an ihrer Lehre von der Ewigkeit der überstanlichen Welt sich bemerklich macht. Dennoch setzen sie sich der Bermischung der Aristotelischen mit der Platonischen Philosophie entgegen und erscheinen in diesem Punkte vorurtheilskreier als viele der heidnischen Reu-Platoniker dieser Zeit.).

## 4. Johannes Philoponus.

Der Ausbreitung ber Ariftotelischen Lehre auch unter ben Christen vermochte sedoch biefer Rampf ber christlichen Platonifer feinesweges Schranfen zu fegen. Aus bem 5 und 6 Jahrhunderte find bie meiften Commentare über bie Schriften bes Aristoteles, welche wir noch besigen. Bu ben Auslegern bes Aristoteles gehörten auch Christen. Schon im 5 Jahrh. finden wir ben Armenier David, einen ber Danner, welche um bie Berbreitung ber Grie difden Wiffenschaften unter ben Armeniern fich Berbienfte erworben haben, ju Athen unter ben Schulern bes Sp rianus, eines Neu-Platonifers, welcher aber auch über Aristotelische Schriften Auslegungen gab. David fdrieb nicht allein in Armenischer, sondern auch in Griechischer Sprache Commentare ju ber Ginleitung bes Porphyrius in bie Kategorien bes Aristoteles, und besonders zu ben logis fcen, aber auch zu einigen andern echten und unechten Schrifs

<sup>1)</sup> lb. p. 123 sq.

ten bes Aristoteles 1). Unter ben christlichen Auslegern bes Aristoteles hat sich aber keiner größern Ruhm erworben, als Johannes, welcher sich selbst Grammaticus nannte, von Andern aber wegen seiner Arbeitsamkeit den Beinamen Philoponus erhielt.

Dieser Johannes war ein Alexandriner und gehörte au ben Monophpsiten, in beren Streitigfeiten gegen bie orthodore Rirche er fich einen Namen machte. Aber auch in biefen theologischen Werten beruhte feine Bebeutung bauvifaclich auf feiner Bekanntichaft mit ber Philosophie und auf seiner Geschicklichkeit in ber Sandhabung ber Aris ftotelischen Begriffe. In biefer Philosophie mar er ein Schuler besfelben Ammonius hermea, für beffen Schuler auch Zacharias angesehen wird, und bie Auslegungen feines Lehrers liegen mehrern feiner Commentare jum Grunde. Doch von chriftlichem Standpunkte aus bestritt er auch mehrere Lehren bes Ariftoteles und nicht weniger bes Neu - Platonifers Proclus, wurde aber bafur auch wieder vom Simplicius bestritten, einem nicht viel jungern, gelebrtern und grundlichern Ausleger bes Aristoteles. Dics bezeichnet ziemlich genau bie Zeiten, in welche feine Wirtsamfeit fällt, wenn man bazu noch einige Angaben über seine theologischen Streitigkeiten beizieht, als meistens ber erften Sälfte bes sechsten Jahrhunderts angehörig, aber boch auch noch in bie zweite Balfte besfelben bineinreichenb 2). In seinem wortreichen und wenig geordneten

<sup>1)</sup> S. C. F. Neumann mémoire sur la vie et les ouvrages de David. Par. 1829.

<sup>2)</sup> Aber Die Beit Des Joh. Phil. herscht ein fehr alter Irrihum. Richt allein Die Ergablung, welche ihn in Die gabel von der Ber-

Auslegungen bes Ariftoteles erkennt man nur selten ben christlichen Philosophen.

fiorung ber Alexanbrinifchen Bibliothet verflicht, verlangert fein Leben bis jum 3. 641, fonbern auch mehrere Angaben, welche aus feinen eigenen Soriften entnommen find, follen auf abnliche Refultate führen. 1) In phys. Arist. IV s fol. 2 a ftebt eine Beitangabe, welche bie Abfaffung biefer Stelle in bas 3. 617 verlegt. 2) Gein Bergemeron widmete er nach Phot. bibl. cod. 240 p. 526 Hoesch. bem Gergius, Patriarchen von Conftantinopel (610 - 639 n. Chr.). Leiber tann ich biefe Schrift nicht felbft einsebn; aber aus Fabr. bibl. Gr. X p. 642 Harl., febe ich, baß amar bie Burbe aber nicht ber Bifcofefit in ber Debication angegeben ift. Auch fein Diatetes, bas hauptwert für feinen Eriibeismus, foll er nach Ricephorus auf Berlangen besfelben Gergius gefdrieben haben; biefe und abnliche Angaben besfelben Schriftfiellere übergebe ich aber, weil fie aus ju fpater Beit find um Gewicht ju haben. Andere Angaben über feine theologifchen Streitigfeiten führen ungefahr 50 Jahre bober binauf. Die Streitigfeiten gegen die Eritheiten, ale beren Saupt er angefeben wurde, fallen fpateftens in bas 3abr 568 bei Lebzeiten bes Patriarchen Theobofius von Alexandria. Leont. de sect. act. V, 6 p. 641 Galland .; cf. Phot. bibl. cod. 24. Er forieb gegen ben Johannes Scholafticus, Patriarden von Conftantinopel im 3. 565. Phot. bibl. cod. 75. Much mehrere Schriften an ben Raifer Juftinianus (ft. 565) werben von ihm angeführt. Assemann. bibl. or. 1 p. 613. Benn es nun foon febr unwahrscheinlich ift, bag biefe Angaben mit ben querft angeführten fich vereinigen laffen, fo ift es faft unmöglich mit biefen auch noch in Ubereinftimmung ju finden, baß er de actern. mundi XVI, 4 bas 3. 529 gu feiner Lebenszeit Diefe Angabe ber Beit bat aber por ber anbern im Commentar gur Phyfit ben Borgug, bag fie in ber gebrudten Musgabe mit Buchftaben ausgefdrieben, bie lette bagegen nur in Bablzeichen angegeben ift. Gang unmöglich ift es endlich bie querft aufgestellten Angaben mit feiner Stellung unter ben Philosoppen ju vereinigen. Sein gebrer Ammonius lebrte ju Alexandria noch por bem Tobe bes Procins (485). Sein Begner Simplicius wanberte icon 529 nach Berfien aus mit ben übrigen Philosophen.

Wir finden bei ihm benfelben Streit wieber gegen bie Emigfeit ber Belt, welchen bie beiben vorherbetrachteten Danner zu bestehn batten. Er führte ibn gegen bie Grunde bes Proclus burd in einer weitlauftigen Schrift, welche uns größestentbeits noch erhalten ift. Wir werben aus biefer nur wenig zu bemerken baben, ba ce meistens biefelben Puntte find, wie bie früher angeführten, welche auch er zu bebenten giebt. Der größte Theil feiner Grunbe ift gegen bie Platonifer gerichtet, welche aus bem Platon felbft zu wiberlegen ihm nicht schwer halten konnte. Auf bie Lebre bes Aristoteles läßt er sich nur beilaufig ein, indem er seine Absicht zu erkennen giebt fie, was bie Ewigfeit ber Belt betrifft, in einer eigenen Schrift gu widerlegen 1). So zeigt er fich bei weitem weniger befangen von bem Ansehn ber alten Philosophen als sein Gegner, welcher auch bie Übereinstimmung bes Platon und bes Ariftoteles zu behaupten sucht, mahrend Johannes

Die Zahl in der Physik muß also verschrieben sein und der Serzaus, welchem er seine Schrift widmete, kann nicht der Patriarch von Constantinopel sein. Auch an sich hat es etwas Unwahrschein-liches, daß der Tritheit zu dem orthodoxen Patriarchen in einem solchen Berhältnisse gestanden haben sollte. Höchst wahrscheinlich hat sich Photius geirrt, indem er den Sergius, welcher nach dem Tode des bekannten Monophysiten Severus monophysissscher Patriarch von Antiochia war (Severus st. 539 oder 542) und welchem Joh. Phil. mehrere Bücher widmete, mit dem Sergius von Constantinopel verwechselte. S. siber den monophysissschen Sergius Assemanni dibl. or. 1 p. 613; 11 p. 323 not. 1; p. 327 sqq. Es ist wahrscheinlich derselbe Sergius der Armenicr, welchen auch Sophronius unter den Tritheiten ansührt. Fabr. dibl. Gr. VIII p. 356.

<sup>1)</sup> De aetern. mundi VII, 6; X, 5; XIII, 1.

Philoponus im Sinn ber christlichen Volemit bie Ber-Schiebenheit und ben Wiberspruch ihrer Behauptungen namentlich in ber Ibeenlehre iconungelos aufbect 1). Gegen bie Platonifer bemeift er. daß bie Ideenlebre bie Ewigfeit ber Welt nicht begunftige, indem fie bie 3been an fich nicht als Borbilber sete, welche nothwendig ein Abbild in ber Belt haben mußten, fonbern ihnen ein Wesen unabhängig vom Abbilbe beilege 2). aber auch nicht zugeben, daß bie 3been etwas anderes bedeuteten ale schöpferische Gebanken Gottes 5), und eben bieser Punkt ift es, welchen er allen ben Beweisen entgegenfest, die aus ber Ewigfeit bes Weltschöpfers auf bie Ewigkeit ber Belt schließen wollen. Die Schöpferischen Gebanken Gottes gebn nicht allein auf bas Bergangene und Gegenwärtige, sonbern fie umfaffen alle Beiten; fie soliegen die Borfebung Gottes mit in fic, welche über alle Dinge sich erftredt, und so wie nun hieraus hervorgeht, bag bie Dinge, welche in ben ichopferischen Bebanken gesett werben, nicht zugleich mit biefen sein muffen, fo ergiebt fich baraus auch, daß die Welt nicht ewig fein muffe, weil ber weltschöpferische Gebante in Gott ewig

<sup>1)</sup> Ib. II, 2. Dem Platon werden viele Jreihumer in ber Physik, wie in der Ethik vorgeworfen. 1b. IX, 2 sqq. Der Borwurf wird mehrmals wiederholt, daß er aus Furcht vor dem Atheniensischen Bolke in der Theologie sich accommodiet habe. 1b. 5; XVIII, 10. Aber auch gegen einzelne Lehren des Aristoteles erklärt sich Joh. Phil. Ib. XIII, 14.

<sup>2)</sup> lb. ll, 3 sq.

<sup>3) 1</sup>b. 5. In Griech. Terte ift eine Rummer ausgefallen, welche in ber Inhaltsanzeige ficht.

ift 1). Alles wohnt Gott von Ewigfeit bei, boch nur in feiner voraussehenden Thatigfeit; burch bas Sein beffen, was er hervorbringt, wird also seine Bollfommenheit in feiner Beise vermehrt2). Bir feben, welchen Bortbeil es bem Johannes Philoponus gewährt, bag er, anders als die vorherbetrachteten Philosophen, die vorsehende von ber icopferischen Thatigfeit Gottes nicht absondert. balt bierbei an bem Ariftotelischen Gas fest, bag Gott in aller Beise ohne verändert zu werden bie Belt bewege. hierauf beruht ihm ber wesentliche Unterschied zwischen Bott und ber Belt, daß biese veranderlich, jener unveranderlich ift. Diesen Sat, welchen wir ichon oftmale, besonders gegen die Reu-Platonifer geltend gemacht fanben, balt auch er unerschütterlich fest. Die Welt, bas tonnen wir nicht leugnen, verandert fich in ihren Theilen, und was in seinen Theilen sich verandert, fann nicht uns veranberlich fein; benn bas Bange beftebt ja eben nur in bem Berhältniffe ber Theile zu einander 3). Bas fic aber verändert, bas ift nicht göttlich, wie auch Platon anerkennt, und es muß baber bie Welt von Gott unterschieden werden 1). Wenn ihm nun aber bie Frage vorgelegt wird, wie Gott bei feiner Unveranderlichfeit habe anfangen fonnen bie Welt zu bilben, fo hilft er fich nicht allein mit ber Ausflucht, welche wir schon früher fennen

<sup>1)</sup> L. l.

<sup>2)</sup> lb. IV, 16.

<sup>3)</sup> Ib. 1X, 15. older yah allo tori ro blor nut nar, y y rar megar unurrar nude allahan oge is nut els raitede oredçomi. Mo gegen die innere Einhelt des Allgemeinen.

<sup>4)</sup> L. l.; ib. XIII, 10.

gelernt haben, daß Gott immer Schöpfer gewefen fei feiner Rraft nach 1) und baber fich nicht verandert babe, indem er nun wirflich bie Welt fonf, fonbern er weiß auch bie Ariftotelifde Unterfdeibung awifden Bewegung und Energie für feinen 3med zu gebrauchen. Gottes icopferische Thatigfeit ift feine Bewegung ober Beranberung, fonbern eine Energie, b. b. eine überfinnliche, rein vernunftige Thatigfeit, bei welcher tein zeitliches übergebn aus bem Einen in bas Andere flattfindet, wie bei ber phyfifchen Ausbildung eines Bermögens gur Fertigfeit. Denn wer eine vollenbete Rraft hat, ber veranbert fich nicht, wenn er fie gebraucht. So ift es nicht allein bei Gott, fonbern auch bei ben vernunftigen Geschöpfen, welche allein burch ihren Willen etwas hervorbringen 2). Wir bemerfen nun wohl,, bag biefes Ausfunftsmittel, indem es bie göttliche Birffamteit mit ber menschlichen unter einen Begriff bringt, boch feine Gefahr bat. Dies entgeht auch bem Johannes Philoponus nicht gang; er schiebt aber bie Berschiebenbeit ber gottlichen und menschlichen Wirfsamfeit boch junachft nur barauf, bag biefe ber Wertzeuge bedurfe und beswegen auch mit Bewegung verbunden fei, jene aber nicht. Doch bies genugt ibm felbft nicht, vielmehr fügt er bingu, wir burften in Gott feinen Unterschied zwischen Rraft und Energie annehmen 5). Da ift es benn boch wieber nur bas überschwengliche Wesen Gottes, welches biese Unter-

<sup>1)</sup> Er nennt fie etes, wie bie Tugenb.

<sup>2)</sup> lb. lV, 3 sq.; 9.

 <sup>1</sup>b. IV, 9. κατά μηθέν διαφέρεων έπε θεοῦ έξεν τε καὶ ἐνέργειαν.

suchungen niederschlägt, und bei diesem Ausgange der Forschung können wir nur sagen, daß alle die übrigen Unterscheidungen, welche Johannes Philoponus aus dem Aristoteles entnimmt, als ungenügend sich erweisen und zulest zurückgenommen werden müssen. Daß er sie dennoch gebraucht, verräth nur seine Neigung Begriffe der Aristotelischen Philosophie auf die Betrachtung des Göttslichen anzuwenden.

Beffer gelingt es ihm feinen Sat burchzuführen, wenn er bei bem Begriffe ber Welt und ber weltlichen Dinge ftebn bleibt. Da beruft er fich einfach barauf, baß Die veränderliche Welt nicht ewig fei, weil fie ihrer Urfache nicht gleich fein konne. Richt weil Gott ihr etwas aus Reid habe entziehen wollen, fomme ihr bie Ewigkeit nicht ju, fondern weil bie Wirfung ber Urfache nicht gleich fein fann, sonft wurde Gott fich felbft bervorgebracht haben und bas Nicht - Geworbene geworben fein 1). Bei feiner Anbanglichkeit an bie Ariftotelische Philosophie tritt aber hierüber bem Philoponus boch eine Schwierigfeit entgegen, welche aus ber Lehre von ber Materie fließt. Denn ein jedes Werben, behauptete Aristoteles, fete eine Materie voraus, in welcher bie Korm fich verwirkliche, und die Materie tonne beswegen nicht geworben fein, weil fie nur aus einer anbern Materie geworden fein wurde. Johannes Philoponus nun weiß biefer Schwierigfeit nicht anders zu begegnen, als baburch, bag er ben Begriff ber Materie in ber That in einem beschränktern Sinn nimmt, als sein Lehrer. Er verwirft ben San, bag alles Ber-

<sup>1)</sup> lb. l, 4.

benbe aus einer Materie werben muffe, benn es zeuge bas Dasein immaterieller Geschöpfe bafür, bag nicht alles ber Materie jum Werben bedürfe. Go fei bie vernünftige Seele, obgleich burch Gott geworben, einfach und ohne Materie. hierburch wirb auf ber einen Seite ber Begriff ber Materie auf bas Rorperliche beschränft, auf ber anbern Seite von ber vernunftigen Seele vorausgefest, bag fie vom Körper trennbar sei. Was ben erften Punft betrifft, fo sucht Philoponus auch zu zeigen, bag eine förperlose Materie nicht möglich sei 1). Besonbers aber ftust er fich barauf, bag wir bie Materie als ein Bert Sottes betrachten muffen, wenn wir zugeben, bag nur eine Urfache und ein Grund aller Dinge fei; ift aber bie Materie ein Werf Gottes, so ift fie geworben, und sollte fie wieder aus einer Materie geworben fein, so murben wir baburch nur in bas Unenbliche geführt werben, was auch ben Grundfagen bes Ariftoteles zuwider fei. Gie muß alfo aus bem Richts geworden fein. Er fügt biefen Gründen bingu, bag bie Materie überhaupt nur ein Berbaltniß bezeichne, weil fie allein ber Korm wegen fei, und daß fie baber auch nicht ohne bie Form fein könne, weil bas Berhältnismäßige nicht ohne bas gedacht werben tonne, zu welchem es in Berbaltnig ftebe 2).

Obgleich wir nun hierans sehen, daß Johannes Phis loponus keinesweges sich schente die Begriffe des Aristoteles in seiner Weise zu verbessern, wo sie ihm den christslichen Lehrsägen zu widersprechen schienen, so war es

<sup>1)</sup> lb. XI, 1 sqq.

<sup>2)</sup> lb. XI, 1; 9; 10; XII, 1.

boch gewiß nicht fo leicht bas gange Syftem fener Begriffe umzuwandeln, als einzelne Punfte abzuändern, und ichwer mußte es baber auch halten bie Irrungen zu beseitigen, welche aus bem Bereinbrechen einer folden Maffe von Begriffen, wie fie von ber Ariftotelischen Philosophie geboten wurde, ber chriftlichen lehre brobten. Die geistige Kähigfeit, welche Philoponus überhaupt in feinen Schriften befundet, icheint und feinesweges fo bedeutend zu fein, daß wir eine folche Arbeit ihm zutrauen könnten. fo geneigter find wir baber auch ben Nachrichten Glauben beigumeffen, welche uns von feinen Regereien ergablen, in Berudfichtigung, bag wir auch aus feinen Schriften erseben, wie er burch bas Bewußtsein seiner schwankenben Stellung amischen bem Aristoteles und ber Rirchenlebre boch von fehr zuversichtlichen und von ber gemeinen Deis nung abweichenden Behauptungen fich nicht abhalten ließ. Besonders finden wir, daß in seine Ansichten über bie menschliche Seele burch bie Weise, in welcher er die Aris ftotelischen Begriffe ber Form und ber Materie gebrauchte, vieles Anftößige gebracht wurde. 3war ift er teinesweges geneigt, wie Ariftoteles, Die Seele nur fur eine Form gu halten; fie ift ihm vielmehr Substanz im strengen Sinne bes Wortes, und er vertheibigt beswegen auch bie Unfterblichfeit ber Seele gegen bie Auslegung bes Alexander von Aphrobisias, welcher behauptet hatte, Aristoteles febe bie Seele für sterblich an 1); aber er geht nun auch weiter in ber Berlegung bes Menschen in mehrere Substanzen, und indem er bie verschiedenen Arten ber Seele nach bem

<sup>1)</sup> In Arist. de anima A fol. 3 a.

Aristoteles unterscheibet, Die Pflanzenseele, Die thierische und die vernünftige Seele, findet er in jeder biefer Seelen eine eigene Substang, so bag unsere Seele in ber That and brei Seelen zusammengesett fein foll. Sie wird nur beswegen als eine Seele betrachtet, weil alle brei Seelen stetia zusammenbangen und in einer Sompathie unter einander fiehn; weil auch die vernünftige Seele die beiben andern als ihre Werkjeuge gebraucht; gang in berfelben Weise, wie auch leib und Seele von une ale eine Ginbeit betrachtet werden, wenn gleich sie es in Bahrheit nicht find 1). Deswegen schreibt er auch nicht allein ber vernünftigen Seele Unfterblichfeit ju, sondern nicht weniger ben beiden andern Arten ber Seele, und bildet fich besonders eine Theorie barüber aus, wie die unvernünftige, thierische Seele nach bem Tobe fortlebe, weil fie nicht trennbar ift vom Körper, wie bie vernünftige, in einem feinern geistigen Leibe nemlich, um Strafe ju empfangen und gereinigt zu werben; benn wenn fie auch eines Leibes bedarf zu ihrem Thun, wie zu ihrem Leiben, so boch nicht biefes biden Leibes, ohne welchen nur die Pflanzenfeele nicht sein fann 2). Auf zwei Puntte in bieser Theorie

<sup>1)</sup> Ib. fol. 2 b. λίγω γάρ, ὅτι ὥςπερ ἐτωθείσα ἡ ψυχὴ τῷ σώματι τούτῳ θοκεί μὶν ἔν τι πράγμα ποιείν, κατὰ ἀλήθειαν δὲ οὐχ ἔν τί ἐστιν, οὕτω τῷ τε ἀλόγω καὶ τῷ φυτικῷ συνημμένη μίαν μέν τινα συνίχειαν ποιεί διὰ τὴν συνάφειαν ὶξῆπται γὰρ προςεχῶς τῆς μὶν λογικῆς ἡ ἄλογος, τῆς δὲ ἀλόγου ἡ φυτική, διὰ δὲ τὴν γινομένην ἐκ τῆς συναφείας ταύτης συμπάθειαν μίαν φαμέν καὶ ὅτι ὡς ὀργάνοις κίχρηται ταις ἄλλαις δυνάμεσιν ἡ ἄλογος (l. λογική).

<sup>2)</sup> lb. fol. 4 b sq.; cf. Phot. bibl. cod. 240 p. 528 Hoesch. μηθὲ τὰς ἀλόγους ψυχὰς συγκαταβεβλησθαι τοῖς σώμασι, καίτοι χωρίς σωμάτων μὴ δυναμένας είναι.

möchten wir besonders aufmerksam machen, zuerst wie sie für die unvernünftige Schöpfung das Zusammengehören der Materie und der Form als nothwendig voraussetzt, davon aber das Sein der veruünftigen Seele ganz gesondert hält, dann wie sie den geistigen Körper in einer ganz andern Weise sich beutet, als er von der christlichen Lehre gefaßt zu werden pflegte.

hiermit bangt nun die Regerei jusammen, welche ibm in ber Auferstehungslehre zugeschrieben wird. vernünftige Seele in ber Auferftehung einen geiftigen Rörper annehmen follte, baran fann er naturlich nicht glauben, weil bies nur ber unvernünftigen Seele gufommt, aber nicht ber vernünftigen. Der natürliche Rorper muß auch vergeben und fann nicht wieberhergefiellt werben, weil die Form mit ber Materie unzertrennlich verbunden ift. Bon biefem Puntte aus icheint Johannes Philoponus seine Ansicht geltend gemacht zu baben. Dit ber Form unseres Leibes, behauptete er, wurde auch bie Materie in Berwefung aufgelöft werben; alebann aber follten unfere Seelen burch eine neue Schöpfung neue und unvergangliche Leiber erhalten 1). Diese Abweichung von ber Rirdenlebre erscheint um so bedeutender, je entschiedener aus ber Busammenftellung berfelben mit ben vorherermabuten Lehrpunften bervorzugehn icheint, daß Johannes Philoponus nach Beise ber Neu-Platonifer die vernünftige Geele für unbefledt von aller Sunde und von aller Strafe frei Auch bei ihm finden wir die Meinung, welche ansab.

<sup>1)</sup> Timotheus de recept. haer. 10. in Cotelerii eccl. Graec. monum. tom. III p. 414 sq. Cf. Phot. bibl. cod. 21 - 23.

beim Aeneas von Gaza und beim Zacharias von Mitylene von uns bemerkt wurde, baß die sinnliche nicht zugleich mit der übersinnlichen Welt entstanden sei 1), und mit diesen Männern hat Johannes Philoponus auch dies gemein, daß er die Wiederbringung der Dinge als eine ganz neue Schöpfung betrachtet, ja er geht noch einen Schritt weiter, als sie, indem er nicht einmal den Reim der neuen Schöpfung in der alten anersennt und, wie es scheint, nicht einmal den neuen Körper als wesentlich denselben Körper angesehn wissen will, welcher früher nur in einer unvollsommenern Gestalt vorhanden war.

Noch eine andere Keşerei wird dem Johannes Philosponus vorgeworfen, der Tritheismus<sup>2</sup>). Die Geschichte dieser Keşerei liegt sehr im Dunkel. Nur so viel scheint gewiß, daß sie mit der Berbreitung der Aristotelischen Philosophie in genauem Zusammenhange stand, wie sie auch zu anderer Zeit in einer solchen Berbindung sich gezeigt hat. Nach der Angabe, welche am genauesten zu sein scheint, war nicht Johannes Philoponus, sondern ein anderer Aristoteliser Johannes Assunghes, welcher um dieselbe Zeit lebte, Urheber derselben und Johannes Philoponus breitete sie nur durch seine Schristen weiter aus und wurde deswegen von Spätern auch für den Urheber gehalten<sup>5</sup>). Nach den Fragmenten des Philoponus ging

Phot. bibl. cod. 240 p. 528. την ανθρωπίνην ψυχην μηθε τῷ ὶδίῳ συνυποστηναι σώματι· τὸ μεν γὰρ ἐκ γῆς, ἡ δὲ καδ' ἐαυτήν θειστέρας ὑπὸ θεοῦ μετέσχε γενέσεως.

<sup>2)</sup> Bergl. Johannes Philoponus. Eine bogmenhift. Erörterung v. F. Trechsel in ben theol. Stub. u. Krit. 1835. S. 95 ff.

<sup>3)</sup> Barbebraeus ap. Assemann. bibl. or. II p. 328 sq.

biefe tegerische Meinung von berfelben unvorsichtigen Anwendung ber Ariftotelischen Philosophie auf die Rirchenlehre aus, welche wir schon in anbern Punkten bei ibm tennen gelernt haben. Der firchliche Sprachgebrauch über bie Trinität hatte sich an bie Platonische Ibeenlehre angeschloffen, indem er bie Ginbeit Gottes als ein Befen ober eine Substang faßte, welche brei Sppoftasen ober Personen in sich schließen follte. Bei biefem Sprachgebrauche fonnte man Dreiheit und Ginheit in gleicher Bahrheit und Burbe behaupten, indem bie Platonifche Lehre die Wahrheit sowohl des Allgemeinen, b. b. ber Einheit, als bes Besondern oder ber Dreiheit behauptete. Aber nach Aristotelischer Lebre sollte bas Allgemeine nur eine untergeordnete Bebeutung haben und nicht als Subfang im eigentlichen Sinne gebacht werben, benn nur bie Individuen waren die eigentlichen Substanzen. man biefer Lehrweise und behielt bie Ausbrude ber Rirdenlebre bei, fo mußte bie Einheit Gottes nur eine uns tergeordnete Bedeutung erhalten, mabrend bie brei Perfonen als bie wahren Substangen angesehn wurden. 30hannes Philoponus icheute fich nicht auszusprechen, bag bie eine Natur ber Gottheit nichts weiter ware, als ber allgemeine Begriff ber besondern Personen, welcher baraus entspränge, bag wir von ber Besonderheit einer jeben Person in Gebanken abstrabirten 1). Wir finben bies Berfahren in bemfelben Geifte, in welchem er auch bie

<sup>1)</sup> Ap. Joh. Damase. de haer. p. 104 ed. Lequien. τι γὰρ ἄν εῖη μία φύσις θεότητος ἢ ὁ κοινὸς τῆς θείας φύσεως λόγος αὐτὸς καθ' ἐαυτὸν θεωρούμενος καὶ τῆ ἐπινοίι τῆς ἐκάστης ὑποστάσεως ἰδιότητος κεχωρισμένος;

Gefc. b. Phil. VI.

Einheit des Menschen in zwei gesonderte Wesen, Leib und Seele, und die Seele wieder in drei gesonderte Seelen gerfallen ließ. Wenn diese Lehre nicht völlig zum Polytheismus sich zurüdwendete, so geschah es nur deswegen, meil dabei noch ein völlig duntler Begriff von der Einheit Gottes sestgehalten werden mochte, wie auch die Einheit des Menschen und der Seele nur in einem solchen dunkeln Begriff dabei stehen bleiben konnte.

Wenn nun auch biefer Gebrauch ber Ariftotelischen Philosophie zu vielen Regereien geführt hatte, so konnte bies doch nicht bavon abhalten fie ferner für die Darftellung ber Kirchenlehre zu benupen. Man brauchte fie nur noch äußerlicher, noch mehr allein bie Form ber Begriffe und ber Schluffe anwendend zu fassen, um vor folden Abweidungen von ber Kirchenlehre fich ju buten, wie fie bem Johannes Philoponus begegnet waren. Bunachft awar mochten bie Schriften bes Johannes babin wirken, bag bie Monophysiten bas Ansehn bes Aristoteles in wissenschaftlichen Untersuchungen über alles erhoben und biesen Philosophen, wie ihnen vorgeworfen wird 1), wie einen Beiligen, wie ben breizehnten Apostel verehrten. Aber auch in ber orthodoren Kirche blieb bies nicht obne Nachwirfung. Die Commentare, welche Johannes Philopomis über bie Ariftotelischen Schriften verfaßt batte, wurden trot seiner Regereien fleißig benutt, so wie andere ähnliche Werke ber heibnischen Ariftotelifer, und wir werben später beim Johannes Damascenus eine Anwendung

<sup>1)</sup> In einer Schrift, welche unter ben Berten bes Joh. Damasc. fteht, contra Jacobitas p. 399.

ber Ariftotelischen Philosophie auf die Busammenftellung der Rirchenlehren finden, welche gang in biefem Sinne verfaßt ift. Aber freilich bas innere Leben ber Religion fonnte bei einem folden Gebrauche philosophischer Lebren eben fo wenig gewinnen, als die philosophische Durchbilbung ber kirchlichen Lehrweise, und wir haben es icon früher ausgesprochen, wie eben aus biefer außerlichen Faffung bes Rirchenglaubens ber Mpflicismus hervorging, welcher in biefer Zeit mit großem Erfolg fich erhob und bem Beifte ber Beit so gusagte, bag er balb neben ber firchlichen Kaffung ber Lehre eine unbestrittene Anertennung fand, ja von ber theologischen Lehre felbft gleichsam als ihre Erganzung aufgenommen wurde 1). Eben beswegen werben wir ihn zu betrachten haben, ebe wir ben Abschluß ber Kirchenlehre im Morgenlande in bas Auge faffen.

## 5. Der falsche Dionysius Areopagita.

Der Myflicismus hat sich zu keiner Zeit aus ber christlichen Kirche ganz verloren. Nur burch bas wissenschaftliche Streben in ihr wird er niedergehalten; so wie aber dieses boch auch niemals ein vollsommener Ausbruck bes heiligen, in der Kirche waltenden Geistes gewesen ift, so hat es auch niemals an der Scheu fehlen können, welche dem Myflicismus zum Grunde liegt, an der Scheu vor wissenschaftlicher Behandlung der Dogmen. Rur nicht immer ift der Myflicismus mit gleicher Stärke

<sup>1)</sup> Soon Job. Phil. ermabnt ben Dionpfins Areopagita mit bem großeften Lobe.

reae gewesen, nicht immer hat er mit vollfommen entwis deltem Bewußtsein fich ausgesprochen. Er mußte so lange zurücktreten, als die Entwicklung der Kirchenlebre mit bem Bewußtsein bes Gelingens betrieben wurde und bie frifcheften Rrafte ber Rirche in Anspruch nahm. Doch auch in biefen Zeiten behaupteten fich neben bem bogmatischen Bestreben bie Zweisel, welche aus ben verbrangten Meinungen ftammten ober überhaupt im Gegenfat gegen bie Formel ber Lebre in unentwidelter innerer Beschaulichkeit Befriedigung suchten. So konnten ber Gnofticismus und die Lehren der Alexandrinischen Rirchenvater, besonders des Origenes Anknüpfungspunkte des spätern Myfticismus werben. Als aber bie Entwicklung ber Kirdenlehre zu ermatten anfing, mußte bas Bewußtsein bes Unbefriedigenden in ihren Satungen beutlicher hervortreten, und es war nunmehr bie Zeit gekommen, wo myftische Lehren ihr Saupt offen erheben, ja neben ber Rirchenlehre fich behaupten fonnten.

Das Auftommen bes Mpfticismus steht, wie man bemerkt hat, mit ber Ausbreitung bes Mönchslebens, besonders wie es im Orient sich gestaltete, in Berbindung. Die eine Erscheinung aus der andern abzuleiten würde eben so wenig wissenschaftlich genügen, als geschichtlich sich rechtsertigen lassen; denn sie kommen auch getrennt von einander vor 1); aber sie hängen doch in einem gemeinschaftlichen Grunde zusammen. Wir haben schon

<sup>1)</sup> Ramentlich weift Dionpfius Areopagita bem Monchtum nur eine niebere Stufe in ber firchlichen hierarchie an. Ep. 8, 1 sq. u. fonft.

bemerft, bag bie Absonderung bes Moncholebens von ber Gemeinheit ber Rirche wesentlich baraus hervorging, bag bei ber weitern Ausbreitung ber Kirche die Strenge bes alten chriftlichen Lebens in ihrem Begenfag gegen bie weltlichen Bestrebungen fich nicht festhalten ließ und bag man baburch gebrungen wurde in einem engern Kreise eine größere Beiligkeit bes Lebens zu fuchen. Abnlich wie im Praftischen fant nun auch im Theoretischen eine folde Absonderung ftatt aus bemfelben Triebe beraus. Rachbem bie Rirchenlehre fich entwidelt hatte und Gemeingut ber Gläubigen geworben war, suchte man auch wieber eine größere Tiefe bes Glaubens im Gegensat gegen ben offentlichen Glauben, weil biefer in bemfelben Grabe, in welchem er auch ben Oberflächlichften juganglich ju fein fcien, ben tiefer Strebenben ungenügend erscheinen mochte.

Hierzu kam, daß durch die heidnische Philosophie, indem sie von neuem und in größerem Maße unter die Christen eindrang, dem Zweisel und mithin dem Mysticismus Nahrung geboten werden mußte. Hieraus erklärt es sich, daß dieser besonders in Verdindung mit der Neu-Platonischen Philosophie sich zeigt. So konnten wir schon beim Eunomius, beim Gregorius von Nyssa und ihren Zeitgenossen eine Neigung zum Mysticismus sinden. Diese mußte aber allmälig wachsen, so wie der philosophische Gedanke von der Bearbeitung der kirchlichen Lehrweise sich zurückzog. Wir können die Spuren hiervon ziemlich weit verfolgen. Schon in der zweiten hälfte des vierten Jahrhunderts bildete sich die schwärmerische Secte der Mönche, welche unter dem Namen der Euchiten bekannt ist und sich Jahrhunderte lang erhielt, in einer entschieden

mystischen Richtung 1). Unter andern ähnlichen Erscheinungen sinden wir am Ende des fünften Jahrhunderts auch unter den Monophysiten einen nicht weniger schwärmerischen Mystister, den Bar Sudaili<sup>2</sup>), und es waren ebenfalls die Monophysiten, welche sich zuerst im J. 532 auf die Schriften des falschen Dionysius Areopagita beriefen, die um diese Zeit befannt wurden und trot mancher Zweisel gegen ihre Echtheit dalb eine allgemeine Anerkennung unter den verschiedensten christlichen Parteien fanden und viele Jahrhunderte hindurch eine hauptquelle wystischer Lehren abgaben.

Der Berfasser bieser Schriften ist ohne Zweisel ein Betrüger, ber absichtlich eine ihm fremde Person spielt und für seine frommen Zwede es für erlaubt hält eine geheime Überlieserung kirchlicher Lehre zu erdichten. Rur auf einen Berfasser der verschiedenen Schriften, welche densselben Namen an der Spise tragen, haben wir zu rathen, da sie alle ganz in demselben Geiste und in derselben aufgeblasenen Schreibart versaßt sind. Unter den uns bestannten Wännern sedoch können wir keinen aussinden, welchen wir auch nur mit einiger Bahrscheinlichkeit für den Berfasser dieser Schriften halten dursten. Seinen Ruhm hat er nicht gewollt, sondern die Berbreitung einer Ansicht, welche er einigermaßen sphematisch ausbildete und in welcher er wohl weniger die Lehre des Christenthums

<sup>1)</sup> S. Reander's Rirchengefch. II S. 514 ff.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 1181 ff. Er wird mit dem hierotheus in Berbindung gebracht, auf welchen fich Dionpfius Areopagita mehrmals beruft.

als das Wesen der Religion zu sinden meinte. Die Zeit, wo diese Schristen bekannt wurden, ist wahrscheinlich von ihrer Entstehung nicht weit entsernt 1). Sie gehören ganz dem Gedankenkreise an, in welchem unsere Geschichte sich so eben bewegt, verrathen aber in der That keine solche schöpferische Kraft, daß wir dem Bersasserzutrauen könnten, er wäte im Stande gewesen die Borstellungen, mit welchen er verkehrt, der Zeit ihrer Verbreitung vorwezzu-nehmen.

Als die Hauptabsicht seiner Schrift spricht sich unzweis beutig aus der öffentlichen Gottesverehrung und Rirchenlehre eine andere geheime Religion an die Seite zu sesen, welche sene zwar nicht ausschließen soll, aber doch als etwas Untergeordnetes behandelt. Er betrachtet sich als einen in die göttlichen Seheimnisse Eingeweihten und ermahnt die, welche mit ihm an diesen Geheimnissen Theil haben, sie der Menge nicht zu verrathen. Sie dürsen zwar ausgesprochen werden, aber nur als Räthsel für die Unkundigen 2). Überrascht wird man aber, wenn man sindet, daß der falsche Dionysius zu der uneingeweihten

<sup>1)</sup> Die Meinung, welche Baumgarten-Erufius (opusc. theol. p. 261 sqq.) aufgestellt hat, daß der Berf. im 3 Jahrh. geschrieben habe, als der Streit noch gegen die Gnostier herschte (p. 277.), kann ich nicht theilen. Baumg. Eruf. meint, die Tendenz gehe hauptsächlich gegen die Gnostier, aber die Gnosis, welche er nicht sowohl bestreitet, als geringschäftig behandelt, ist vielmehr die Kirchenlehre. Zwischen seiner Emanationslehre und der gnostischen sinde ich den wesentlichen Unterschied nicht, welchen B. C. annimmt-Meine Gründe diese Schriften frühestens gegen das Ende des Jahrb. zu seben, werden aus der Darstellung der Lehre erhellen.

<sup>2)</sup> De div. nom. 1, 8; de coel. hier. 2, 2.

Menge besonders die rechnet, welche auf die Erfenninis Gottes ausgeben, nicht eingebent, bag Gott in Finfterniß fich verborgen bat 1). Ein febes Beftreben alfo Gott m erfennen erscheint ihm nur als ein niederes Werk, weldes feinesweges ben Gingeweihten gezieme. Diese muffen vielmehr anertennen, bag fie ihre Gebanten und Bahrnehmungen zu beschwichtigen haben, wenn fie an Gott Theil nebmen wollen. Denn alle Gebanken geben boch nur auf bas Seienbe, Gott aber ift über bem Seienben 2). Jeber menschliche Gebanke ift in Wahrheit nur ein Irrthum, wenn man ihn mit bem Bleibenden ber gottlichen Einsicht vergleicht 5). Richt einmal eine solche Einsicht (vonois) follen wir Gott juschreiben; er ift auch nicht bie Wahrheit, noch ber Irrthum; er ift nichts vom Seienden oder Richt - Seienden und überhaupt über jedem Seten ober Aufheben erhaben und wurde nur als bas gu bezeichnen sein, mas über allen Gegenfägen ift, wenn er überhaupt bezeichnet werden konnte 1). Alle Wahrheit bes Berftanbes baber follen wir verlaffen, und felbft von uns absondern und in das Dunkel des Richt = Wiffens untertauchen, um bem Geheimniffe, bem Schweigen Gottes uns zu naben 5). Dionpfius thut fich nicht genug in ber

De myst. theol. 1, 2. ολομένους ελδέναι τῆ κατ' αὐτοὺς γνώσει τὸν θέμενον σκότος ἀποκρυφήν αὐτοῦ.

<sup>2)</sup> De div. nom. 1, 4; 5; 2, 3; 4, 3.

Ib. 7, 1. πάσα ἀνθρωπίνη διάνοια πλάνη τίς ἐστι κριναμένη πρὸς τὸ σταθερὸν καὶ μόνιμον τῶν θείων καὶ τελειοτάτων νοήσεων.

<sup>4)</sup> De myst. theol. 5; ep. 1.

<sup>5)</sup> De myst. theol. 1, 1 sq.; de div. nom. 4, 2; 22.

Berkundigung bes verborgenen Gottes; ihn Gott zu nennen reicht ihm nicht ans, er ift Übergott 1); nicht allein bas Bollfommene und Bollfommenfte will er ibn genannt wiffen, sonbern auch bas libervollfommene?): nicht allein unaussprechlich und unerfennbar ift er, fonbern überungussprechlich und überunerfennbar 5). Rur feine Rrafte extennen wir und in ber Weltschöpfung bat er fich nicht offenbart, fondern verhüllt, indem er ba alle seine Geschöpfe wie eine Hulle um sich geworfen, burch welche wir von ihm getrennt find 1). Es werben ber Schlaf und das Bachen Gottes unterschieben; in jenem ift Gott in fich; bas Geheimnig und Berborgene feines Befens ift barin ausgebrudt; im Wachen Gottes aber baben wir ein Symbol seiner Borsehung und Sorge für andere Dinge 5), in welchem er also fein Geheimniß nicht verrath und gleichsam außer sich ift. So finden wir den falichen Dionysius in einem unzweideutigen Widerspruch gegen jebe Lebre, welche uns jur Erfenntnig Gottes fubren will, sei es burd unmittelbare Untersuchung feines Begriffs, fei es burch Betrachtung feiner Werfe und feiner Wirtsamfeit in ber Belt. Die ffeptische Natur seiner Denkweise ift außer allem Zweifel. Daraus erklärt fich seine Gleichgültigfeit gegen bie Lehrmeinungen und gegen

<sup>1)</sup> De div. nom. 2, 10; 13, 3.

<sup>2)</sup> lb. 13, 1.

<sup>3)</sup> Ib. 2, 4.

<sup>4)</sup> Ib. 2, 7; ep. 9, 2.

<sup>5)</sup> Ep. 9, 6. Θεδον ύπνον είναι τὸ ἰξηρημένον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀκοινώνητον ἀπὸ τῶν προσοουμένων ἐγρήγορσιν δὲ τὴν εἰς τὸ προνοείν αιἴτοῦ τῶν παιδείας ἢ σωτηρίας δεομένων προςοχήν.

jebe Polemik felbst wider die heiden. Ihmugenügt es Gott zu haben, dies scheint ihm jeden Irtibum niederzusschlagen D; zu erkennen aber, was Gott fei, halt er in aller Rücksicht für unmöglich.

Schneibet er nun fo ben Weg ber Ettenntnig ab, um ju Gott ju gelangen, fo muß er einen anbern Weg zu biefem Biele feben. Aber nicht leicht ift: es ans feinen Außerungen biesen berauszufinden. Auch bie praktifche Gottesverehrung, fei es in Berfen bes Lebens, fei es in Religionsübungen, gilt ihm eben fo wenig, als die Erfenntnig 2). Er lagt alles bies bestehn, folieft fich in seiner Lehrweise an die firchlichen Formeln an und wird es eben so auch mit ben beiligen Gebräuchen gemacht haben; aber alles bies gilt ihm nur als etwas Außeres und Rieberes gegen bie Weihungen feiner geheimen Gottesverehrung. Er unterscheibet bon ber offenbaren Uberlieferung, wie fie in ber beiligen Schrift gegeben ift, eine geheime, welche nicht, wie jene, beweise und lebre, fonbern burch Einweihung thue und in Gott bineinverfene b; aber von ber einen Seite tann er boch nicht verhehlen, bag auch bie lettere nur in Symbolen von Gott rede, wie bie erftere 1), und von ber andern Seite giebt er auch eine Berehrung ber hefligen Schrift zu erkennen, welche beren Aussprüche nicht geringer achtet, als jene

<sup>1)</sup> Ep. 6; 7, 1 sq.

<sup>2)</sup> Ep. 6, wo Ocyoneia und dota neben einander geftellt werben.

<sup>3)</sup> Ep. 9, 1. deŭ \*ai indevit ren dun vais udedurios avgrayogiais. De eccl. hier. 1, 4.

<sup>4)</sup> Ll. II.

geheime Überlieferung '). Man kann also nicht verkennen, daß es mit jenen heiligen Überlieferungen nicht viel auf sich habe, daß vielmehr alles auf das Verständniß der heiligen Symbole ankomme, wenn wir in den Sinn seiner mystischen Lehre eindringen wollen. Offenbar liegt also auch seinem Skepticismus eine positive Lehre zum Grunde, so wie eine sede Verneinung aus einer Bejahung hervorgeht; ohne eine solche wurde er zu einer Erklärung der heiligen Symbole gar nicht gelangen können.

Aus den Gründen, welche er gegen die Erkenntniß Gottes gebraucht, wird sich ersehen lassen, was er eigentslich will. Er nimmt zwei Wege an, auf welchen man zum Gedanken Gottes kommen könnte, den einen durch Besahungen, den andern durch Berneinungen. Der erstere gehe von oben nach unten, die Einheit in ihre Bielheit auslösend, der andere von unten nach oben, das Besondere zur Einheit des Ganzen zusammenziehend. Aber den verneinenden Weg dem besahenden vorzieht. Der führt es als eine Vorschrift der geheimen Überlieserung an, daß die Verneinungen von Gott wahr, die Besahungen unpassend sind, und schließt daraus, daß es besser sei Gott durch unähnliche Bilder darzustellen, als durch ähnliche, welche nur zu Täuschungen Veranlassung gäben <sup>4</sup>). Dies

<sup>1)</sup> De div. nom. 2, 2. Geine fymbolifchen Auslegungen fchlieben fich faft immer an bie beilige Schrift an.

<sup>2)</sup> lb. 1, 4; 13, 3; de myst. theol. 2; 3; de coel. hier. 2, 3; 15, 1.

<sup>3)</sup> De div. nom. 13, 3.

<sup>4)</sup> De eccl. hier. 2, 3. et voirer al anoqueus int rur Beiwr

jebe Polemik felbst wider die heiben. Ihmugenügt es Gott zu haben, dies scheint ihm jeden Ivrihum niederzusschlagen 1); zu erkennen aber, was Gott fel, halt er in aller Rücksicht für unmöglich.

Schneibet er nun fo ben Weg ber Ettenninig ab, um ju Gott ju gelangen, fo muß er einen anbern Beg gu biefem Ziele feben. Aber nicht leicht ift: es aus feinen Außerungen biefen herauszufinden. Auch bie praftifche Botteeverehrung, fei es in Berten bes Lebens, fei es in Religionsübungen, gilt ihm eben fo wenig, als bie Erfenntnig 2). Er läßt alles bies bestehn, foließt fich in seiner Lehrweise an die kirchlichen Formeln an und wird es eben so auch mit ben beiligen Gebrauchen gemacht haben; aber alles bies gilt ihm nur als etwas Außeres und Rieberes gegen bie Weihungen feiner geheimen Gottesverehrung. Er unterscheibet bon ber offenbaren Uberlieferung, wie fle in ber beiligen Schrift gegeben ift, eine geheime, welche nicht, wie jene, beweise und lebre, fonbern burch Einweihung thue und in Gott hineinverfene b; aber von ber einen Geite fann er boit nicht verhehlen, daß anch bie lettere nur in Sombolen von Gott rebe, wie die erstere 1), und von der andern Seite giebt er auch eine Berehrung ber befligen Schrift zu erkennen, welche beren Aussprüche nicht geringer achtet, als jene

<sup>1)</sup> Ep. 6; 7, 1 sq.

<sup>2)</sup> Ep. 6, wo Ogyoxeia und dota neben einander geftellt werben.

<sup>3)</sup> Ep. 9, 1. doŭ nai indoven ron ban suts udiduntois nograywylais. De eccl. hier. 1, 4.

<sup>4)</sup> Ll. IL.

geheime Überlieferung 1). Man kann also nicht verkennen, daß es mit jenen heiligen Überlieferungen nicht viel auf sich habe, daß vielmehr alles auf das Verständniß der heiligen Symbole ankomme, wenn wir in den Sinn seiner mystischen Lehre eindringen wollen. Offenbar liegt also auch seinem Skepticismus eine positive Lehre zum Grunde, so wie eine jede Verneinung aus einer Bejahung hervorgeht; ohne eine solche wurde er zu einer Erklärung der heiligen Symbole gar nicht gelangen können.

Mus ben Grunden, welche er gegen bie Erfenntniß Gottes gebraucht, wird fich erseben laffen, mas er eigentlich will. Er nimmt zwei Wege an, auf welchen man aum Gebanken Bottes tommen fonnte, ben einen burch Bejahungen, ben anbern burch Berneinungen. Der erftere gebe von oben nach unten, die Ginheit in ihre Bielbeit auflosend, ber andere von unten nach oben, bas Befonbere jur Ginbeit bes Gangen jufammenziehend 2). Aber es ift febr bezeichnend für feine Denfweise, bag er ben verneinenben Weg bem bejahenben vorzieht 3). Er führt es als eine Borfdrift ber geheimen Überlieferung an, bag Die Berneinungen von Gott mabr, Die Bejahungen unpaffend find, und ichließt baraus, bag es beffer fei Gott burch unähnliche Bilber barzustellen, als burch abnliche, welche nur ju Täuschungen Beranlassung gaben 1). Dice

<sup>1)</sup> De div. nom. 2, 2. Geine fymbolifchen Auslegungen fchließen fich faft immer an die beilige Schrift an.

<sup>2)</sup> lb. 1, 4; 13, 3; de myst. theol. 2; 3; de coel. hier. 2, 3; 15, 1.

<sup>3)</sup> De div. nom. 13, 3.

<sup>4)</sup> De eccl. hier. 2, 3. si roirer ai anoqueus int ror Beimr

stimmt vollkommen bamit überein, daß Gott selbst als bas Nicht = Seienbe betrachtet wirb, welches nur burch bie Absonberung alles Seienben unsern Gebanken fic barftelle; ja bag wir felbft eine Beraubung in Gott anerkennen sollen, indem nur bas wahrhaft bas Gute und Schone fei, was mit ber Wegnahme aller Dinge gefest werbe 1). hiermit wird nun in ber That feber Gegenfat in Gott zusammengefaßt; selbft bas Gute und bas Bose ift in ihm geeinigt; benn bas Bose ift ja nur bas Nicht Seiende. Das Bose ift in ihm aber nicht als Boses und Richt = Scienbes, sonbern als Gutes und Seiendes. Gott kennt das Bose als Gutes 2). Go sollen wir barauf aufmertfam gemacht werben, bag unfer Berftand bie Dinge nicht nach ihrer Wahrheit erfennt; daß sie oft völlig das Gegentheil von dem find, was fie unferm beschränkten Denken zu fein icheinen. Aber in ber That wir lernen barans noch mehr; wir erseben baraus, bag unser Berftand boch einiges von Gott zu erfennen im Stande ift, indem er in ihm bie Ginheit aller Gegenfage erblidt. Wie fich auch ber falfche Dionpfius wenden mag, um alle Begriffe bes Berftanbes von feinen Lehren über Gott zu entfernen, fo geben boch alle feine

άληθεϊς, αί δε καταφάσεις ἀνάρμοστοι, τῆ κρυφιότητι τῶν ἀπορρήτων ολκιοτέρα μαλλόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀοράτων ἡ διὰ τῶν ἀνομοίων ἀναπλάσεων ἐκφαντορία. De myst. theol. 2.

<sup>1)</sup> De div. nom. 4, 7. τολμήσει δε και τοῦτο είπειν ὁ λόγος, ὅτι και το μη ὄν μετέχει τοῦ καλοῦ και ἀγαθοῦ τότε γάρ και αὐτὸ καλον και ἀγαθον, ὅταν εν θεῷ κατὰ τὴν πάντων ἀφαίρεοιν ὑπερουσίως ὕμνηται. Ib. 10; 20.

<sup>2)</sup> lb. 19; 30.

Besahungen und Verneinungen davon aus, daß Gott, das oberste Princip aller Dinge, eine Einheit sei. Keine Zweiheit kann Princip sein; die Einheit muß einer seden Zweiheit zum Grunde liegen 1). Rimm das Eins weg und alles wird dahin sein 2). Zwar fällt dem Versasser bieser untergeschobenen Schristen ein, daß die Einheit aller Gegensase auch Vielheit ebenso gut wie Einheit in sich umfassen musse; aber wenn auch, so überwiegen doch und herschen in den göttlichen Dingen die Einigungen über die Scheidungen 3).

Damit stimmt es nun bestens überein, daß auch der Weg, durch welchen wir zur Gemeinschaft mit Gott geslangen sollen und welcher höher gepriesen wird als jedes Denken und Erkennen, der Weg der Einigung heißt \*). Auf etwas Ähnliches weißt es hin, wenn er Liebe genannt wird, göttliche Liebe, von welcher Dionpsius sagt, daß sie esstatisch sei, indem sie den Liebenden aus sich hers ausversetze und in das Geliebte einführe 5). Es ist das tein Lernen oder Erkennen, sondern ein Erleiden, welches in Sympathie mystisch mit Gott uns vereinigt 6). Es

<sup>1)</sup> Ib. 4, 21.

<sup>2)</sup> Ib. 13, 3.

<sup>3)</sup> Ib. 2, 11.

<sup>4)</sup> lb. 1, 1. κατά την κυείττονα την (l. της) καθ' ήμας λογικής και νοευάς δυνάμεως και ενεργείας ένωσεν. lb. 4, 11. όταν ή ψυχή θεοειδής γινομένη δι' ένώσεως άγνώστοι ταϊς τοῦ ἀπροςίτου φωτὸς ἀκτίσι» ἐπιβάλλη.

<sup>5)</sup> lb. 4, 10 sqq.; 18. έστι δὲ καὶ ἐκστατικὸς ὁ Θείος ἔρως ρεἰκ ἐῶν ἐαιτῶν εἰναι τοὶς ἐραστάς, ἀλλὰ τῶν ἰρωμένων.

<sup>6)</sup> Ιb. 2, 9. οὐ μόνον μαθών, άλλα και παθών τὰ θετα.

versteht sich aber, daß biese mystische Liebe sehr verschieden von ber praktischen Liebe ist, durch welche Augustinus und die ältern Liebenväter zur Erkenutniß Gottes uns führen wollten. Wie die theoretische, so ist die praktische Bernunft des Höchsten nicht fähig.

Wollen wir und ein Berftandnig beffen verschaffen, was Dionpfius unter Einigung und Liebe verfieht, fo muffen wir noch etwas weiter bie Überzeugungen verfolgen, welche feinem Zweifel an alle Wiffenschaft jum Sie beruhen auf Emanationslehre und Grunde liegen. schließen fich in biefem Puntte gang bem Neu-Platonismus an, nur bag bie Grabe ber Emanation eine chriftliche Bezeichnung erhalten haben. Dionpfins erflärt, bie Liebe Gottes fei efftatifc, wie unfere Liebe ju Gott; seine überfließende Gute habe es nicht geduldet ohne Erzeugniß zu bleiben, und fo fei er herausgegangen aus fic felbft, fei praftisch geworden und habe bas Seiende von fich ausfliegen laffen. Gott geht in biefen Ausfluffen aus sich beraus und geht auch nicht beraus 1), benn er bleibt ja bie Einheit aller Gegenfage, welche alle Bielheit in fich umfaßt. Da werben auch bie alten Bilber wieber gebraucht, daß Gott wegen feiner liberfulle überfließe, bag er ausstrale wie ein Licht und bag alsbann auch bie

<sup>1)</sup> lb. 4, 10 fin. αὐτὸς γὰρ ὁ ἀγαθοεργὸς τῶν ὄντων ἔρως ἐν τἀγαθῷ καθ' ὑπερβολήν προϋπάγχων οὐκ εἴασεν αὐτὸν ἔγονον ἐν ἔαυτῷ μένειν, ἐκίνησε δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πρακτικεύεσθαι. lb. 13. Τω ἐαυτοῦ γίνεται. — πρὸς τὸ ἐν πᾶσι κατάγεται κατ' ἐκστατικήν ὑπερούσιον δύναμιν ἀνεκφοίτητον ἐαυτοῦ. Eben fo wird auch de myst. theol. 3 eine Jmmanenz ber Emanationen in Gott geseßt.

vernänftigen Geister, welche von ihm ausgehn, die Kraft empfangen ihre Fälle aus sich wie aus einer Duelle auszwsießen in die Seelen, welche die zweite Stufe der Emanation dilden und nicht minder die Kraft haben weitere Emanationen aus sich zu entlassen. Aus dieser gradweise sich fortsehenden Emanation bildet sich nun die himmlische Hierarchie, welche der falsche Dionysius als eine Ordnung der Engel beschreibt, so wie sie auch durch eine Offendarung der Engel uns bekannt geworden sein soll?. An die himmlische Hierarchie schließt sich die weltliche, die kinchliche Hierarchie an, welche als ein analoges Abbild der himmlischen betrachtet wird und nothwendig ist, weil wir durch sinnliche Bilder zur höhern Wahrheit ausges sührt werden müssen.

Fragen wir, warum solche Grabe unter ben Ausstüssen angenommen werben sollen, so wird uns ganz im Sinn der Emanationslehre geantwortet, daß die göttliche Güte boch nicht Allen in gleicher Weise sich mittheilen könne 4). Denn es gilt als Grundsat, daß die Wirkung der Ursache nicht vollkommen gleich sein könne, sondern geringer sein musse, als diese, nur ein Abbild bieser darstellend 5),

<sup>1)</sup> De div. nom. 4, 2; 13, 1.

<sup>2)</sup> De coel. hier. 6, 1. Es werben §. 2 neun Ordnungen ber Engel in brei Eriaben angegeben, beren Beschreibung in ben folgenden Capiteln enthalten ift.

<sup>3) 1</sup>b. 1, 3. Am beutlichken werben bie Geschäfte ber Liturgen ber Priefter und ber hierarchen de eccl. bier. 6 cont. 3, 5 unterschieden.

<sup>4)</sup> De div. nom. 4, 20.

 <sup>1</sup>b. 2, 8. οὐδὶ γάρ ἐστιν ἀκριβής ἐμφέρικα τοῦς αἰτιατοῖς καὶ τοῦς αἰτίοις.

und biefem Grundfage gemäß wird auch bas Berhaltnig bes Emanirenden und des Emanirten beurtheilt, so daß Gott seine Bollsommenbeit nicht vollsommen mittbeilen fann. Dem Einwurfe, daß ein jedes Nicht-Ronnen ber Allmacht Gottes zuwider fein wurde, begegnet der Areovaait nur baburd, bag er es als etwas Gottes Befentliches fest bas Unmögliche nicht zu vermögen 1). Er ruft aber auch, um bie Ordnung ber Grabe, in welcher Gott fich mittheilt, als etwas Nothwendiges barzustellen, fenen alterthumlichen Begriff ber vertheilenden Gerechtigfeit Gottes ju Gulfe, welchen wir auch beim Muguftinus gefunden haben. Gott ift gerecht, indem er feber Ordnung ber Dinge ihr Mag nach ihrer Burbigfeit verleibt und baburch bas abgesonderte Dasein einem jeden bewahrt 2). Des jeinen Seienden sollten nicht alle Dinge in einer Beise theilhaftig fein, sondern fo, wie einem jeden die göttliche Bage sein Lood nach seinem Werthe autheilte 3). Mit biefem Begriffe ber gottlichen Gerechtigfeit fest Dionpfius auch in einer abnlichen Weise, wie Augustinus, ben Begriff ber gottlichen Gute und Schonheit in Berbinbung 4).

Betrachten wir nun bie Folgerungen, welche in biefer

<sup>1)</sup> Ib. 8, 6.

<sup>2)</sup> Ib. 8, 7; 9. αύτη γοῦν ή θεία δικαιοσύνη και σωτηρία τῶν ὅλων ὑμνεῖται τὴν ἰδίαν ἐκάστου και καθαρὰν ἀπὸ τῶν ἄλλων οὐσίαν και τάξιν ἀποσώζουσα και φυλάττουσα.

De eccl. bier. 1, 2. μετίχουσι δὲ οὐχ ἐνιαίως ταὐτοῦ τε καὶ ἐνὸς ὅντος, ἀλλ' ὡς ἐκάστω τὰ θεῖα ζυγὰ διανέμει κατ' ἀξίαν τὴν ἀποκλήρωσιν.

<sup>4)</sup> De div. nom. 4, 7.

Emanationelebre liegen, fo wird fich ergeben, mas wir unter ber Einigung bes falfchen Dionpfius zu verftebn haben. In ber abfteigenben Ordnung ber Ausfluffe ift eine jebe Stufe burch ihre Natur an bas Mag bes Seins gebunden, welche fie empfangen bat. Rur biefes Mages ift fie fabig und ihm gemäß wirken bie bobern Mächte, von welchen sie ausgefloffen ift, bie Offenbarung bes Söttlichen, welche ibr aufommt. Zwar wird ben Menichen auch Freiheit zugeftanben, aber boch feinesweges eine folde, welche bie Birffamfeit ber bobern Machte in ihnen hemmen fonnte 1). Das Mag unseres Seins ift uns burch unsere Stellung in ber Welt, burch unfern Rang in der Abfolge der Ausfluffe gegeben, und nur biefer natürlichen Ordnung bes Daseins uns anschließend fonnen wir an Gott Theil haben. So ift es auch mit allen Wesen in ber Welt. Sie empfangen alle nach ber verichiebenen Stufe ibres Seins und nach bem verschiebenen Mage ihrer Krafte bie Gemeinschaft und Offenbarung Gottes 2). Wir muffen uns baber unferer Ordnung fügen und an fie une anschließen, und nur hierin besteht bie Einigung, welche ber falfche Dionysius preift, bag

<sup>1)</sup> De coel. hier. 9, 3 sqq. Man barf in biefem Puntte teine ftrenge Folgerichtigkeit erwarten; man findet eine solche in teiner Emanationslehre und überdies ift beim Dion. der Regriff der Freiheit so unbestimmt, wie in der Griechsichen Kirche übers haupt. Sie wird vorausgesest, hat aber im Spfteme ihre Grengen, welche nicht weiter bestimmt werden.

<sup>2)</sup> De div. nom. 1, 1; 2, 6; de coel. hier. 4, 1. ἔστι γὰρ τοῦτο τῆς πάντων αἰτίας καὶ ὑπὶρ πάντα ἐγαθότητος ἴδιον, τὸ πρὸς κοινωνίαν ἐαυτῆς τὰ ὄντα καλεῖν, ὡς ἐκάστη (ἔκαστον?) τῶν ἔντων ὥρισται πρὸς τῆς οἰκείας ἀναλογίας.

wir nicht burch Berfehrtheit bes Willens ober burch Mangel an Liebe uns abzusonbern ftreben, sonbern ben Busammenhang ber Ordnungen bewahren und burch bie nächft höhere Ordnung, mit welcher wir unmittelbar que fammenbangen, auch ber Gemeinschaft mit ben bobern Ordnungen theilhaftig werben 1). Die göttlichen Ausfluffe ziehen uns zu Gott empor; aber ein seber niebere Grab wird nur burch bie mittlern Grabe mit bem boch-Go hangen wir mit Gott nicht unmitften verbunden. telbar, sondern nur durch die Engel zusammen 2). So muffen wir an die gottliche Ordnung uns anschließend ju Gottes Gemeinschaft auffleigen, die weniger Rundigen von ben Kundigern lernend; felbft unter ben Menfchen ift es so, weil auch unter ihnen folde Ordnungen und Grabe ber Erleuchtung ftattfinden, bie firchlichen Grabe, beren bochfter uns burch bie Engel mit ber himmlischen hierarchie verbindet; bies ift die Rette ber Befen, burch welche alles geeinigt ist 3). Da fließen bie einzelnen Ordnungen, obwohl eine febe für fich bestehend, jede in ihrem eigenthumlichen Befen, in ihrer beftimmten Grenze, zu einem Bangen gusammen, wie bas Licht vieler Leuchten gu einem

<sup>1)</sup> De coel. hier. 12, 2; 13, 3.

<sup>2)</sup> Ib. 1, 1; 4, 3. διδάσκει δε και τοῦτο σοφῶς ή Θεολογία, τὸ δι' ἀγγέλων αὐτὴν εὰς ήμᾶς προελθεῖν, ως τῆς Θεονομικῆς τάξεως ἐκεῖνο Θεσμοθετούσης, τὸ διὰ τῶν πρώτων τὰ δεύτερα πρὸς τὸ Θεῖον ἀνάγεσθαι. De eccl. hier. 6 myst. 3, 6. 3 war wird ib. 4 cont. 3, 2 auch von einer unmittelbaren Erleuchtung ber göttlichen Männer gesprochen, aber wie bas zu verstehn sei, lehren bie vorhergehenden Stellen, besonders de coel. hier. 13, 3.

<sup>3)</sup> Ep. 8, 3; de div. nom. 7, 3.

Gangen fich vereinigt 1). Aber wie auch biefe Einigung geschehn moge, immer baben wir und babei au erinnern, bag ein febes Befen nur in bem bestimmten Grabe feines Dafeins an Gott Theil hat, nicht in vollfommener Beife. Much bie Engel erkennen Gott nicht vollfommen; benn gottliche Einigung ift bober, ale bie Ginigung ber Geifter und alle Einigung überhaupt fann boch bas Wefen Gottes an fich nicht faffen 2). Go bleibt ein jebes Wefen auf feiner Stufe gebannt; ben englischen Beiftern tommt bie einige Anschauung bes Beiftigen zu, welches in Gott ift; bie Seelen haben bas Logische, welches in zeitlicher Rolae ber Gebanten um bie Wahrheit umber im Rreife fich bewegt, aber bas Biele in Gins zusammenfaffenb boch an ben englischen Gebanken Theil hat, fo viel es Geelen vergonnt ift; selbst bie finnliche Babrnehmung barf man einen Rachall ber Beisheit nennen und die gefallenen Damonen baben boch noch, fofern fie Beifter finb, Anfpruch barauf aus ber Weisbeit zu fein. Nicht anders ift es mit ben Stufen ber Menschen in ber firchlichen Sie rarchie. Die Liturgen reinigen, Die Priefter erleuchten; bie Sierarchen weihen ein und unter ben gaien entsprechen biefen heiligen Ordnungen bie noch ju Reinigenden, welche ber Gemeinschaft noch nicht wurdig find, bas beilige Bolf. welches an der Anschauung Theil hat und die Monche, welche ber Beiben theilhaftig find. Go hat alles Theil am Göttlichen in feiner Orbnung; aber nur Gott allein fommt bas Biffen feiner felbft gu 5).

<sup>1)</sup> De div. nom. 2, 4.

<sup>2)</sup> lb. 1, 4; 5, 1; 13, 4.

<sup>3)</sup> Ib. 7, 2; de eccl. hier. 6 cont. 3, 5.

Wir haben in biefer Lehre bes falfchen Dionyfius bie ftrenge Durchführung eines Grundfages anzuerfennen, welcher uns icon an manchen Puntten unserer Geschichte entgegengetreten ift, bes Grundfages, daß alles von Gott nach ewigen Begriffen in gewiffe Stufen bes Dafeins vertheilt sei. Dan wird baraus erfennen, ju welchen Ergebniffen er führe. Dag mit ihm die Berbeigungen bes Christenthums, bes Schauens Gottes, ber Bollendung unferes Wefens, nicht vereinbar find, zeigt fich beswegen in diefer Lebre auf bas beutlichste, weil Dionysius von feiner Rolgerung fich abschreden läßt bie Ginigung ober ben wefentlichen Busammenhang aller Gefcopfe in bem ichöpferischen Gebanten Gottes zu behaupten. Bir fonnen auch hieran wieber erfennen, wie bie Bernachläffigung ber Untersuchung über bie Natur und über ihr Berhalts niß zur Bernunft fich rachte. Denn in ber Betrachtung ber Natur mochten allerdings Gradunterschiede als nothe wendig erscheinen, welche bie Bernunft boch nur als überwindliche zugeben burfte. Wo aber die Unüberwindlichfeit ber Grabunterschiebe fo unumwunden behauptet wird, daß barüber bie unmittelbare Berbinbung bes Geschöpfs mit bem Schöpfer verloren geht, wie in biefem Dofticismus bes falichen Dionpfius, ba fann man nicht anftehn zu behaupten, daß eine folche Lehre bie wesentlichen Puufte bes Chriftenthums außer Augen verliert. 3wischen ber Emangtionslehre ber Gnoftifer und bes Dionyfius Areopagita ift hierin kein wesentlicher Unterschieb. jene ihre Stufen unter ben Aeonen baben, fo bat biefer feine Abstufungen unter ben Engeln; wie jene bie naturlicen Unterschiede zwischen geistigen, seelischen und materiellen Menschen setzen, so macht dieser seine Unterschiede in der kirchlichen Sierarchie. Unmittelbar mit Gott sich verschinden zu wollen, das hält dieser, wie jene, für einen unseligen Hochmuth. Daher empsiehlt er auch an die Fürsbitten der Heiligen uns zu wenden, so wie der Markosier die Achamoth, so wie der Heide seine niedern Götter anrief 1).

Fragen wir nach ben junachft liegenben gefchichtlichen Anfnupfungevunften für biefe Lebre, fo werben wir nicht barüber zweifeln konnen, bag fie in ber Neus Dlatonischen Philosophie zu finden find. Die Emanationslebre in benfelben Bilbern und Stufen beim Dionpfius wie bei ben Neu-Platonifern ift biervon genugenbes Zeugnig. Aber Dionpfius entwidelt und beweift biefe Lebre nicht, fondern fest fie als allgemein befannt voraus; er fcreibt für eine Beit, in welcher unter ben Chriften biefe Lebren foon weit verbreitet waren. Es ift auch nicht bie erfte Entwidlung ber - Neu- Platonifchen Lehre, aus welcher beraus er seine Ansicht ber Dinge entnimmt. Er ift weit entfernt ber Anschauung Bottes zu vertrauen, auf welche Plotinus und Porphyrius fich geftügt hatten; es ift vielmehr bie myftische Einigung eines Proclus, welcher er fich zuwendet. Auch genügt ibm jene einfache Emanation nicht, welche Plotinus nur in brei Stufen herabgeführt hatte; die göttlichen und weltlichen Dreiheiten zerlegt er

De eccl. hier. 7 cont. 3, 6. έστι γὰς καὶ τοῦτο τοῖς Φεαρχικοῖς κρίμασι νενομοθετημένον, τὸ τὰ θεῖα δῶςα τοῖς ἀξίοις τοῦ μετασχεῖν ἐν τάξει θεοπρεπεστάτη δωρείσθαι διὰ τῶν ἀξίων τοῦ μεταθοῦναι κτλ.

nach der Weise des Proclus in andere Dreiheiten. Bollkommen ist er mit diesem einverstanden, daß wir nicht
durch Denken und Erkennen, sondern durch unser Sein
mit Gott zusammenhangen. Der dies beachtet, wird
nicht daran zweiseln, daß er nur als eine Ausgeburt der
hätesten Entwicklung der Neu-Platonischen Schule angesehn werden könne. Er verhält sich zum Proclus ungefähr in derselben Weise, in welcher Eunomius zum Plotinus sich verhielt. Bon der christlichen Lehre hat er nur
die äußerliche Formel und die äußerlichen Gebräuche angenommen; der Kern seiner Denkweise aber ist heidnisch,
indem er nur durch niedere Gewalten unsern Zusammenhang mit dem obersten Gott vermitteln läßt. Daß er
diese niedern Gewalten nicht Götter nennt, wie Proclus,
können wir nur als etwas Unwesentliches ansehn.

Es ist ein ausgezeichneter Beweis von Schwäche im Berständniß fremder Lehren, daß ein Mysticismus, welcher auf einer solchen Grundlage beruhte, bennoch so lange Zeit Beisall sinden und von den arthodoresten Kirchenlehrern als Muster betrachtet werden konnte. Zedoch dieser Mangel an Berständniß kann uns in diesen Zeiten nicht auffallen, welche in der Auslegung der heiligen Schrift mit fremden Worten auf das willfürlichste zu schalten sich gewöhnt hatten. Es war aber unstreitig ein weit verbreitetes Bedürfniß nach einem tiefern Bewußtsein des Göttlichen, als es die zur Formel erstarrte Kirchenlehre gewähren konnte, was in den Schriften des falschen Dionysius eine Anregung und eine geschichtliche Stütze für die mystische

<sup>1)</sup> S. meine Gefch. b. Phil. alter Beit IV S. 705 ff.

Beschaulichteit suchte. Daraus erklärt es sich, baß biese Schriften tros ihrer heibnischen Elemente und ihres fraglichen Alters bald ihre Berehrer, ihre Scholiasten und Paraphrasten fanden.

## 6. Maximus der Befenner.

Unter biesen Auslegern ber Dionyfichen Schriften finden wir im fiebenten Jahrhundert ben Monch Maximus, einen Mann, ber unftreitig zu ben ausgezeichnetften Mannern feiner Beit gehört. Maximus mar früher zu weltlichen Geschäften angeleitet worben und erfter Gebeimschreiber bes Raisers Beraklius; als er jeboch fant, wie bie Barefie ber Monotheleten unter ber Afche glimmte und vom faiferlichen Sofe begunftigt wurde, jog er fich, um bie Freiheit feines Urtheils zu bemahren, in bas Rlofter jurud und wurde nun gegen bie faiferliche Gewalt und felbst gegen bas papstliche Ansehn einer ber eifrigften und fraftigften Bertheibiger bes boppelten Billens. Sein Glaubenseifer ließ ihm noch im boben Alter bie hartesten Martern überwinden und erwarb ibm, als er an ben Folgen berfelben im 3. 662 ftarb, ben Beinamen bes Befenners.

Wenn seine Standhaftigkeit uns Zutrauen für seinen Charakter einstößt, so wird unsere Achtung für ihn durch die Gaben, welche er in seinen Schriften entwidelt, noch bebeutend gesteigert 1). Zwar die Schwächen seines Zeit-

<sup>1)</sup> Die noch vorhandenen Schriften bes Marimut find nicht alle gebrudt. Combeffius, welcher feine Berte in 2 Folianten herausgegeben bat, wollte noch einen britten Band gufügen.

altere und feiner gangen wiffenschaftlichen Bilbung, feinen schwantenben Efletticismus, seine Formlofigfeit, finden wir auch bei ihm wieber; aber bas barf uns nicht hinbern bei ihm eine Gelehrsamfeit anzuerkennen, welche für feine Beit ungewöhnlich ift, Tiefe und Gewandtheit, wenn auch nicht Scharfe ber Bebanten und eine erhebenbe Barme bes Gefühls. Seine Philosophie beruht' fast gang auf ber Lehre ber brei Cappadocischen Saupter ber Griechis fchen Rirche, befonders aber bes Gregorius von Ryffa, welchen er ben Großen nennt 1), und in beffen Sinn er sich wohl zu verseten weiß; babei ift er aber auch von ber Berehrung für andere Männer von Ansehn durchdrungen und weiß burch eine febr lare Auslegung bie verschiebenften Beugen für feine Meinung gu ftimmen. Denn die geschichtliche Seite ber Auffaffung, die Auslegung alterer Lehren, im befondern auch ber beiligen Schrift ift die schwächste Seite biefer Zeiten 2). Das geschichtliche Element ihres Glaubens bat fich gang in bie unmittelbaren Rachwirfungen zusammengezogen, welche im

Dieser sollie die Scholien zu bem Dionpsius Areopagita enthalten, nicht allein die kurzern, welche bei den Berten des Dionps. gedruckt sind, sondern auch weitfäufigere zum 4 Briefe an den Cajus, welcher eine besondere Bedeutung für die monotheletischen Streitigkeiten hatte. Die kurzern Scholien scheinen wenigstens nicht alle vom Marimus zu sein. Bergl. Lequien diss. Damascenicae in ed. Joh. Damasc. sol. 38 b sqq.

<sup>1)</sup> Quaest. in script. qu. 1 p. 15.

<sup>2)</sup> Die allegorische Auslegung berscht beim Maximus im bochflen Grade vor. Bas ift einer Auslegung unmöglich, welche es jur bisvlichen Ausbrucksweise ber heiligen Überlieferungen rechnet, baß sie Die Tempora verwechsele?

Leben ber Gegenwart von ber Vergangenheit zeugen. Da ist es nun die Kirche in ihrer gegenwärtigen und zeit- lichen Gestalt, bas lette Erzeugniß der göttlichen Offens barung und Erziehung des Menschengeschlechts, welche auch vom Maximus als das Vild Sottes verehrt wird und für uns wirken soll wie Gott 1). Fast möchte man fürchten, diese Zeiten wären auf dem Wege aus der göttlichen Dreiheit eine göttliche Bierheit zu machen. Gewiß ist es nicht ohne eine große Gefahr den Nachwirfungen der Vergangenheit in der Gegenwart, als wäre in ihnen nichts Krankhaftes zu beforgen, unbedingt sich zu überlaffen.

Nur bei einem so wenig fritischen Sinn konnte Maximus in gläubiger Verehrung auch den Lehren des salsschen Dionysius sich hingeben. Er thut es mit einer Besscheideidenheit, welche auch zugleich ein zu tieses Eingehn in das Einzelne ablehnt. Er hält seine Seele nicht für rein genug die Mysterien zu fassen?; denn er habe noch nicht die wahre Furcht des Herrn, die wahre Tugend und Freiheit von allen leidenden Bewegungen der Seele erreicht, welche zur vollsommenen Einsicht verlangt würsden; daher dürse er auch den höhern und mystischern Lehren sich zu nahen nicht wagen; wer nach ihnen strebe, der möge sich an den heiligen Dionysius den Areopagiten wenden 5). Auf diese Weise kann er denn auch wenigstens das Anstößigste in der Lehre des Areopagiten entsernen.

<sup>1)</sup> Mystag. 1 p. 494.

<sup>2)</sup> Quaest, in script. qu. 11 p. 29.

<sup>3)</sup> Mystag. 24 p. 526 sq.

Wir finden bei ihm nichts von fener Emanationslehre, welche nur burch viele Mittelglieber mit Gott uns gufammenbangen läßt, nichts bavon, bag wir burch unfere Natur abgehalten werden follten über ben Grad bes Dafeins binauszudringen, welcher und von ber mabren Bollfommenheit ausschließt, vielmehr wird uns eine Erfenntniß Gottes versprochen, welche ber Erfenntnig ber Engel gleicht 1), ja eine Bergötterung follen wir erwarten burch bie Wirksamfeit bes beiligen Geiftes in uns, jedoch nicht obne unsern freien Willen, in welcher wir Gott mabrhaft erfennen sollen 2). 3war finden wir auch beim Maximus bie Anpreisungen bes perborgenen Befend; er mag bie tiefern Gebeimniffe nicht ber Schrift anvertrauen 5); zwar ftellt er ben Begriff Gottes, nicht anders, als ber falfche Dionysius, über alles Sein und Nicht-Sein und über ein jebes Dentbare und Sagbare, über jebe Bejahung und Berneinung und sonbert Besahungen und Berneis' nungen so von einander, daß er meint, die Berneinungen aber Gott maren mabrer, ale bie Bejahungen 1); aber bergleichen Außerungen find wir auch in einem andern Sinn zu finden gewohnt, als in jenem mpftischen, in welchem fie vom Dionpsius dem Areopagiten vorgebracht wurden, und bag Maximus fie nur im Ginn ber altern Rirchenvater nimmt, seben wir baraus, bag er auch bie Seele unertennbar nennt, boch jugleich bingufügt, bag fie

<sup>1)</sup> Ib. 23 p. 516; exp. in orat. dom. p. 347. ἐσστιμίαν τὴν πρὸς ἀγγέλους.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. qu. 6 p. 22; qu. 9 p. 25; qu. 22 p. 45.

<sup>3)</sup> lb. qu. 21 p. 44.

<sup>4)</sup> Ib. qu. 25 p. 53 sq.; mystag. process. p. 492 sq.

durch ihre Berle erkannt werde 1). So ist er auch weit bavon entfernt zu behanpten, Gott verberge sich nur in seinen Werken, sondern hält an dem Sape sest, daß die göttlichen Gedanken im Berborgenen in der Schöpfung und Vorsehung durch Zeichen sich und zu erkennen geben 2); die physische Verschiedenheit der Geschöpfe soll nicht ihre Einheit verbergen, ihre Eigenthümlichkeit nicht mächtiger sein zur Trennung, als die liebevolle Verwandtschaft, welche ihnen mystisch vermöge ihrer Einigung eingespflanzt ist 5).

Wir sehen freilich hierans auch, daß Marimus ebenfalls, wie der salsche Dionysius, auf jene mystische Einigung sich stütt, durch welche wir mit Gott uns verbinden
sollen, und es geschieht dies in der That in Ausbrücken,
welche seine Neigung zum Mysticismus unzweideutig verrathen. Zwar soll unsere Seele durch die Erkenntniß zu
Gott emporgeleitet werden; aber sie soll auch nach der Erkenntniß alles Seiende und alle dem Seienden zugehörige Gedanken überschreiten und sich rein loslösen von
jeder eigenen Krast, sogar von der Krast des übersinntichen Denkens, um die Einigung mit Gott zu erleiden,
welche über jeden vernünstigen Gedanken geht 1). Doch

<sup>1)</sup> De an. p. 196.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. qu. 13 p. 30 sq.

<sup>3)</sup> Mystag. 7 p. 506 sq. μηδ' είναι δυνατοτέραν πρός διάστασιν και μερισμόν την έκαστον τούτων έαυτῷ περιγράφουσαν εδιότητα τῆς μυστικῶς καθ' ένωσιν αὐτοῖς εντεθείσης φιλικῆς συγγενείας.

Quaest in script, procem. p. 6. μεθ' ήν (sc. γνῶσιν), ώς πάντα τὰ ὅντα περάσασα μετὰ τῶν αὐτοῖς προςφυῶν νοημάτων,

unterscheibet fich bie Denkweise bes Maximus icon barin wesentlich von ber Unficht bes falfden Dionyfius, bag er bie Einigung mit Gott als etwas betrachtet, was uns nicht in diesem irbischen leben ju Theil werben foll, sonbern ber Bollenbung unseres Seins angebort. nennt fie eine Babrnebmung, welche bem gufünftigen leben porbebalten fei, nachbem wir von jeber leibenben Bemuthestimmung, von feber finnlichen Begierbe frei ge-Wenn ba zulett bie pernünftigen Gebanten verschwinden sollen, so wird boch vorausgesett, daß sie jum Auffteigen nothig feien, und man barf also vermuthen, baß boch ihre Ergebnisse noch bleiben sollen, mabrend nur bas Unvollfommene, welches an ihnen ift, aufhort und bem Bollfommenen Plat macht; benn Maximus findet an bem vernünftigen Gebanten eine Bewegung und ein Leiben, welches von seinem Gegenstande ausgeht 2). Bon biesem Leiben burch bie weltlichen Dinge follen wir aber befreit werden und eine bobere Einigung mit Gott erleiben; so sollen wir auch bem Wiffen ber Welt absterben, bamit wir in reiner Liebe, welche von finnlis dem und weltlichem Begebren nichts weiß, Gottes theilhaftig werben. Diese Liebe Gottes foll aber auch nicht ohne Erfenntnig fein 3) und wir feben alfo mohl, bag feine Anficht von ber Einigung mit Gott eine gang anbere

πάσης ἀπολελυμένη καθαρώς και αὐτῆς πρός το νοείν ολεείας θυνάμεως πρός αὐτόν πάθη τον θεόν τήν ύπερ νύησιν ένωσεν.

<sup>1)</sup> L. l.; ib. qu. 60 p. 210.

<sup>2)</sup> De carit. cent. 111, 34; 39; 43.

<sup>3)</sup> Quaest. in script, procem. p. 11 sq

ift, als die vom falschen Dionysius empfohlene. biesem sind wir burch unser Sein mit Gott verbunden, wenn wir uns nur leibend ben höhern Rraften bingeben, burd welche wir mit bem Sochften jufammenbangen; nach bem Maximus sollen wir burch Erfenntniß und Entsagung ber weltlichen Begierben jum Bewußtsein bes Gottlichen gelangen, boch feinesweges ohne burch bie verschlungenen Bege bes lebens bindurchzugehn. In ber That icheint biefer Beg nicht eben anders von ihm gedacht zu werben, als ibn frühere Rirchenvater, besonders Augustinus, fic Rur zwei Punfte mochten verbachtig aebacht batten. fceinen, theils bag in biefen Befdreibungen bas leibenbe Berhalten ber Seele zu Gott zu ausschließlich hervorgebos ben wird, theils daß Maximus biefen Weg ber Liebe einen abgefürzten Weg zum Beile nennt 1). Dies find freilich eben die beiben Puntte, in welchen ber Myflicismus auch in seiner gemäßigten Form vom Wahren abzuweichen pflegt.

Nur eine kurze Übersicht über die Lehren des Maximus von dem vernünftigen Leben und seinen Gründen kann uns zeigen, wie weit er hierin das Richtige getroffen oder versehlt haben möge. Seiner Theologie liegt natürlich der Gegensatz zwischen dem ewigen und unveränderlichen Wesen Gottes und zwischen der geschaffenen Welt zum Gründe. Gott ist nichts entgegengesett; aber in der Natur des Geschöpfes liegt der Gegensatz, weil es sein Wesen aus dem Nicht-Seienden hat und daber sein

L. l. πάντων δὲ τούτων τῶν κακῶν ἐστὶν ἀπαλλαγὴ καὶ σύντομος πρὸς σωτηρίαν ὁδὸς ἡ ἀληθής τοῦ θεοῦ κατ' ἐπίγνωσιν ἀγάπη.

Wefen felbft bem Nicht - Seienben entgegengefest ift. Jebes Geschöpf hat von ber Gnabe Gottes alles, mas es bat. Bu allem Guten besitt es nur bie Rabiafeit es empfangen zu konnen. Das Werben ift ihm alfo nothwendig 1). Gott schafft baber nicht allein alle Dinge, sondern seine Wirtsamteit ift auch ewig in allen Beschöpfen gegenwärtig ohne Aufhören; als Bater ift er Grund alles Seins, als Sohn führt er alles zum Dafein in schöpferischer Thatigkeit und als heiliger Geift bringt er alles zur Bollenbung 2). So schließt fic Maximus an bie Lehre ber Griechischen Rirchenvater von ber Dreieinigkeit an. In ber Schöpfung bat nun Gott nur bas Seiende geschaffen; alles Seiende aber ift gut, bas Bofe besteht nur im Richt - Seienden 5). Daber ift auch ber erfte Menfc ohne Bofes geschaffen; er bat bie Gnabe von allen leibenschaftlichen Bewegungen frei zu fein. 216 Geschöpf jeboch ift er bem Werben unterworfen, und ba er burch feine eigene Thatigfeit bes Guten theilhaftig werben follte, mußte er auch bie Freiheit bes Billens empfangen bas Gute zu ergreifen. Durch biefe Freiheit

<sup>1)</sup> De carit. cent. III, 27 sqq.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. qu. 2 p. 16 sq. o ple eidonar, o de adrovorum, nat rou arion nerupatros odoudos the te rou naroès int nãos eddoniar nat tre adrovorum tou viou ovanteçouros. Dod wird Mar. auch auf völlige Gleichheit ver Sppostasen hinsgetrieben. Dial. de trin. I p. 395.

<sup>3)</sup> Quaest, in script, prooem. p. 7 sqq.; anim. brev. ad eos qui dic. an. ante vel post corp. exist. 9. — το κακόν, ου τὸ εἶναι χαρακτηρίζει μόνον ἡ ἀνιπαρξία, οὖτινος πόιητὴν τὸν Φεὸν μήτε ἐννοεῖν ἡμῖν γένοιτο πόιποτε. Mbgebrudt in analect. nov. vet. patr. Ven. 1781.

aber ift er vom Guten abgefallen und hat baburch seine Natur verdorben. Da find nun bie Leibenschaften, Luft und Unluft, Begierben und Kurcht in ihm erwacht, und twie fie aus ber Gunbe bervorgegangen, pflanzen fle auch Die Gunde unausbleiblich weiter fort. Indem Maximus Diefer Lebre ber altern Rirchenvater fich anschließt, unterfceibet er auch zwischen ben natürlichen Bewegungen ber menschlichen Seele und zwischen ben Bewegungen ber verborbenen Sinnlichkeit. Ohne leibenbe Bewegung ift bie menschliche Seele von Ratur nicht; fie ift ihr ange-Schaffen im natürlichen Begehren, indem die Seele in ber Wechselwirfung ber Dinge sich zu erhalten ftrebt; ba begleiten auch Luft und Unluft, Begierbe und Furcht gleichfam im natürlichen Pulsschlag bes Lebens, wie Aus- und Einathmen, wie Busammenziehung und Ausbehnung, bas natürliche Dasein bes Menschen; aber biefe natürlichen und unverborbenen Bewegungen bes lebens, bei welchen auch ein Leiben ift, will Maximus nicht Leibenschaften aenannt wiffen, weil fie ohne Sunde find und burch bie Liebe Gottes leicht überwunden werben. Gie ftreben nur nach bem Biele ber Ratur, mahrenb bie Leibenschaften gegen bie Natur find 1). Indem wir nun aber ben Leis benschaften und burch fie in natürlicher Folge auch wei-

<sup>1)</sup> De carit. cent. I, 27; 35. πάθος istl ψεκτόν, κίνησις ψυχής παρά φύσον. Quaest. in script. qu. p. 15; qu. 21 p. 41 sq.; 42 p. 94; disp. c. Pyrrbo p. 166. Es hängt bamit sein Streit gegen bie Monotheleten zusammen. Christo tommt auch ber menschliche Bille zu, aber nur die natürliche Kurcht, nicht die sündhafte, die leidenschaftliche Bewegung des Willens, weil er nur mit seinem Willen dem natürlichen Leiden sich unterzieht.

terfort ber funbhaften Bewegung unterworfen worben find, ift barum boch nicht alles Gute aus unferer Seele verschwunden, sondern ein Same und Bermogen bes Guten ift uns geblieben, welches auch wieber machsen und zulest burch bie Auferstehung feine von Ratur ihm beftimmte Größe und Schonbeit empfangen foll 1). bemerken, daß Maximus por bem Kehler fich butet ben natürlichen Busammenhang im Leben bes Menschen irgendwie, fei es auch burch eine vollig neue Schopfung gu gerreißen. Bielmehr felbft bie Auferstehung foll an bas natürliche Bachsthum ber ungerftorbaren Rraft zum Guten fich anschließen. So ift ibm auch bie Strafe ber Sunde eine natürliche Folge berfelben, ber Teufel felbft nur ein Werfzeug Gottes, sein Feind, aber auch fein Racher, inbem er bie fündigen Menfchen zu ihrer Strafe ben Leibenschaften und ben Qualen ber Gunbe unterwirft 2). Much bie Leibenschaften find nicht etwas Reues in ber Seele, fonbern nur eine Berfehrung bes naturlichen Begehrens in uns. Alles bies ober vielmehr bie Grundanschauung, von welcher es ausgeht, hat er bem Gregorius von Nyssa sehr gut abgelauscht. Auch die Wirfungen bes beiligen Geiftes erscheinen ihm baber nur als Erregungen ber naturlichen Rrafte in uns. 3war bezeichnet er fie auch als eine Schöpfung in unserer Seele 3);

Quaest, in script, 26 p. 62. — τὸ μὴ τῆς φύσεως ἀναιρεθῆναι τελείως διὰ παράβασιν τὸ σπέρμα καὶ τὰς δυνάμεις τῆς ἀγαθότητος —, καθ' ὰς πάλιν λαμβάνουσα τὴν αἴξησιν εἰς τὸ πρώην φυσικὸν διὰ τῆς ἀναστάσεως ἐκανάγεται μέγεθός τε καὶ κάλλος.

<sup>2)</sup> Ib. 26 p. 57 sq.

<sup>3)</sup> Dial. de trin. 1II p. 459.

aber mit biefer Schöpfung foll es boch eine folche Bewandtniß haben, bag bie Bnabe bes heiligen Beiftes bie Mofterien und nicht enthallen fann, wenn nicht bie naturlichen Rrafte in uns find, welche bie offenbarte Ertenntniß zu empfangen vermögen 1). Sonft wurden wir fagen muffen, die Beiligen empfingen die Gaben bes Beiftes obne ihre Einsicht. Der beilige Beift will allen bas gewähren, was ihnen nüglich und paffend ift; wer ohne Leibenschaft sucht, ber wird Gewährung finden; wer aber in schlechter Weise bittet, ber wird nicht empfangen fonnen. Wir feben, Marimus fest bierbei jenen Samen bes Guten, welcher burch die Gunbe nicht vertilgt werben fann, in ber Seele voraus, welche bes Guten theilhaftig werben Die Gnabe bes Geiftes bentt er fich nicht gleich jener heibnischen Begeisterung, in welcher bie Ratur, bie Rraft bes Begeisterten außer Thatigfeit gefest wirb; sondern fie belebt biese Rraft nur von neuem, welche burch wibernatürliche Leibenschaft geffort worben war. indem fie ben natürlichen Gebrauch ber Krafte burch ben Gebanten ber gottlichen Dinge zu frischer Thatigfeit erwedt 2). Bur Beiligung bes Menschen gebort bas naturliche Bermögen ber Bernunft, ohne welches fie nicht gewonnen werden fann. Aber auch von ber anbern Seite

Quaest: in script. qu. 59 p. 199. οὐ γὰρ ἐἐμις ἐἰπεῖν, ὡς μότη καθ' ἐαιττὴν ἡ χάρις ἐνήργει τοῖς ἀγίοις τὰς γνώσεις τῶν μυστηρίων χωρίς τῶν τῆς γνώσεως δεκτικῶν κατὰ φύσικ δυτάμεων.

<sup>2)</sup> lb. p. 201. τοῦ πτείματος ή χάρις οιδαμῶς τῆς φύσεως καταργετ τὴν δίναμεν, ἀλλὰ μᾶλλον καταργηθείσαν τῆ χρήσει τῶν παρὰ φύσεν τροπων ἐναργὸν ἐποίει (ποιεί?) πάλιν τῆ χρήσει τῶν κατὰ φύσεν πρὸς τὴν τῶν θείων κατανόησεν εἰςάγουσα.

wird dazu die Birksamkeit des heiligen Geistes werlangt, ohne welche die Bernunft todt bleiben würde, wie ohne das Licht der Sonne das Auge nicht sehen kann 1). Der Wensch hat von Natur in der Schöpfung das Bermögen empfangen das Göttliche zu ersorschen; durch die Sünde ist es nicht verloren gegangen, sondern nur gleichsam vernagelt worden; die Wirksamkeit des heiligen Geistes befreit es wieder 2).

Wir feben alfo, bag bie muftifche Richtung bes Darimus boch feinesweges ganglich unfere natürlichen Rrafte außer Thatigfeit segen will. Aber geben wir genauer in seine Außerungen über bie Bestandtheile unseres Lebens ein, fo finden wir allerbinge, daß er die Birtfamfeit ber natürlichen Kräfte in ber Entwicklung unserer Bernunft nicht boch genug anschlägt. Dies zeigt fich barin, bag er mancherlei, was zur Ausbilbung bes vernfinftigen Lebens uns nothwendig icheint, als etwas überfluffiges betrachtet, ja ale etwas Schabliches und ber Leibenfchaft Angeboriges, anderes, was für uns ben bochften Berth bat, als etwas anfieht, was nur als Mittel geschät werben burfe. So ift es mit ber Physik, so mit bem prattischen Leben. Was er über diese Erzeugniffe der Bernunft äußert, bat freilich keinen rechten wissenschaftli-

<sup>1)</sup> lb. p. 200. οὐκοῦν αὐτε ή χάρις τοῦ άγίου πνεύματος 
ἐνεργεῖ σοφίαν ἐν τοῖς άγίοις χωρὶς τοῦ ταὐτην δεχομένου νοὸς, 
οὖτε γνῶσιν χωρὶς τῆς δεκτικῆς τοῦ λόγου δυνάμεως. — — οὖτε 
μὴν πάλιν εν τῶν ἀπηριθμημένων ἄνθρωπος κτήσεται κατὰ δύναμιν φυσικήν δίχα τῆς χορηγούσης τὰῦτα θείας δυγάμεως. Ib. 
p. 202.

<sup>2)</sup> lb. p. 199.

den Zusammenhang. Es fehlt ihm wohl nicht völlig ber Gebanke, daß auch bie niebern Entwicklungen ber Seele in ben bobern fefigebalten werben muffen, bag ber Glaube nicht ohne Liebe, bie Liebe nicht ohne praftische Thatigfeit fein durfe, daß auch das Überfinnliche nicht erkannt werben konne ohne bas Sinnliche; aber wie biefe Zweige bes Lebens in einander eingreifen, barüber will fich ibm boch keine haltbare Lehre ergeben 1). Die praktische Bernunft erscheint ibm nur als etwas Untergeordnetes: sie wird burch bas alte Testament bezeichnet, mabrent bas neue Testament bas beschauliche Eindringen in die Myfterien bebeuten foll 2). Die sinnliche Erkenntnig ift ihm nur eine leibenschaftliche Bewegung ber Seele, welche zum Gögendienst führe 5); sie bringt nur eine faliche Borftellung von ben Dingen in und hervor 1), und wenn es fo sein follte, so wurden wir uns wohl nicht barüber gu wundern haben bie Anweisung ju empfangen, bag wir uns lostofen follten vom Sinnlichen, um burch bie Unwiffenheit gegen bas Beltliche uns ber gottlichen Gaben würdig zu machen. Man wird nicht verkennen, bag in biesen und ähnlichen Außerungen eine Misachtung bes welklichen Lebens liegt, welche uns zur Absonderung von

<sup>1)</sup> Man vergl. nur Mystag. 5 p. 503, wo fünf Grabe ber vernünftigen Entwicklung mit ihren fünf Energieen zusammengestellt werben; gewiß eine ber seltsamften Berknüpfungen. Man sauch quaest in script qu. 25 p. 53 sq.; qu. 27 p. 65; de carit. cent. I, 31; cent. III, 45.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. 3 p. 18.

<sup>3)</sup> lb. procem. p. 9.

<sup>4)</sup> De anima p. 199.

ber übrigen Belt auffordert und in biefer ben abgefürzten Beg zu Gott zu finden hofft.

hiermit bangt nun in natürlicher Berknüpfung bas Lob der Berneinungen zusammen, bas lob ber Reinigung, burch welche wir uns ber gottlichen Gaben theilhaftig machen follen; aber es folieft fich baran auch als weitere Folgerung an, was wir als ben zweiten Punkt ber myftis fcen Ansicht bezeichnet haben, daß nur durch ein Leiden ber menschlichen Ratur unfer Beil gewonnen werben foll. Denn bei ber Leere, zu welcher wir burch bie Reinigung und Berneinung bes Weltlichen gelangt find, barf es boch nicht bleiben, an bie Stelle bes weltlichen Leidens muß . nun aber ein göttliches Leiben treten, welches in ber Liebe Gottes uns mit ber gottlichen Ratur erfüllt. rimus, bemerken wir, ift in ber That erfullt von ben großen Berheißungen bes Christenthums; er verspricht und eine völlige Bereinigung mit Gott obne Wanbel, eine Erfahrung bes Göttlichen in ber Bereinigung bes Befcopfes mit bem Schöpfer, bes Maglofen mit bem Dage, bes Bewegten mit bem Unbewegten 1). Diese foll eintreten, ohne bag unsere ober bie gottliche Ratur aufgehoben wird und ohne daß eine von beiben in ihrer Berbindung mit ber andern irgend eine Berminberung er-

<sup>1)</sup> Quaest, in script, qu. 6 p. 210. ενωσις γὰρ προϋπενοίθη τῶν αἰώνων ὅρου καὶ ἀοριστίας καὶ μέτρου καὶ ἀμετρίας καὶ πέρατος καὶ ἀπειρίας καὶ κτίστου καὶ κτίστως καὶ στάστως καὶ κινήστως καὶ ἀπειρίας καὶ κινήστως. — ενα περὶ τὸ πάντη κατ' οὐσίαν ἀκίνητον στῆ τὰ κατὰ φύσιν κινούμενα τῆς πρός τε αὐτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα παντελῶς ἐκβεβηκότα κινήστως καὶ λάβη πείρα τὴν κατ' ἐνέργειαν γνῶσιν τοῦ ἐν ῷ στῆναι κατηξιώθησαν, ἀναλλοίωτον καὶ ὡσαύτως ἔχουσαν, τὴν τοῦ γνωσθέντος αὐτοῖς παριχομένην ἀπόλαυσιν.

fahrt. Deswegen ift ihm bie Bereinigung ber beiben Naturen in Chrifto von großem Gewichte, weil fie bas Borbild unferer Bereinigung mit Gott abgiebt; benn in Chrifto ift bie ganze Schöpfung mit Gott verbunben; er offenbart ten innerften Boben ber väterlichen Gute und zeigt, wie Gott mahrhaft mit ber menschlichen Ratur vereinigt sein kann 1). Uns erwartet im ewigen Leben eine abnliche Berbindung bes menschlichen mit bem gottlichen Wesen; biefe foll jedoch nicht als eine Ausbilbung unserer eigenen Natur, unserer Bernunft, angesehn werben, benn bie Natur hat kein Bermögen bas Übernatürliche zu faffen; sondern sie wird betrachtet als eine Umbilbung unferes Befens, indem uns bas Sobere, Gottliche mitgetheilt wird; wir follen ba eine Erhöhung über bie Grenzen unseres Wefens erfahren, in welcher wir nicht thatig find, fondern leiben 2). So weiß Maximus boch zulest ben natürlichen Zusammenhang in ber Entwicklung

L. l. p. 209 sq. τῆς αὐτῶν κατὰ φίσιν οὐσιώθους διαφορᾶς μηθεμίαν καθοτιοῦν ἐπάγουσα μείωσιν. — — τὴν ὑπόστασιν καὶ τὴν φυσικὴν διαφορὰν ἀπαθῆ διαμένειν. — — τὴν ἐνδότατον πυθμένα τῆς πατρικῆς ἀγαθότητος φανερὸν καταστήσας.

<sup>2)</sup> Ib. qu. 22 p. 46 sq. εν δε τοις αιωσι τοις επερχομένοις πάσχοττες την πρός τό θειούσθαι χάριτι μεταποίησιν ού ποιούμεν, άλλα πάσχομεν και δια τούτο ού λήγομεν θεουργούμενοι. ύπλη φύσιν γαρ τότε το πάθος έστι και μηθένα λόγον έχον όριστικό της επ απειρον των τούτο πασχόντων θεουργίας. — και πάσχομεν, ήνικα των εξ ούκ όντων τελείως τούς λόγους περάσαντες είς την των όντων άγνώστως ελθωμεν αιτίαν παι συγκαταπαύσωμεν τούς φύσει πεπερασμένοις τάς οίκείας θυνάμεις, εκείνο γινόμενοι, ύπερ της κατά φύσιν δυνάμεως ούδαμως ύπάρχει κατόρθωμα, έπειδη τού ύπλη φύσιν ή φύσις καταληπτικήν ού κέκτηται δύναμιν. 1b. qu. 54 p. 157.

bes Menschen nicht festzuhalten, obwohl er ihn sonst standshaft vertheibigt. Seiner Ansicht nach führt die menschlichen Natur ober vielmehr überhaupt die Natur des endlichen Geschöpses nur zur Wiederherstellung der verstorenen Reinheit, zur Entwicklung und zur Erkenntnist des Welklichen; die höhere Weihe des Göttlichen aber muß und in einer neuen Schöpfung mitgetheilt werden. So wirkt doch der Gradunterschied, welchen die Emanationsslehre des falschen Dionysius setze, welchen aber auch so viele Andere als nothwendig für die Geschöpse betrachteten, in der Vorstellungsweise des Maximus nach; nur weil ihn die Verheißungen des Christenthums nicht besteben lassen können, soll er durch eine neue Schöpfung überwunden werden.

Die Lehre bes Maximus von der Einigung aller Dinge mit Gott führt ihn folgerichtiger Weise auch zur Lehre von der Wiederbringung aller gefallenen Seelen. Er hatte diese Lehre beim Gregorius von Ryssa gefunden 1) und konnte sie nicht anders als billigen, da sie mit seiner Lehre, daß alle Dinge mit Gott durch seinen Sohn verseinigt würden, in der besten Übereinstimmung steht. Das Wort Gottes soll Allen Alles werden, um Alle zu retsten 2); am Ende der Welt soll eine allgemeine Erneuung

<sup>1)</sup> Quaest. et dub. 13 p. 304. Die Apologie für ben Gregorius von Apfia über bie Bieberbringung ber Dinge, welche Caracciolus im Anhange zu fieben ungebrucken Briefen bes Gregorius von Apfia (Flor. 1731) hat abbrucken laffen, ift nichts als biefe Quaffion.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. 47 fin. p. 108.

bes gangen Menschengeschlechts flattfinden 1). Was tonnte auch biefer Gnabe Gottes Schranken fegen, ba fie bie Rraft einer neuen Schöpfung haben foll? Gott läßt in Babrheit niemanden frei, sondern ift mit Allen geeinigt, foll zulest aber Allen in einer vollfommenen Einigung beiwohnen. Doch tritt babei natürlich bie Bedenklichkeit ein, welche aus ber entgegengeseten Seite feiner Dentweise stammt, bag biese Bereinigung boch nur in bem Dage geschehn toune, in welchem bie Geschöpfe berfelben wurdig find; da bringt die Bereinigung bald Luft, bald Schmerzen 2). Doch bie Seele fucht immer Rube und weil sie bieselbe nirgends anders finden tann, als bei Gott, endet ihr Suchen nicht eber, als bis fie Gott gefunden bat. Da foll bie Seele ihren Rorper wieber erhalten, und aller ihrer Tugenben und auch ihrer abgefallenen Rrafte ohne Erinnerung an ihre frühern Übel, au völliger Gesundheit wiederhergestellt, theilhaftig werden 3).

Wir können in ben Lehren bes Marimus einen Nachhall ber Philosophie, welche in ber Griechischen Kirche sich ausgebildet hatte, nicht verkennen; aber ber mystische Charakter, welchen biese Lehren an sich tragen, verkundet

<sup>1)</sup> Exp. in Ps. LIX p. 335.

<sup>2)</sup> Quaest. in script. 59 p. 203. ὁ θεὸς φύσει κατὰ τὴν χάριν τοῖς ἀξίοις ἐνούμενος κατὰ γὰρ τὴν ὑποκειμένην ἐκάστω ποιότητα τῆς διαθέσεως ὁ θεὸς τοῖς κᾶσι ἐνούμενος — τὴν αἴσθησιν ἐκάστω παρέχεται, καθώς ἐστιν ἔκαστος ὑφ ἐταυτοῦ διαπεκλασμένος πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πάντως πᾶσιν ἐνωθησομένον κατὰ τὸ πέρας τῶν αἰώνων.

<sup>3)</sup> Quaest. et dub. l. l. Die Stelle ift febr buntel. Man vergl. Reanbers Kirchengesch. 111 S. 352 Anm. 2.

und boch ohne Zweifel eine Abnahme bes wiffenschaftlichen Beftrebens und läßt beswegen bas weltliche leben, in welchem wir uns bewegen, nur in ber trüben Geftalt einer ungenügenben Offenbarung Gottes erbliden. ift an dem Charafter ber Auffassungeweise, welche über alle Schriften bes Maximus verbreitet ift, auf bas unzweibeutigste ausgeprägt. Schon oft find wir ber fymbolischen Auslegung ber beiligen Schrift begegnet. Sie muß une überall ale ein Zeichen erscheinen, bag man im Terte weniger bie Wahrheit, als ein Bilb ber Bahrheit zu finden erwarte. Beim Maximus ift diese bildliche Deutung im ftartften Mage porhanden. Aber er beutet so nicht allein die heilige Schrift, sondern die ganze Welt; überall fieht er Symbole Gottes, wo er bie unverhullte Darlegung göttlicher Macht, Beisheit und Gute gu erfennen bemüht fein follte. Alles verwandelt fich ibm in Bild und Andeutung, mabrend die Wahrheit und Wirklichfeit ber Dinge nur wie ein Schatten vor unsern Augen verschwindet. In biefer Auslegung ber großen und fleinen Offenbarung wird ber verftandigen und wissenschaftlichen Untersuchung nur ein kleiner Raum verftattet. bas war es nicht gewesen, was jene alten Rirchenvater wollten, wenn fie und aufforberten in ber Schöpfung und in ber beiligen Geschichte bie Erfenntniß Gottes gu Mochten fie auch oft in schielenben Deutungen fich ergeben; fie hatten boch noch ein gefünderes Princip für die Untersuchung aufrecht erhalten. Aber ber Gebrauch bieses Princips verfiel immer mehr, als man anfing die Schöpfung eben fo in allegorischen Deutungen zu behandeln, wie die beilige Geschichte. Da man fo bie

Wahrheit ber Natur und ber vernünftigen Entwicklung in Allegorien verwandelte, mußte ber Werth ber Wiffenschaften, welche bie Wirflichfeit im Auge haben, immer tiefer berabsinken. Aber bie Absonberung bes firchlichen vom weltlichen Leben hatte zu einem folchen Ergebniffe führen muffen, indem baburch auch bie Gegenftanbewelche man noch für bes Forschens werth hielt, die Entwicklungen bes firchlichen Lebens nemlich, aus ihrem natürlichen Bufammenhange berausgeriffen und baburch unverständlich wurden. Dabei war es benn auch unvermeiblich, bag bie Bollenbung unferes Befens weniger als bie Frucht einer natürlich fortschreitenben Entwicklung, mehr ale eine übernatürliche Erhöhung, ja ale eine neue Schöpfung fich barftellte. Je weniger bem Bufammenhange bes vernünftigen Wesens mit ben weltlichen Dingen ein bejahender Sinn beigelegt wurde, um fo mehr mußte er in mpftisches Dunkel fich bullen, um fo ausschließlicher mußte bas Überschwengliche in unserm Dasein und Leben geltend gemacht werben.

## 7. Johannes Damascenus.

Wenn wir nun in den vorherbetrachteten Männern nur die Beispiele eines allmälig sich abschwächenden wissenschaftlichen Eisers erblicken konnten, so ist dies in einem noch viel höhern Grade mit dem Johannes von Dasmascus der Fall. Das Leben dieses Mannes fällt schon in die Zeiten, als durch die wachsende Macht der Arabischen Herrschaft ein großer Theil des Morgenlandes dem Christenthum verloren gegangen war. Er selbst gehörte durch seine Geburt diesem Theile an und soll unter den

Omaiabischen Chalifen ein bebeutenbes Staatsamt befleibet haben. Doch ift feine Geschichte von vielen gabeln entstellt. Aus feinen Schriften feben wir, bag er Dond war, einem Klofter bei Jerufalem angeborig, welches für bie bamalige Zeit geistige Bilbung in einem nicht unbebeutenden Grabe nahrte. Rur uns bat nur feine Birffamfeit als Schriftsteller für bie Rirchenlehre einige Bebeutung. Diese gehört, was bie Bewegungen ber Zeit betrifft, bauptfaclich bem Bilberftreite an, in welchem er die Berehrung ber Bilber gegen die Kaiser Leo ben Raurier und Constantinus Copronymus um die Mitte bes 8 Jahrh. vertheibigte. Es ift charafteristisch, bag von ben Schriften, welche biesen Streit betreffen, uns bei weitem mehr erhalten worben ift, als von feiner Polemit gegen bie Saracenen. In Zeiten bes Berfalls finben bie innern Streitigfeiten mehr Beachtung, als bie außern. Bon größerer Bichtigfeit, als feine Polemit, ift fein Bemuben bie Rirchenlehre als ein Ganges zusammenzufaffen. In biesem Sinne schrieb er ein umfaffenbes Wert unter bem Titel Quelle ber Erkenntnig, welches für bie Griedische Rirche ein berschendes Ansehn gewonnen bat, aber auch von ber Lateinischen Rirche fleißig benutt worben ift 1). Es besteht aus brei Theilen, einer Dialeftif, einer furzen Überficht über bie keterischen Secten und einer dogmatischen Zusammenstellung der orthodoren Glaubens-

<sup>1)</sup> Dies gilt besonders vom 3 Theile de fide orthodoxa, welchen der Pabst Eugen der 3 um die Mitte des 12 Jahrh. in das Lateinische übersehen ließ. Daher stammt die abweichende Eintheilung des Wertes in den bei den Griechen und den bei den Lateinern gebräuchlichen Ausgaben.

puntte. Der erste und ber dritte Theil sind besonders von Wirkung gewesen, jener, indem er die Herrschaft der Aristotelischen Logis wenn auch nicht entschied, doch als entschieden aussprach, dieser, indem er das erste Muster einer vollständigen Glaubenslehre abgab.

Was den Charafter biefer Schrift bes Johannes von Damascus betrifft, so baben wir in ihr nur eine Sammlung zu erbliden, wie benn ber Berfaffer auch in andern Schriften nur als Sammler fic erweift. Er will nichts aus fich schöpfen, nicht allein in ben beiligen Dingen, in welchen er bie Offenbarungen bes beiligen Beiftes erwartet und bem Unsehn ber beiligen Bater fich bingiebt, sonbern auch in ber weltlichen Wiffenschaft, in ber Dialeftif, will er nur bie Krüchte ber frühern Untersuchungen sich aneignen 1). Seine Sammlung entnimmt er hauptfächlich aus ben Schriften ber angesehenften Rirchenvater bes Morgenlandes, ber beiben Gregore und bes Bafilius, aber auch aus bem Dionpfius bem Areopagiten, aus bem Nemesius, bem Aristoteles und bem Porphyrius. Man fiebt bas Bunte ber Zusammenftellung, welches noch mehr baburch in bie Augen fällt, baß auch bie Ordnung als febr willfürlich und oft burch frembartige Ginschiebungen unterbrochen erscheint. Wie feltsam nimmt es sich aus, wenn Johannes sechs ober mehr Erklärungen ber Philos sophie neben einander stellt, von welchen keine begründet ober zu Folgerungen gebraucht wird, wenn er alsbann

<sup>1)</sup> Dial. procem. p. 4 sq. Lequien; 2 p. 9. εξω τοιγαζοῦν εμόν οἰθέν· τὰ δὲ σποράδην θείοις τε καὶ σοφοῖς ἀνθράσο λελεγμένα συλλήβδην ἐκθήσομαι.

biefen Erklärungen eine Eintheilung ber Philosophie an Die Seite ftellt, welche nach Ariftotelischem Mufter gemacht ist und baber auch die Theologie unter ben philosophischen Wiffenschaften aufgablt 1), nichts aber mehr preift als bie Erkenntniß bes Seienben und mit bem Ariftoteles an bie Wahrnehmung junachft uns verweift, bamit wir burch fie zu einer analogen Erfenntniß Gottes gelangen . möchten 2); benn Gott, von Natur unsichtbar, wird boch sichtbar burch seine Thaten und aus ber Schopfung und Regierung ber Welt erfannt 5); wenn er aber auch mit allen biefen Gebanken bie Lehre bes Dionyfius Areopagita für vereinbar balt, daß Gott über allem Sein und es baber vaffenber sei ibn burch bie Berneinung alles Seienben zu bezeichnen, als burch irgend eine Aussage, welche fein Befen ausbruden follte; benn unerfaglich feiner Ratur nach laffe fich nur feine Unenblichfeit und Unerfaglichfeit auffaffen 1). Es ift mahr, ber Lehre bes falichen Dionyfius geht Johannes Damascenus in ihre gefährlichen Bebeimnisse eben so wenig nach, als Marimus, aber nicht immer vermeibet er bas, was jenen Beheimniffen anhangt, in seine Sammlung aufzunehmen. Go weiß er auch, obaleich zweifelnb, von den Ordnungen der Engel zu ergablen und wie bas Licht ber bobern auf die niedere Ordnung übergehe 5). Richt weniger seltsam als bas

<sup>1)</sup> Dial. 3.

<sup>2)</sup> Іь. 1.

<sup>3)</sup> De fide orth. 13 p. 151.

<sup>4)</sup> lb. 4 p. 127 sq.

<sup>5)</sup> lb. 47 p. 457.

Borberbemerfte, ift es, wenn Johannes über biefelben Begriffe zu wiederholten Malen biefelben ober auch ver-Schiebene Bestimmungen porbringt, aus feinem andern Grunde, ale weil fie in verschiebenen Werfen, aus benen er sammelt, an verschiebener Stelle vortommen 1), ober wenn er bie Untersuchung über bie Ariftotelischen Rates gorien ploglich unterbricht, um eine Reibe von Begriffserflärungen einzuschieben, über bie Natur, bie Sypoftase, Person und bergl. b. h. über Dinge, welche ihm eine besondere Bichtigkeit wegen ihrer Bedeutung für bie Rirchenlehre haben 2). Der philosophische und ber theologische Sprachgebrauch laufen biernach bei ihm ziemlich bunt burcheinander; zuweilen bemerkt er ihre Berschiebenbeit und alsbann fann er nicht umbin bem lettern ben Borgug vor bem erstern zu geben und die Philosophen einer unnügen Rednerei zu beschuldigen 5).

Was sein Berhältniß zur alten Philosophie betrifft, so bentt er sie für seine Quelle ber Erkenntniß zu benuten, boch nur als ein Berkzeug, als eine Dienerin der Theo-

<sup>2) 3.</sup> S. Dial. 40 sqq.

<sup>3)</sup> Іь. 30.

logie ober ber offenbarten Bahrheit. Er geftebt ibr gu manches Rupliche fur bie Seele gefunden zu haben, und bies burfe ber Chrift gebrauchen, nachbem er ben beibnischen Irrthum bavon abgesonbert babe. Deswegen foll fie nicht vernachlässigt werben, benn ein jeber Rünfiler bedürfe ber Bertzeuge und ber Königin, ber Theologie, gezieme es auch ihre Rammermadden zu haben 1). gegen fteht es ihm fern ber Philosophie für sich felbst irgend einen Werth zuzugestehn. Zwar könnte es auf einen folden Berth ju zielen icheinen, wenn er vom Baume ber Erfenntnig fagt, bag er bie Erfenntnig feiner felbft und ber Ratur bezeichne, welche eine ichone Sache fei und zur Erfenntniß bes Schöpfers führe, benn wenn er auch hinzusest, daß fie nur ben Feften im Glauben gum Guten ausschlage, ben Schwachen im Glauben bagegen schäblich werben konne 2), so scheint bies boch wenigstens unter ber Bedingung bes Glaubens ben physischen und psychologischen Erkenntniffen einen eigenen Werth beigulegen. Aber er erklart auch, bag bie natürliche Erfenntniß nur ein psychisches und bamonisches Wert sei, welches ju nichts als jum Unglauben führe; benn bas Göttliche fei über ber Ratur und überfteige jeben Gebanken; wer baber mit menschlichen und natürlichen Überlegungen an bie Untersuchung über basselbe gebe, und forsche, wie bie Geschöpfe aus bem Nichts geworben seien und warum Gott die Welt geschaffen habe, ber fturge fich nur in gangliche Rathlofigkeit; bem Glauben bagegen fei alles leicht

<sup>1)</sup> lb. 1.

<sup>2)</sup> De fide orth. 25 p. 176.

und eben 1). Daber find alle biefe phyfischen und felbft bie ethischen 2) Untersuchungen bem Johannes Damascenus nur von fehr untergeordnetem Werth. Dies ift ein noch viel natterer und weniger begründeter Myflicismus als ber, welchen wir beim falfchen Dionpfins gefunden haben. Doch läßt er einen Gebrauch ber Philosophie für bie formale Richtigkeit ber Lehre zu und zu biesem Zwede will er von der alten Philosophie die Dialettif fich zu Muse machen, welche er nach Porphyr's Einleitung und nach bem Organon bes Ariftoteles auseinanbersett. Zwar mimmt er and von physischen und anthropologischen Lehren etwas in seine Sammlung auf, aber nur aus bem Remefins, beffen lebren er als etwas bem Christenthume angeboriges betrachtet. Wenn er baber fagt, er wolle bas Befte, was bei ben Griechischen Beisen fich finden laffe, seinem Werte einverleiben 5), so meint er bamit nur bie Dialettif. Diese erscheint ibm als ein branchbares Werfzeug für die Theologie, fo wie er überhaupt von bem logischen Theile ber Philosophie fagt, bag er mehr ein Wertzeug, als ein Theil der Philosophie sei, benn er werbe au allen Beweifen gebraucht 1).

Benn er ihn nur fleißiger zu Beweisen gebraucht hatte. Aber untersuchen wir seine Glaubenelehre, so finden wir auch in ihr nur wenig für die wiffenschaftliche

<sup>1)</sup> lb. 74 p. 263.

<sup>2)</sup> Bie durftig ift bas, was er über bie Tugenden fagt. De virt. et vit. p. 509 sqq.

<sup>3)</sup> Dial. procem. p. 4.

<sup>4)</sup> Ib. 3 p. 10.

Forfdung geleiftet. Schon bag er feine Untersuchung über bie Regereien, wenn man einen troduen Auszug, feinesweges aus ben erften Quellen gefcopft, eine Untersuchung nennen fann, von ber Darftellung ber Lehren abgesondert bat, ohne auch nur auf eine grundliche Biberlegung ber Reger es abgesehn zu haben, fann uns feine gunftige Meinung von seinem Berfahren erweden. Wenn wir aber finden, daß er fast alle seine Lehren nur auf bas Ansehn früherer Rirchenlehrer ftust, fo seben wir wohl, bag fein Gebranch ber Logit zu ben Zweden ber Theologie nur ein febr beschränkter ift. Man barf fagen, bag er bie Dialettit, bag er bie Darftellung ber Regereien feiner Glaubenslehre vorausschicht, ift auch nur eine Sache ber Uberlieferung. Er will biefe Ergebniffe ber geiftigen Arbeit, welche frühere Zeiten gebracht hatten, bei feinen Monden nicht gang in Bergeffenheit gerathen laffen, fo wie er auch zu bemselben 3wede seiner Theologie eine Art von Aftronomie und von physischer Geographie eingeschaltet hat 1). Überdies finbet fich bei ihm allerdings auch ein Anfang bavon bie Lebren ber Rirche, mit einigen Beweisen versehn, in einem verftanblichen Busammenbange bargustellen, aber boch nur ein febr fcwacher Anfang. So wie es spater bie Scholaftifer thaten, fo ftellt er auch mehrere Bemeife für einen und benfelben lehrfas aufammen. So hebt er bamit an mehrere Beweise für bas Dasein Gottes beizubringen 3), fügt bann noch andere Beweise

<sup>1)</sup> De fide orth. 20 sqq.

<sup>2)</sup> lb. 3.

bafür hingu, bag ledtigur, einen Gott gebe 1), bat aber babet, mie es fcheint, : vergeffen junbeweifen; bag: es mit ein Drincip gebe; benn im einer viel fpatern Stulle funt er noch gegen bie Manichaer barguthun, bag mit nicht awei Principe, ein gutes und ein bofes, anzubebmen batten 2). In bem Zusammenhange, welchen wir vorber angegeben baben, folgt alebann auf bie Lohre von ber Einheit Gottes bie Bebre von ber Brinitat, welche wieber mit einem Beweise verseben wird, werm man eine febr unvollfommene Bergleichung bes göttlichen mit bem menfcit lichen Befen für eitten! Beweis gelten ! faffen will ?): Dierauf fallen auf eine geraunte Beit Die Beweife aus und nur febr fparkini findet fich in ber Folge einer ober ber andere wieder ein / wenn einba ein wich lebenbiges polemiftes Inteteffe, twie gegen bie Donoudufiten De bagu aufforbert bie Behauptungen nicht gar zu nadt aufzustellen, oder wenn Johannes eite Stelle aus bem Nes mefins abidreibt, in welchet auch ein Beweis für bie' Freiheit bes Willens vortommt 5). Bon biefer Art find überhaupt bie Beweise unseres Ritchenvaters; fie haben nichts ibm Eigenes, nur aus altern Schrifffellern find fie entlehnt. Auch ber Inhalt entfpricht biefer Form. Buweilen finden' wir in biefer Oneffe ber Erfenntnif bie tiefern Gebanten ber frühern Philosobben. Da flingt

<sup>1)</sup> lb. 5.

<sup>2) 1</sup>b. 93.

<sup>3)</sup> lb. 6 sq.

<sup>4)</sup> tb. 47.

<sup>5)</sup> lb. 39.

Gefch. b. Phil. VI.

noch einmal ber Gebante an, bag bie Schovfung unb Bollenbung ber Dinge uns baju nothige Gott, ben in fich seienden Bater, welcher alles in feinem Gebanken umfaßt, zu unterscheiben von seinem Worte, welches ben Sedanten ber Schöpfung wollgiebt, und von bem beiligen Geiste, welcher alles vollendet 1); ba wird auch die Rothwendigfeit eingesehn, bag berfebe Gohn Gottes, welcher ben Menfden fouf, auch feine Rrafte jum Guten wieberberftellen muffe 2); ba wird anerkannt, bag ber Mensch nicht bem Ramen, sonbern ber Sache, ber Bahrheit nach, b. b. an Gute, Weisheit: und Rraft Gott gleich fein ober werben folle, boch alles bies nicht von Ratur, wie Gott, sondern nur durch gettliche Bute habe und nur baburch vollfommen werde, bag Gott ibn ju feinem Sobn annehme 3). Solche Gebanten zeigen nun wohl, daß die frühere Philosophie nicht ganz verloren gegangen ift; wenn wir aber jugleich bemerten, daß fie nur wie feltene Spuren eines tiefern Berftanbniffes unter einer Maffe außerer Überlieferungen portommen und daß fie eben ba fich nicht finden, wo man fie erwarten follte +); so fann man biese Gebanten auch nicht zu boch anschlagen; es fehlt ihnen unftreitig die Rraft in ihrer vollen Bebeutung, burch bas Ganze ber Lehre burchbringenb fic geltenb zu machen.

<sup>1)</sup> Ib. 16.

<sup>2)</sup> lb. 67 p. 255.

<sup>3)</sup> De dial. 31 p. 39.

<sup>4)</sup> Bo von ber Trinitat 3. B. ausführlich bie Rebe ift und ber Beweis für fie geführt wirb, findet fich nur bie außerliche Uberlieferung ber Begriffe. De fide orth. 6 seg.

- Bekrachten peir phefe, Ausammensehung ber Werte bes Johannes, Damesgenusten fo ffingen wir nicht, baran zweifeln, daß en fein Unfahr bei ber phätern Beit-nicht durch feinen philosophischen Geift, sondern burch feinen Fleif gewonnen, burch einen Reif überbies, welcher nur febr herabgetommeitin Beifen Gefallin finnte, Er wurde eine Funbarube für bie burftige Gelehrsamteit, welche bie Griechische Rirche feit bem 8 Jahrhunderte nabrte, nach. bem fie burch bie verheerenben und besonbers für Wiffenschaften verberbiichen Streitigkeiten über bie Berehrung, ber Bilber gerruttet worben war. Jest mußte es ihr expelnicht, fein eine turze Busammenftellung bes Brauchbarften und Unentbehrlichften aus ber alten Philosophie und aus der firchlichen Lehre flatt aller andern Literatur benugen gu tonnen. Erft im neunten Jahrhunbepte tamen bie Biffenfchaften wieder etwas mehr zu Ehren; aber ein Jahrhundert ber innern, Zwietracht hatte nicht zu ersegende Berwaftung angerichtet und bie Gludfeligfeit ber Beiten war boch pur ein angerer Schimmer. Ein Staat, wie bas Griechische Raiserthum, melder nur durch Gemandtheit in ben Geschäften, in nuglichen Runften, burch außerlichen Many und fiberlegenheit in Bemugung ber Umffanbe, fich ju erhalten wußte, eine Rirche, bie obne innere Burbe ban Ranten ber Politit biente, ein Bolt, welches nur burd beftanbige Buffuffe von Bremben bie abgebenben Reffte feines mubfamen Alters friftete, gewiß biefe Dinge boten für ein fraftiges Leben ber Miffenschaft feinen Boben bar. Wir boren zwar noch von Griechischen Philosophen ber Spatern Beit; aber es find nur durftige Ragftange ber frubern Philosophie,

36 \*

wie gerial der Philosophie Alein Bericht ber beiter beite beiter beiter

Wenn unfere Lefe aus ber Philosophie ber morgenlanbifden Rirche' feit bem 3 3abibunbette nicht febr reich ausgefallen ift, fo haben wir bodh'noch weniger gu erwarten, wem wir' in ber abeiblanbifden Rirge von Lobe bes Muguffinlie an eine abntiche Danfterung anftellen. Denn außerbein, bag biefelben tirfachen, welche im Dergenlande Bum Berfall ber Philosoppie wirften, mit im Mbenblande vorhanden waren, trat'in biefem auch noch in einem fartern Dage bie bittere Roth hingu, welche burch Die Bolfermanberting 'aber bas' Rontifche 'Heich 'untb' bie orthovore Ritige gebracht wurde. In Africa unterbellete bald bie Bandatifde Betridaft alles, was biebet fur bie Biffenichaften blet gefchebit trary in Spanien, Frantieich, Italien waren fooili frither bee Philofophifchen Gtubien febr wenig fruthtbar gewefett, icht butch bas Ginbringen und bie Berrichlift einer fremben Bebolterung mugten bie wiffenfchaftlichen Befchaftigungell Roch mehr "berabfinteil. Es gehörten Jahrhunbertel bagu, the hus ber gemifchien Bevollerung, welche in biefen Canbern fich bilbete, ein neues wiffenfcafricoco Leben fic entistaein folinte.

sichischen nordergebentene Abschriften undergerachte angen gig in the Britter, non wohlhon ppir gist gur reben Haben,, bie "Speltisfeiten, fiber, bis Antophingtionelehre paraibier, eindem die Ephre des Appartiques wie fichge, frühre demerkt, doch keinen undefrittenen Gieg führt die ihr entergenstabendan, liberzeugungen: gewinnen, tonnte. Du Grantreich besonders, behamptete sich bie sogenannte. Somie pelagianische Lebrenn anfange sogge figgreich, bis in bas 6, Jahrhunbert, und wurde auch alebann nur außerlich und nicht polifigibig befeitigt, nicht aber burch wisselfen schaftliche Gründe besiegt. Ihrem Wefen nach war sie bem Auguffinismus paber, nerwandt, als bem Pelagianismys, und fucte nur bie aufiblige barte in ber Lebre über, Die Ohnmacht des fündhaften. Willens und über die absolute Gugbenmahl gu maßigen. Für bie, Befchichte ber Philosophie find biefe Streitigfeiten an fich von feiner Bebeutung, indem philosophische Begriffe babei am menigsten in Anbruch genommen murben. Mur gin Nebenpunft bes, Streites, ber aber in Die Gutideibung besfelben nicht eingriff, tann einen Augenblid unfere Aufmerkfamkeit, auf fich, siehn, ... In In ber Lateinischen Kirche sind wir gewohnt eine etwas, finplichere, Borfiellungemeise zu finden, ale in ber Briechischen, 3mar bie, Lehre eines Tertulfignus, bag Most thepertich, sein, batte verschwinden mullen, als bie Frigitatelehre fich ausgehildet und auf bas Uberichwengliche im Begriff Gottes gebrungen hatte; aber einer ber Manner, welche jum Siege ber Trinitatelebre in ber Lateinischen Lirche am meiften beigetragen haben, Silarius, Bischof von Poitiers, in der Mitte bes wierten Jahrhunberts behauptete nun boch, baf alles außer Goit, jebes Befchöpf alfo torperlich fei 1). Diefe Robre, gegent bie Untorperlichteit ber Seele gerichtet, ging auch auf bie Semipelagianer über. Bir finben fie bei bem Coffianns welcher als Urheber ber Semipelagianifchen Lehte angefebn wird, beim ganftas, Bifchof von Regium in Sallien, welcher nach ber Mitte bes 5 Jahrhunderts als haupt ber Semipelagianer bas Deifte zum vorübergebenden Siege feiner Partei beitrug, auch beim Gennabins gegen bas Enbe bes 5 Jahrhunderts 2). Bas biefe Manner für ihre Meinung porbrachten, ift fast nur gelegentliche Außerung und von wiffenschaftlicher Seite nicht ausge-Es erflart fic aber leicht aus ber Beschaffenheit ber Augustinischen Lebre, bag biefe nicht im Stande gewesen war bie materialistischen Borstellungen von ber Seele gang zu beseitigen, weil fie ben Begenfat zwischen Rörper und Beift nicht zu völliger Deutlichfeit gebracht batte. Es wird genügen, wenn wir hier bie Grande bes Kauftus für feine Meinung anführen, weil er noch am weitläuftigften bie Streitfrage behandelte. Der Stand ber Frage wird sogleich zu Anfang baburch verwirrt, bag Rorper und Seele als gange Geschöpfe ober Substangen für fich gebacht werben und bie Frage nun bie Beftalt gewinnt, ob ein Gefcopf untorperlich fein tonne, fei es Menich ober Engel, was benn freilich etwas anderes ift, als die Frage, ob die Seele unforperlich fei. Doch in diesem Punfte ift die Berwitzung auf beiben Seiten.

<sup>1)</sup> Claud. Mam. de statu an. II, 9 p. 146 c. not. Barth.

<sup>2)</sup> Biggers pragm. Darft. bes Auguft. und Pelag. Il S. 61 f.; S. 229; 354; 356.

Die Grunbe, welche gur Berneinung führen, follegen fich gum Theil an die Lehre an, bag Gott als die Grundlage aller Dinge die Materie geschaffen und aus ihr allen Dingen ihre Form gebildet habe. hierbei wird alsbann vorausgesett, daß alles Materielle körperlich sei, eine Boraussetzung, welche lange Zeit ber Standpunft ber Krage geblieben ift, boch in bamaliger Zeit keinesweges allgemein zugegeben wurde. Andere Grunde find, daß Gott allein es gutomme unbegrenzt zu fein, bag aber alles Begrenzte ein örtliches und mithin forperliches Sein baben muffe, und bag nur ber Begriff Gottes unter feine Rategorie falle, während allen Geschöpfen Qualität und Quantität aukomme und mit der lettern auch ein räumliches und förverliches Dalein. Alle biefe Grunbe find von einer Bergleichung Sottes mit ben Beschöpfen bergenommen; au ihnen gefellt fich nur einer, welcher vom Berhaltniffe ber Seele zum Leibe ausgeht und baber zu einer genauern Untersuchung biefer Begriffe batte führen tonnen. findet nemlich, daß die Seele im Leibe eingeschloffen fei und in ihm wirksam nothwendig ein raumliches und forverliches Sein baben muffe. Aber er geht in eine genauere Untersuchung hierüber nicht ein, so wie überhaupt feine Beweise nur febr unbeholfen vorgetragen find, obite daß irgendwo bie philosophischen Grundsage von ber aesdictliden Überlieferung abgesondert hervortraten 1).

## 1. Claudianus Mamertus.

Eine philosophischere Gestalt hat die Widerlegung Dieser Grunde, welche Claudianus Mamertus, ein Presbyter gu

<sup>1)</sup> Fausti ep. 16 in Canisii lect. ant. p. 363 sqq, Basn.

Bimne in Gallien, um bie Mitte bes fünften Jahrhunberts bem Briefe bes Fanftus entgegensette, in welcher biefer feine Lehre von ber Körperlichkeit ber Seele auseinandergeset batte. Doch wird man nicht erwarten burfen, bag bie obschwebenbe Frage zu einer gründlichen Entscheidung gebracht worden mare; hierzu batte eine genauere Unterscheibung zwischen Rorper und Geift, zwischen Leib und Geele, eine tiefere Untersuchung über ihr Berhaltniß zu einander gehört, als biefem Beitalter augu-Wir muffen icon zufrieden fein, wenn mutben war. wir finden, buf Claudianus Mamertus Die Grunde feines Gegners im Gangen in einer beffern Ordnung fich ju entwickeln weiß, als biefer felbft fie vorgetragen hatte, bag er alsbann von feinem Gefichtsvunfte aus fie gu schwächen ober zu wiberlegen verfteht und fich bierin als einen nicht ungeschickten Schüler bes Augustinus beweißt 1). Wir wollen nicht fagen, bag Augustinus nicht tiefer in bie Frage eingebrungen sein wurde, wenn er sie mit seis nem polemischen Geiste einmal besonders zu bearbeiten

<sup>1)</sup> Als einen solchen zeigt ihn besonders die Erklärung über die Rategorien in ihrem Berhältnisse zu Gott, wobei der Begriss des habitus ganz wie beim Augustinus gefaßt wird (de statu an. I, 19 p. 63 Barth.) und die Eintheilung der Seele in memoria, consilium und voluntas, welche wir auch bei andern Anhängern des Augustinus sinden. (Ib. I, 20 p. 65). Pstegen doch die am wenigsten entwickelten Gedanken der Lehrer am meisten auf die Schiler überzugehn. Man hat auf das Reu-Platonische beim Claud. Mam. zu viel Gewicht gelegt; es geht größtentheils vom Augustinus aus. Doch ist Claud. auch mit ältern Philosophen nicht unbekannt, namentlich führt er die Pythagoreer Philolaus und Archytas, auch den Platon und Porphyrius an und hält überhaupt die alten Philosophen höher, als Augustinus. Er nennt sie dumine veritatis asstatos. Ib. 11, 7 p. 129.

gehabt hätte. Es täßt fich ber Berfall, philosophischer Forfchung in der Undcholsenheit, mit medder Claudianus seine Begriffe handhabt, nicht wohl verkennen 1); aber seinem Gegner zeigt er sich doch überlegen, und wir können ihm ein Bewußtsein der Grundfäge nicht absprechen, von welchen seine Überlegenheit ausgeht.

Die Schwäche feiner Beweise verrath fich befonders; wo er vom Kur-fich besteben ber Seele ausgeht. mochte icheinen, ale tonnte ber Menich mit größerem Rechte barauf Anspruch machen ein für fich bestehenbes Befen zu fein, ale feine Seele; baber erflart Claubianus, bie Seele sei ber wahre Mensch 2), wobei offenbar ber innere Menfc nach Auguftinischer Ausbrudeweise mit ber Seele verwechselt wird. Als selbständiges Befen betrachtet er die Seele als ein Geschöpf im Gegensat gegen ben Schöpfer und gesteht feinem Gegner gu, daß allein ber Begriff Gottes unter feine ber Ariftotelifden Rategorien falle, nicht einmal unter bie Rategorie ber Subftang, weil biese nur bas bebeute, wovon' bie übrigen Kategorien ausge fagt werben 3), daß bagegen alle Geschäpfe vermittelft ber Rategorien gebacht werben könnten. Dieß gilt also auch von ber Seele; fie murbe Gott fein, wenn fie meber Qualitat, noch Quantität hatte. Aber es foll boch von ber Seele in einer geringern Ausbehnung gelten, als vom Rörper, indem biefer allen Rategorien unterworfen fein

<sup>1)</sup> Sehr beutlich ftellt fich bies in ber Recapitulation ber Beweise bar. Ib. 118, 14 p. 200 sqq.

<sup>2)</sup> lb. 1, 5.

<sup>3)</sup> lb. 19 p. 63. Jam decima (sc. categoria), immo prima est ipsa substantia, de qua hace praedicamenta textuntur.

foll, bie Seele aber nicht allen, sondern zwar ber Qualität, aber nicht ber Quantität. Der Begriff ber Quantitat wird nämlich vom Claudianus, wie von feinen Gegnern, nur in Beziehung auf bas raumliche Dafein gefaßt und er glaubt baber ber Folgerung nicht answeichen zu können, bag bie Seele raumlich und alfo auch forperlich sei, wenn fie Quantitat baben follte 1). Es ift auffallenb genug, in welche Biberfprliche er baburch fich verwickelt. Er muß eingestehen, bag auch von einer Große ber Seele gerebet werben barfe. Er erinnert fich an ben Spruch welchem er nicht weniger Gewicht beilegt, als Auguftinus, bağ Gott alles nach Mag, Zahl und Gewicht geordnet habe; aber bie Broge ber Seele foll feine Broge fein, weil sie nicht raumlich gemeffen werbe, sondern ber Tugend ober ber Einsicht nach; benn es komme bei ihr nicht barauf an, ob fie über einen fleinern ober größern Raum fich erftrede; bie Seele eines Mannes, wie bes Mofes, fonne größer fein als bie Seele eines gangen Bolfes 2). Doch fann man biefe Biberfpruche baburch entschulbigen, baß fie nur in einem unpaffenden Sprachgebrauche und in einer unbehülflichen Darftellungeweise gegrundet find. Aber biefer Fehler wird baburch nicht verbeffert, bag aus ber Qualitätlofigfeit ber Seele geschloffen wirb, fie balte bie Mitte zwischen Gott und bem Korper, indem jener

<sup>1) 1</sup>b. 19 p. 62 sq. Quamlibet, ubi localitas non est, quantitas esse non possit, quia ita sibi mutuo haec eadem nexa sunt, ut aut utrumque in aliquo esse possit aut neutrum. Ex illis Aristotelicis categoriis nulli prorsus subjacet essentia divina. Rursus anima humana non omnibus subjacet. Porro corpus quodlibet subjacet omnibus. 1b. 20; III, 12 p. 198.

<sup>2)</sup> lb. I, 20 p. 64; ll, 3 p. 109 sqq; 5 p. 119.

obne Qualitat und Quantitati. biefer burch beibe, bie Sede aber nur burch Qualität, nicht burch Quantität beftimmt fei 4). Offenbar wieb hierin ber wefentliche Unterichieb amifchen Schöpfer und Gefchöpf bei Seite gesett. In abnuder Beise verführt Claudianus, indem er Gott eine ftebenbe (stabilis motus), ber Seela eine wicht raumliche, bem Rörper eine raumliche Bewegung beilegt, weil er zwar nicht leugnen fann, bag bie Seele zeitlich fich verandere und ihre Qualität wechsele, aber einen Borgug berfelben vor bem Rorper barin Anbet, bag fie nicht wie biefer außer ber zeiflichen and ber raumlichen Beweaung unterworfen fei 2). Alle biefe Gebanten bangen bamit zufammen, daß Clandiaines mit bem Augustinus barauf bringt, daß bie Welt vollfländig fein und baber alle Grabe bes Dafeins in fich umfaffen muffe, und babei verlangt, bag jur Erfüllung und Berberrlichung bes Gangen auch bie Gegenfate nicht fehlen burften. Beil bas unförperliche Gefcopf moglich mar, mußte es gefconffen werben; fo wie Gutes und Bofes in ber Welt nothig find, fo muffen auch Rörverliches und Unförverliches in ibr fic finben 5).

<sup>1)</sup> lb. III, 12 p. 298. Jam de qualitate controversia non erit, cui animam subjacere non renui; quae scilicet, si, ut quantitatis, ita etiam qualitatis expers esset, profecto [enim] deus esset. Identidemque si, ut qualitati, ita etiam quantitati cederet, corpus esset. Nunc ero medioximum quiddam naturae incorporeae, sed creatae sortita, nec deus est, quoniam qualitatem habet, nec corpus, quia non habet quantitatem.

<sup>2)</sup> lb. 1, 18 p. 57; lli, 6 p. 176.

<sup>3)</sup> Ib. 1, 4 p. 25 sq. Semiplena benignitate usus esset (sc. deus), si semiplenum aliquid condidisset. Ib. 1, 5 p. 26 sqq; II, 1; 2 p. 194.

Wenn aber bas Untopperliche für höber gehalden wird als bas Körperfiche, fo filmmt bas bamit überein, bag bie völlige Berneinung ber Rategorien bas Sochste fein murbe. Se mehr von einem Dinge ausgefagt werben tann, um fo unvollsommener ift. es .: Diefe Unficht hangt in ber Tiefe bamit miemmen, bag eine jebe Bestimmung eine Beschrantung ift und daß wir also nur durch Berneinungen zum Bochten gelangen tonnen. Diese Richtung balt jeboch Claubianus nicht ausschließlich fest; auch bie entgegengefeste Richtung macht sich bei ihm geltend, welche in ben Bejahungen bas Befen fucht, inbem bas Bofe als bas Nicht - Seiende angesehn und die Aristotelische Stufenleiter der Dinge angenommen wird, nach welcher bas Belebte beffer als bad linbelebte, bas Empfindliche besser als bas Unempfindliche. bas illemataffige beffer als bas Unvernünstige ist. . . . . .

Als Gmudsatz bei allen diesen Untersuchungen gilt es, bağ die Stele einen habern Gnad hes, Seins inne habe, als der Körper. Daher wird die Annahme des Gegners getadelt, daß die Stele Luft sei. Weil das Fenex ein bessers Element ist als die Luft, so würde es passender sein die Seele, wenn sie Körper sein sollte, für Feuer zu halten 2). Wenn die Seele Luft wäre, so würden auch die Pslauzen beseelt sein 5). Mus, dieser Vorquessetzung beruht es auch, daß dem Gegner nicht zugegeben werden kann, die Seele werde von dem Korper timfaßt. Denn wenn auch das von einem Anden. Umfaßte nicht

<sup>4)</sup> Ib. F. 21. A second section of the example of the

<sup>2)</sup> They 9. . A second of the configuration of

<sup>3)</sup> lb. 21 p. 67.

nothibenbig totherfich fein mug, Weilt Gift bentenb fic felbit unifaßt 232 fo meint boch Claublinus, bas Umfaffenbe- fet beffer, ule bas Aufagte, und behauptet baber, bie Geele fimfaffe vielmehr bent Rorber, indem fie ibn gufammenbalte, bennit weine fie ihn verlaffe, werbe bet Rocher diffgeloft by, auch nich ben Grund hingufügenb, daß bie magthelimente Seele, wenn fle im Innetn des Rorverd von biefem umfchloffen fein follte, auch ben llinern' Butt bes 'Rorpers' wahrnehinen wurde D. Wenn tiun and viefe Grunbe nicht gang obne Rraft find ; fo beelitren fie Body einen Punti, bie Berbinbung von Morber und Stelle; welcher bei bet Anficht, bag bie Seele eine Subffinit ffut fich fei , große Schwierigkeiten erregen mußte." In ber Bofung berfelben zeigt fich Gaubianus feiner Aufgabe nicht gewachfen und ift baber auch nicht im Stande bie Anficht feines Gegners zu wiberlegen. Er balt nur an feiner Anficht feft; bag' bie Geele feine rann-Hiche Große habe, und glaubt baber auch fogar von bett Ebatigfeiten, welche bie Beele auf ben Rorper anstibt, behaupten ju burfen, bag fie nicht brillich vollzogen wurden. Die Geele belebt ben Motper;" bas Leben aber fou micht brillich fein ". Er fann gibar feinem Gegner nicht ab. Tengnen, bag bie Geele ba ift, wo fie ift; foute fle Aber all feinis fo murbe fie Gott fein; follte' fie nitgelibe fein, so murbe fie nichts sein; aber vom Körper soll fie boch 964): ib. 19 p. 44. a i z ib t n. .da

<sup>&#</sup>x27;4) Th. P. 21 p. 68. Constat igitur ditinem vitam nec los caliter abscedere a corpore, nec in corpore velut in loco esse, nec localiter corpori accedere.

baburd fic unterfdeihen, bag fie, fo wie Gott überall gang ift, wenigftens im Rorper, wo fie ift, gang gegenwartig ift, mabrend ber Korper, als ein theilbgres Ding, wo er ift, immer, nur in feinem Theile gegenwärtig ift. Denn nicht ein Theil ber Seele macht bas Ange feben, nicht ein anderer Theil ber Geele belebt ben Finger, fondern gang fieht fie im Auge, gang fühlt fie im Singer 1). Es ift also die Einfachbeit ber Seele, welche er der Theile barteit bes Rorpers entgegenfest und nicht ungefchiat ju benuten weiß, um ben Unterschied zwischen beiben bentlich ju machen. Ein Theil bes Körpers tann ben anbern berühren, ein Theil von dem andern berührt werben: aber bie Seele ift in allen ihren Bewegungen und Sanblungen gang; ihr Geben, Boren, Denten, Billigen und Misbilligen geschieht nicht burch ihre Theile, sonbern burch ihr Gangest 2). Sie ift nichts anheres als eine Rraft, welche in ihren Thatigfeiten gang fich quebrudt; fie ift nicht Maffe; wir haben teine andere Substang, fein anderes ihren Thatigfeiten jum Brunde Liegenbes, feine Materie als Grundlage ihres Seins zu fuchen 5). Claubianus hat jedoch babei vergeffen und zu belehren, wie die Einfachheit ber Seele mit ihren Theilen, welche er boch annimmt, und mit ber Mannigfaltigfeit ihrer Thatigfeiten, die er auch nicht leugnet, ju vereinigen fei.

<sup>1)</sup> lb. III, 2. Illa (sc. anima) quidem non in toto mundo est tota, sed sicut deus ubique totus in universitate, ita bacc ubique tota invenitur in corpore. — Nec alia pars animae sentificat oculum et alia vivificat digitum, sed signt in oculo tota vivit et per oculum tota videt, ita et in digito tota ecatit.

<sup>2)</sup> lb. l, 18 p. 60 sq.; 21 p. 72.

<sup>3)</sup> lb. 15; 24 p. 83.

Dag er verschiebene Theile ber Seele annimmt, fieht man besonders an seiner Art die vernünftige von der thierifden und von ber Pflanzenfeele zu unterscheiben; benn was bie vernünftige Seele betrifft, fo entscheibet er fich für bie Anficht bes Angustinus, bag bie Unterschiebe welche wir in ihr fegen, bas Bebächtnig, ber Berftanb und der Wille, in der That nicht verschiedene Theile der Seele, fonbern nur eins und baffelbe in verschiebenen Beziehungen bebeuten 1). Auf Die vernünftige Seele fommt es ihm aber auch hauptfachlich in allen feinen Untersuchungen an; die thierische und die Pflangenseele bebentt er nur nebenbei und verrath über fie eine Anficht, welche genau befeben ihre Selbsthändigfeit ganglich aufhebt. Selbst bie thierifchen Seelen, geschweige die Pflanzenfeelen follen nicht einmal fich, viel weniger bas, was über ihnen ift, feben tonnen 2); fie follen auch nicht einmal bie Urfache ihrer eigenen Bewegung in fich haben, weil nur bas, was wiffend und mit Willen fich bewegt, als Prinzip der Bewegung angesehn werden fonne; fie werben baber um als Wertzeuge boffen betrachtet, welcher bie Bewegung in fie gelegt bat. Rur ben Menfchen bat Gott gegeben freiwillig fich zu bewegen und beswegen baben fie bie Urfache ihrer Bewegung in fich, obgleich Gott ber Angel ift, um welchen fich alles brebt 3). Claubianus fiebt alfo die vernünftige Seele allein als bas Selbstfanbige und

<sup>1)</sup> lb. I, 20 p. 65; 24 p. 83 sq.; ll, 5 p. 121.

<sup>2)</sup> lb. 21 p. 66.

<sup>3)</sup> Ib. 11, 7 p. 128 sq. Es hangt bies mit ber Ariftotelischen Lehre zusammen, bas nur bas Unbewegte bewegen konne, auf welche Claub. fich mehrmals beruft.

für fich Seienbe in ber Schöpfung an int auch um ibre Unförperlichkeit ift es ihm eigentlich allein zu thun. Wir werben bies in Übereinstimmung finben muffen mit ber theologischen Richtung seiner Lehre, welche in ber gangen haltung feiner Schrift fich uicht verleugnet. Daber ift and bas Körperliche ihm nur : Werfzeug und etwas butchaus Untergeordnetes. In biefem Körper, in welchem unfere Seele in ber Frembe ift, fühlen wir und nur bedwegen beschwert, weil er zu bem Dienfte nicht tauglich fich erweift, zu welchem er urspäuglich bestimmt ift 1). Wenn nun Claubianus auf biefen Junft gefommen ift, auf bie Betrachtung ber vernunftigen Seele, bann finben wir ihn auf bem Bebiete, auf welchem er feinem Begner überlegen ift; bann verfteben wir auch exft, recht feine Außerungen über bie bobere Rurbe ber Seele vor bem Körper und über die pollfommene Einheit und bas Uberfcmeugliche in ihrem Befen. Er bat bier etwas im Muge, was über alle Erscheinung, über jedes Mittel binmen ift: ber unbebingte :: Amed. bas Gottliche unferer Matur treibt ibn jati biefen Anpreifungen unferer Seele an. e Es ift wohl ber Mube werth hieraber noch einige Borte bingumfügen. Obgleich neue Bebanten uns babei nicht vorfommen werben, so bienen uns bie Lehren bes Claubianus. Mamertus boch bazu ein Mag bes Berftanbwiffes ju geben, welches ju feiner Beit fattfand und burch ibn auf fpatere Beiten überging. Um beutlichften entwis delt fich feine lebre bieruber, inbem er ben Grund feines Segnere jurudweift, welcher aus bem Spruche gezogen murbe, Gott habe alles nach Mag, Bahl und Gewicht

١

<sup>1)</sup> Ib. I, 22 p. 74 sqq.

geordnet. In ihren Grundzugen ift es die Platonische Lebre, welche er bagegen geltend macht. Wenn alles nach Dag, Babl und Gewicht geschaffen ift, fo find biefe felbft ungefchaffen und wir haben fie als Grunde ber Dinge in Gott anzuerkennen. Richt bas Mag, welches gemeffen wirb, ift bas erfte, fonbern bas Dag, nach welchem gemeffen wirb. Jenes ift nur in Berhaltniß zu einem Anbern, bies aber ift ichlechthin, ohne Bergleichung mit einem Andern, unmegbar burch irgend ein Anderes. 3m Allgemeinen find es bie Ibeen, welche von Anfang an bie Schöpfung bestimmt haben und an welcher Theil babend alle Dinge bas find, mas fie find; überall gegenwartig, jebe für sich und boch alle einander gleich sind fie ausammen ber eine Gott 1). Es ift fein unbebeutenber Punkt, welcher fich bier bem Claubianus im Berfolg ber Trinitatelehre herausstellt, dag bie brei Begriffe, welche ibm bie brei Perfonen ber Gottheit bezeichnen, boch als einander gleich angesehn werben follen, weil fie ein jeber bie ganze Gottheit bezeichnen. Er führt aber biefen Ge banten nicht weiter aus. Das unmegbare Dag, und so jebe ber andern Ibeen als Princip gebacht, ift nur burch feinen forperlichen Sinn zu erfennen; benn feber Rörper ift megbar; burch ben förperlichen Sinn erfennen wir nur, was bem Körperlichen angehört, wir muffen und jur Erfenntnig biefes Dages eine Seele beilegen, welche jenem Mage ähnlich, also unförperlich ist?). Go

<sup>1)</sup> Ib. II, 4 p. 113 sq. Hinc capias oportet indicium illius non pensi ponderis et immensurabilis mensurae et innumerabilis numeri, quae tria simul aequiterna, semper individua, ubique et ubicunque tota, unus deus sunt.

<sup>2)</sup> lb. ll, 4 p. 116.

Gefch. d. Phil. VI.

bat die geschaffene vernünftige Seele Dag, Bahl und Gewicht, aber nicht in forperlicher Beife, nicht ein Dag, welches gemeffen, eine Bahl, welche gezählt, ein Gewicht, welches gewogen wirb; fonbern im Berftanbe, ohne ortliche Ausbehnung fommt ihr bas Dag ju, welches mißt, bie Babl, welche gablt, bas Gewicht, welches magt. Maß ift bie Beisheit, welche fie faßt, aber nicht faffen fonnte, wenn fie forperlich mare; ihre Bahl ift bie Berbaltnigmäßigkeit ihrer Tugenben ober bie Bahl, burch welche fie gablt und wiffenschaftlich bie Dinge beurtheilt; ibr Gewicht ift ihr Wille ober beffer ihre Liebe, burch welche fie zu fich ober zu Andern ober zu Gott wie bie Rörper zu bem Orte, wohin fie gehoren, geführt wirb; alles bies ift unförperlich 1). Wir werben hierdurch an unsere Abnlichfeit mit Gott erinnert. Der menschlichen Seele fommt Tugend und Erfenntniß zu, wie Gott; baburch ift fie einem unförperlichen Wefen ahnlich, welches ihr nur zufommen fann, wenn fie felbft unförperlich ift 2). Menn ber Berftand bes Menfchen raumlich mare, fo würde er nicht bas Unräumliche, alfo nicht Gott erfennen fonnen 5). Gott ift bie Bahrheit und alle Bahrheit, welche ber Berftand erkennt, wird von ihm ohne Bermittlung eines Wertzeuges in untörperlicher Beife in Gott erblidt 1). Die Mannigfaltigfeit ber Ertenntniffe, welche ich im Gebachtnig, in meinem wiffenschaftlichen

<sup>1)</sup> Ib. II, 5 p. 118 sqq.

<sup>2)</sup> lb. I, 3 p. 12 sq.; 4 p. 26.

<sup>3)</sup> lb. I, 14.

<sup>4)</sup> lb. III, 9 p. 185.

Bewußtsein auffasse, sie erstreckt sich über alle Welt und diese Fülle des Seins kann nur durch unkörperliche Fassungskraft von mir gefaßt werden 1). Hierin liegt, daß unsere Seele auch das Körperliche in unkörperlicher Weise erkennt. Richt der Körper sieht, sondern die Seele sieht durch den Körper; durch den Körper erkennt sie Körper-liches, ohne ihn, durch sich selbst erkennt sie Unkörperliches; das Maß sieht die Seele durch sich, durch den Körper erblickt sie das Meßbare 2). Es ist also wesentlich die Bernunst, das Gottähnliche im Menschen, was dem Claudianus die Unkörperlichkeit der Seele bezeugt. Dies ist die theologische Richtung seiner Lehre; wie aber dies Gottähnliche in uns mit dem Weltlichen, mit dem Körperlichen, mit dem Bedingungen unseres Daseins zusammen-hänge, derauf läßt er sich wenig ein.

Auch noch in ihren letten Sprößlingen sinden wir also den Charafter der patristischen Philosophie deutlich ausgeprägt, ihren sichern Blid auf das überschwengliche, ihr Schwanken, ihre Unbestimmtheit, wenn es darauf ankommt die Berhältnisse besonderer Gegenstände zum Göttlichen in bestimmten Umrissen darzustellen. Iwar davon ist man überzeugt, daß Gott sein überschwengliches Wesen in dieser Welt offenbart und in Wesen, die ihm ähnlich sind, sich verfündet habe; aber die Kategorien der alten Philosophie, welche doch den Männern dieser Zeit tief eingeprägt sind, sindet man unzureichend um die Verwandtschaft des Menschlichen und des Göttlichen auszudrücken. Alle die Kategorien des Aristoteles sollen ents

<sup>1)</sup> lb. 1, 22 p. 77.

<sup>2)</sup> lb. 23; ll, 4 p. 116.

fernt werben, wenn wir an Gott benten, und baber sollen auch die vernünftigen Seelen ihre Abnlichfeit mit Gott nur barin haben, bag nicht alle biefe Rategorien auf fie anwendbar find. Dies fann natürlich nur unge nugenb burchgeführt werben und wurde überbies uur ju verneinenben Ergebniffen führen. Wendet bagegen biese Philosophie weniger vorsichtig andere Begriffe, bie meiftens aus Platonischer Lehre ihr übertommen find, auf bie weltlichen Dinge an, um ihren Busammenbang und ihre Abnlichkeit mit Gott zu wigen, wie die Begriffe ber Schönheit, bes Mages und ber Bahl, ober um bie Rothwenbigfeit bes Gegenfages und bes Grabunterschiebes unter ben Arten ber Geschöpfe nachzuweisen, fo ergeben fich ihr nur Schwierigfeiten, welche bas Biel ihrer Beftrebungen gefährden, barzuthun nemlich, wie in unferer Seele bas Bilb Gottes zur Bollenbung fich entwideln folle.

## 2. Boethius.

Wie gering wir nun auch die Philosophie des Claubianus Mamertus anschlagen mögen, so würden wir doch in ihr das Bedeutendste sinden müssen, was die abendeländische Kirche nach dem Augustinus in der Philosophie geleistet hat, wenn nicht noch eine etwas räthselhafte Gestalt unsere Auswertsamkeit auf sich zöge. Ich meine den Boethius, dessen Christenthum gerechten Zweiseln untersliegt und den wir unbedenklich aus dem Sange unserer Geschichte ausschließen dürsten, hätten wir es hier mit Zeiten zu thun, wo Christliches und Heidnisches noch in einem starken Gegensaß gegen einander sich geltend machten. Aber wir haben schon gesehn, wie die Patristische

Philosophie in ihrem Berfall bem Einbringen eines beidnischen Elements mehr und mehr nachgab, ja wie eine im wefentlichen beibnische Dentweise in bem Myfticismus bes falichen Dionyfius Areopagita für driftlich angesehn werben fonnte. Es ift etwas Ahnliches mit bem Boethius, nur daß biefer nicht baran Schuld ift, bag feine Philosophie für chriftlich galt. Denn bag er es verschmähete mit bem Scheine chriftlicher Formen fich ju umfleiben, bat bie fpatere Beit nicht abhalten fonnen feine Schriften zu ihrem Unterrichte zu benuten, als ware in ihnen nichts, was mit bem Chriftenthume nicht übereinftimmte. Seine Schriften find und aber nicht allein beswegen mertwürdig, weil fie ber philosophischen Überlieferung für bie folgende Zeit febr wirffam bienten, fonbern auch weil fie zeigen, wie felbft in ben beften Erzeugniffen ber Beit, von welchen wir hier handeln, die verschiedenartigften wissenschaftlichen Bestrebungen unvermittelt neben einander ftebn. Boetbius nimmt unter ben Mannern, welche in ber Lateinischen Literatur zur Erhaltung und Berbreitung ber Ariftotelischen Logif gewirft haben, eine ber bedeutends ften Stellen ein; bennoch ift bies für ihn fast allein eine Sache ber Gelehrsamkeit; er bat aber auch eine andere Seite; er ift nicht ohne felbftffandige Regsamteit feiner philosophischen Gedanken; aber von biefer Seite bat er faft alles mit bem Platon, fast nichts mit bem Aristoteles gemein.

Anicius Martius Severinus Boethius 1) ftammte aus einer ber angesehenften Romischen Familien, in welcher

<sup>1)</sup> S. über ihn ben Artitel von Sand in ber Encott. v. Erfch und Gruber.

bie bochften Staatswurden geraume Zeit fich gleichsam Die Beit seiner Geburt fallt zwischen vererbt batten. ben Jahren 470-475. Neben seiner politischen Thatigfeit, in welcher er bas Consulat erwarb und unter ber herrschaft ber Ofigothen noch einen Schatten ber Burbe bes Römischen Senats zu behaupten suchte, beschäftigten ibn Gelehrsamkeit und Philosophie, in welchen er ben bochften Ruhm seiner Zeit gewann. Es half ihm jeboch nichts, bag felbft ber Ronig Theodorich in gelehrten Sachen feine Sulfe in Anspruch nahm, bie Berhaltniffe ber Beit machen es leicht erflarlich, bag er wie fein Schwiegervater Symmachus bei ben jetigen Herschern über bas Gefdid Italiens in Berbacht gerieth, anfangs von Rom verbannt und feines Reichthums beraubt, gulett im Jahre 524 ober 526 hingerichtet warb. Sein Tob hat über ihn ben Ruhm eines christlichen Martyrers gebracht, so wie ihm auch Schriften gegen bie Arianer und Monophpfiten und ein chriftliches Glaubensbefenntnig untergeschoben worben find. Diese Dinge jeboch, welche ibm eine ausgezeichnete chriftliche Frommigfeit zueignen follen, gehören ben Fabeln fpaterer Beit an. Sein Leben und feine gelehrte Beschäftigung laffen ihn in einem andern Lichte erscheinen. Er gebort allerdings Berhältniffen bes Lebens an, in welchen er ben Ginfluffen bes Chriftenthums fich nicht entziehen fonnte; er gebraucht auch wohl Gebanken und Spruche, welche ber beiligen Schrift entnommen find 1); aber nirgends befennt er fich ausbrudlich

<sup>1)</sup> Cous. phil. III pr. 12 p. 169 ed. Lugd. 1671. Regit cuncta fortiter suaviterque disponit, ein bon ben Rirchenvatern oft gebrauchter Spruch aus sap. 8, 1.

gur chriftlichen Religion, nirgends zeigt er eine Frommigfeit christlicher Karbe ober eine Anhänglichkeit an die unterscheibenben Lehren bes chriftlichen Glaubens. Eben fo wenig gefellt er fich ben Reu-Platonifern feiner Beit au, welche in einen entschiedenen Streit gegen bas Chris ftentbum fich ftellten und die heibnische Mythologie au behaupten suchten; vielmehr behandelt er biefe wie eine alte gabel. Man tonnte annehmen, er ware gegen alle Religion gleichgaltig, ber Philosophie allein vertrauend, wenn er nicht boch bie Philosophie selbst auf ein boberes Ansehn, auf einen göttlichen Ausspruch sich berufen ließe 1). Dag er beilaufig bie Geftirne wie niebere Gottheiten anauführen scheint 2), tann in ber Frage nach seiner Religion feine Entschelbung abgeben. Man muß ihn für einen Philosophen halten, welchem bie besondere Religion wenig galt, obgleich er ben Glauben an eine bobere Eingebung und Offenbarung Gottes nicht aufgegeben hatte. feiner Stellung zum Chriftenthume möchten wir ihn mit bem Synefius vergleichen und er hatte wohl unter abnlichen Bebingungen wie biefer ein 'chriftlicher Bifchof werden konnen. Bas aber feine Philosophie betrifft, fo balt er an ber alten Lehre eines Aristoteles und Platon so viel als möglich fest und es ift ein hauptpunkt seiner Beftrebungen bie alte wiffenschaftliche Bilbung bei ber

<sup>1)</sup> Cons. phil. IV pr. 6 p. 220. Die Philosophie, welche fich bekanntlich in biefer Schrift mit bem Boethius unterredet, sagt hier: pam ut quidam me quoque excellentior ait, avded iegov σωμα δυνάμεις ολκοδομούσι. Bo bieser Spruch flehe, habe ich vergeblich zu ermitteln gesucht.

<sup>2)</sup> In Porphyr. a Vict. transl. IV p. 85 sq. in ber Ausg. b. Berfe Bas. 1570.

Gegenwart anzufrischen und der Zukunst zu erhalten. Daher hat er einen nicht geringen Fleiß theils auf Überssehungen, theils auf Erklärungen und Ergänzungen der Schriften des Aristoteles, des Porphyrius, Euklides, Riscomachus, Cicero u. A. gewendet. Wir besitzen von diessen Werten noch einen großen Theil, welcher theils auf das Organon des Aristoteles und dahin einschlagende Sachen.), theils auf die Arithmetik, Geometrie und Musik sich bezieht, Schriften, welche für den Unterricht der spätern Zeit von großer Bedeutung gewesen sind. Außerdem hat er ein Werk geschrieden, welches von mehr eigenthümlicher Ersindung ist, den Trost der Philosophie, halb in Prosa, halb in Versen, versaßt während seiner Verbannung, im Mittelalter viel gelesen und deswegen von Einstuß auf die philosophische Bildung dieser Zeiten.

<sup>1) 3</sup>ch muß hierbei einen Irrthum berichtigen, ber feltfamer Beife burch viele gangbare Bucher verbreitet ift. Unter ben logiiden Schriften bes Boetbius banbelt bie eine über bie bopotbetis fchen Schluffe; er fagt bier in ber Ginleitung p. 606, Ariftoteles habe nicht, Theophrafius und Gubemus nur ungenugend über biefe Art ber Schluffe gehandelt. Man bat ibm nun jugefdrieben, er batte bie Lebre von ben bypothetifden Schluffen querft ausführlich entwidelt. Das ift nicht feine Art folde neue Theorien zu erfinden. Ber die Geschichte ber Logit tennt, weiß bag bie Stoiter langft jene Lehre weitläuftig ausgebilbet hatten. Caffioborus de dial. p. 569 b nennt auch bie Borganger bes Boethius, welche in Lateinischer Sprache benselben Gegenftand behandelt hatten. Daß Boethius die Berbienfte ber Stoiter um die Theorie des hopothetifden Schlusses verfcweigt, rubrt wohl aus feiner Abneigung negen bie ftoifche Philosophie ber. Er billigt bie Bermifdung ber ftoifchen mit ber Ariftotelischen Logit nicht (de interpr. ed. sec. p. 315); benn er fieht bie Stoiter, wie bie Gpitureer fur geinbe ber mabren Philosophie an. Cons. phil. I pr. 3 p. 46.

Bergleichen wir diese Schrift mit den vorher erwähnten Werken, so muffen wir bemerken, wie entschieden setzt das formale Element der Logif von dem Inhalte der Lehre sich abgesondert hatte. Bon den Begriffen, welche das Organon des Aristoteles entwickelt, sindet sich sast keine Anwendung in der Trostschrift des Boethius gemacht, außer was die Form des Schließens betrifft; die Begriffe in dieser Schrift hängen bei weitem näher mit der Platonischen als mit der Aristotelischen Philosophie zusammen.

Doch fann man nicht leugnen, bag biefes Werf, wie abbanaig es auch von ber altern Philosophie ift, einen selbstftanbigen Charafter verrath. Seben wir von Auguftin's frubeften Schriften ab, weil fie in eine andere Claffe gehören, fo ift es bas einzige einigermaßen bebeutenbe Werf in Lateinischer Sprache, welches aus ber Neu-Platonischen Schule hervorgegangen, und ber Beift ber Lateinischen Bunge läßt sich in ihm nicht verkennen. Es ift im Boethius noch etwas von jenem alten Romis fchen Charafter, von jenem praftischen Sinne, ber es verschmäht in unthätige Beschauung fich zu verlieren, ber bei ber Lehre auch nach ihrer Wirfung auf ben Willen fragt, von jenem Nerv ber Gefinnung, welcher im Unglud wie im Glud bie Burbe bes Mannes zu behaupten ftrebt; man fonnte ben Boethius ben legten Romer in ber Literatur nennen. Aber eben besmegen entfernt er fich weit von ber Neu- Platonischen Philosophie, aus welcher er einen Theil seiner Begriffe entlebnt bat, und in demfelben Dage, in welchem er fich von ihr entfernt, muß man geftebn, nabert er fich ber chriftlichen Dentweise an. Denn so wie biese bie morgenlandische mit

ber abenbländischen Beltansicht zu versöhnen bestimmt war, so ergiebt sich beim Boethius eine ähnliche Berbindung, indem er die vorherschend aus morgenländischer Ansicht gestossene Reu-Platonische Philosophie mit Kömischer Dentweise verseht. Nur müssen wir freilich nicht erwarten, daß diese verschiedenen Bestandtheile in der Mischung seiner Lehre in genügender Weise sich werden durchdrungen haben. Bielmehr vertragen sie sich nur dadurch mit einsander, daß Boethius mit Fleiß die tiesern Gründe der Wissenschaft nur eben berührt und alles von der Hand weißt, was seinen praktischen Bestrebungen fern liegt.

hierin ift ein gewiffer Stepticismus nicht zu verfennen, an welchem prattifche und mpftische Richtung einen faft gleichen Antheil haben, fehr nabe entsprechend ber Benbung, welche die chriftliche Philosophie in biefer Zeit genommen hatte. Die Ordnung bes Gefchick, welche Gott gegründet bat a nennt Boetbind zu wiederholten Malen ein Bunber 1). Die Bewegung ber menschlichen Soluffe fann fic ber Einfacheit bes gottlichen Borberwiffens nicht naben ?). Uns tommt nur Ginn, Ginbilbungsfraft und Bernunft zu, brei verschiebene Auffaffungsweisen ber Dinge, welche von ber Ratur bes Auffaffenben, aber nicht von ber Natur ber Gegenstände abhängen. So wie einem seben Sinne bie Dinge anders erscheinen als bem anbern, so wie die Rundung anders gefühlt, als gefeben wirb, fo erscheinen und auch bie Gegenftanbe verschieben, je nachbem wir sie burch bie Sinne ober burch die Einbildungefraft oder burch die Bernunft beur-

<sup>1)</sup> Cons. phil. IV pr. 6 p. 211; 219.

<sup>2)</sup> lb. V pr. 4 in.

theilen. Kaffen wir fie burch bie Sinne auf, fo benten wir in ihnen bie förperliche Form in ber Materie; bie Einbildungsfraft bagegen hat es mit ber förperlichen Form ohne die Materie gu thun; die Bernunft überwindet auch die forperliche Form und erfennt bas Einzelne im allgemeinen Begriff; so fann alles nur nach ber Natur beffen, welcher es auffaßt, von ihm erkannt werben 1); bie bochfte und volltommene Erfenntnig aber, bie wahre Einficht (intelligentia) fommt uns nicht zu. Gott allein bat fie fich vorbehalten 2). Daber werben wir benn auch bazu aufgeforbert in Liebe uns mit Gott zu verbinben. Nur baburch fann bas abhängige Wefen feine Dauer gewinnen, daß es liebend ber Ursache fich zuwenbet, welche ibm bas Dasein gegeben bat 5). Aber bie Liebe, welche Boethius empfiehlt, ift nicht eine unthätige, welche, nach ber Beise eines Proglus ober Dionpsius bes Areopagiten gebacht, im Sein ober ber Betrachtung Gott fic anfoloffe, sondern wir follen in ihr die finnliche Begierbe überwinden, um ber mabren Seeligfeit, welche Gott ift, theilhaftig zu werben 4) und bie Liebe foll uns regieren,

<sup>1)</sup> Ib. V, pr. 4 p. 249 sq. Cujus erroris caussa est, quod omuia, quae quisque novit, ex ipsorum tantum vi atque natura cognosci existimat, quae sciuntur, quod totum contra est. Omne enim, quod cognoscitur, non secundum sui vim, sed secundum cognoscentium potius comprehenditur facultatem. /Nam ut brevi liqueat exemplo, eandem corporis rotunditatem aliter visus, aliter tactus agnoscit etc. Ib. metr. 4, wo Boethius besonders start gegen ben Sensualismus und Realismus der Stoiler sich erflärt. 1b. pros. 6 in.

<sup>2)</sup> Ib. V pr. 5 p. 255.

<sup>3)</sup> lb. IV metr. 6 p. 226.

<sup>4)</sup> lb. lll, pr. 10; metr. 10.

wie fie ben Himmel regiert; bas foll unsere Glückseitgkeit fein 1). Durch biese überzeugung wird benn Boethins bem Praftischen zugewendet. In seiner Trofischrift verschmäht er es nicht außer ber Philosophie auch andere Beruhigungsmittel zu gebrauchen; bie Philosophie halt es felbft für nöthig erft burch Überredung und burch bie füßen Schmeicheleien ber Dichtfunft bie Seele zu berubis gen, aber boch nur um fie vorzubereiten und bie Stimmung berbeizuführen, in welcher fie fabig wird bie Grunbe ber Philosophie zu vernehmen. Diese treten nun mit ber Ermahnung auf in Berachtung ber außern Guter über bas Irbifche uns zu erheben und uns zu überzeugen, bag unter ber Leitung ber Borsehung und nichts treffen werbe, was nicht zu unferm Beften biene. Bas zu biefem 3mede nicht brauchbar ift, bas läßt Boethius bei Seite liegen und fo werben benn auch bie Streitfragen meiftens vermieben, welche zwischen ber alten und ber chriftlichen Philosophie schwebten.

Seine überzeugung beruht nun barauf, baß ein vollkommen guter Gott ist. Er flüst sie barauf, baß nicht
allein bas Bollfommene benkbar sei, benn sonst würde
auch bas Unvollsommene nicht gedacht werben können,
weil es nur als Beschränfung bes Bollsommenen zu
benken sei?, sonbern baß es auch als nothwendig angenommen werben musse, weil nur unter Borausseyung

Ib. II metr. 8 fin. O felix homform genus,
 Si vestros animos amor,
 Quo coelum regitur, regat.

<sup>2)</sup> Dies ist bekanntlich der Punkt, welchen Leibnis an dem ontologischen Beweise bes Cartesius vermiste.

eines Bollfommenen auch bie beschränfte Bollfommenbeit sein könne. Den vollkommenen Grund aller Dinge erfenne aber ber allgemeine Begriff aller Menschen als Gott an 1). In eine weitläufigere Untersuchung über ben Begriff Gottes, um feine Eigenschaften ober fein Berbaltniß zur Welt zu bestimmen, fich einzulaffen halt er nicht für nöthig. Ebenso übergeht er mit leisem Fuße bie Puntte, welche bas Berhaltniß zwischen Gott unb ber Welt betreffend zwischen ben Reu - Platonifern und ben Chriften in Streit waren. Bergebens wird man eine Auskunft barüber bei ihm suchen, ob bie Welt aus Bottes Wesen gefloffen ober von ihm geschaffen worben fei 2). Auch auf bie Frage läßt er nicht weitläufiger fic ein, ob die hervorbringung ber Belt eine Materie voraussete ober als Schöpfung aus bem Richts zu benten fei. 3mar foll bie Welt aus fluffiger Materie gebilbet worben fein5); aber ben Grundsag: aus nichts wird nichts, bil ligt er boch nur unter ber Ginschränfung, bag er nicht im Sinne ber altern Philosophie von bem Materiellen. fondern von bem wirfenden Princip genommen werbe 4). 36m genugt es febr einfach baran festzuhalten, bag Gott

<sup>1)</sup> lb. III pr. 10 p. 154 sq.

<sup>2)</sup> Aus dem refluant ib. IV metr. 6 im letten Berfe auf Emanationslehre zu ichließen murbe auf einen poetischen Ausbruck zu viel Gewicht legen.

<sup>3)</sup> Ib. III metr. 9 p. 142.

<sup>4)</sup> lb. V pr. 1 p. 236. Nam nihil ex nihilo existere, vera sententia est, cui nemo unquam refraĝatus est, quamquam id illi non de operante principio, sed de materiali subjecto, hoc est de natura omnium rationum quasi quoddam jecerint fundamentum.

zur Regierung ber Welt feiner ibm außern Sulfsmittel bedürfe 1). Etwas weitläuftiger, boch auch nur beilaufig, läßt er fich über bie Ewigfeit ber Belt aus, welche er in Platonischer Beise zu benten geneigt ift, nicht als Ewigfeit im mahren Sinn, aber boch als eine Zeitbauer, bie zwar einen Anfang, aber fein Enbe habe 2). hierin finden wir ihn nun freilich auf ber Seite ber beibnischen Philosophie, aber boch nur in einem Punfte, welcher in biefer Zeit auch unter ben Christen manden Zweifeln Raum gegeben batte. Bon größerer Bichtigfeit aber als solche rein theoretische Puntte ift ihm die Untersudung über Gutes und Bofes; er fieht fich genothigt ausführlicher auf fie einzugehen. Sehr charafteriftisch ift es nun, welche Wendung er gebraucht, um auch bierüber eine zu weit eingebende Untersuchung zu vermeiben. Übereinstimmend mit ben Neu-Platonifern und mit ber patriftischen Philosophie beugt er ben Schwierigfeiten gunächft baburch aus, bag er bas Bofe für bas Richts erflart. Gott ift allmächtig und nichts ift, was ihm unmöglich mare; bas Bofe aber ift ihm unmöglich, alfo ift bas Bose nichts. Das Bose sest uns nur herunter und beraubt uns ber Natur, welche wir haben follten. biefer Richtung geht Boethius fogar weiter, als Augustis nus es gewagt batte. Go wie bie Menichen burch bas Gute über ihre Natur erhöht werben, so verlieren fie burch bas Bofe bas, was fie batten; fie finfen unter bie Natur berunter, welche ihnen gutam; fie werben wie bas

<sup>1)</sup> lb. III pr. 12 p. 168.

<sup>2)</sup> lb. V pr. 6 p. 258 sqq.; cf. ib. II pr. 7 p. 95.

Bieh und hören in der That auf Menschen zu sein 1). Aber wie sehr dieser Gedanke ihn auch befriedigen mag, so beruht seine Kraft doch wesentlich nur darauf, daß er vom Sein, welches im Bösen ist, die Augen abwendet. Boethius selbst scheint hiervon ein Bewußtsein zu haben. In einer anmuthigen Anwendung der Fabel von dem Orpheus und der Eurydice giebt er die Lehre, daß die, welche das Licht des Himmels und des Heils erblicken wollen, vorwärts, aber nicht rückwärts, nicht in die Racht des Tartarus schauen sollen, um nicht, das Böse erblickend, den Gewinn ihres Lebens zu verlieren 2). Auch hierin verräth sich der steptische Sinn, welcher abräth das Dunstele zu erforschen, damit nicht durch überschwengliche Fragen die sichern Grundsäse in Zweisel gestellt werden.

In dem praktischen Bestreben, welches ihn beherscht, find es aber besonders zwei Punkte, welche ihn beschäftis

<sup>1)</sup> Ib. III pr. 12 p. 170. Malum igitur — nihil est, cum id facere ille non possit, qui nihil non potest. Ib. IV pr. 2 p. 188 sqq. Nam uti cadaver hominem mortuum dixeris, aimpliciter vero hominem appellare non possis, ita vitiosos malos quidem esse concesserim, sed esse absolute nequeam confiteri. Est enim, quod ordinem retinet servatque naturam, quod vero ab hac deficit, esse etiam, quod in sua natura situm est, derelinquit. Ib. pr. 3 p. 195 sq. Ita fit, ut, qui probitate deserta homo esse desierit, cum in divinam conditionem transire non possit, vertatur in belluam. Cf. ib. II pr. 5 p. 80.

<sup>2)</sup> lb. metr. 12 p. 178. Vos baec fabula respicit,
Quicunque in superum diem
Mentem ducere quaeritis.
Nam qui Tartareum in specus
Victus lumina flexerit,
Quidquid praecipuum trahit,
Perdit, dum videt inferos.

gen, die Fragen nach der Freiheit ber menschlichen Seele und nach ber göttlichen Borfebung. Sie bangen beibe auf bas genaueste mit seinem philosophischen Trofte zufammen. Denn auf ber einen Seite muß er uns bie Gewähr geben, daß unfer Leben nicht von einem blinden Schidfale abbange, fonbern von einer einsichtigen Borfehung geleitet werbe, welche bas Gute belohne, bas Bofe bestrafe; auf ber andern Seite muß er uns ermahnen unfern Troft zu suchen, indem wir mit Freiheit bem Guten uns zuwenden und baburch über bie Schlage bes Schidsals und erheben. Dem entsprechend ift nun auch seine Unterscheidung zwischen Schidfal und Borfebung, welche ähnlichen Gebanken ber Neu-Platonifer entspricht. Doch ftimmt er mit biefen nicht überein, wenn sie ben Begriff Gottes nur burd Berneinungen zu bestimmen suchten und fo über alles Denfbare fich verftiegen. Er lebt ber Überzeugung, bag wir Gott abnlich find und Gott also auch und 1). Er legt baber Gott auch Liebe und Wiffen und eine burch beibe geleitete Regierung ber Welt bei. Das Sute erhalt Gott, bas Bose wendet er ab; nicht allein bie Körperwelt beherscht er, sondern er ift auch lenter und Argt ber Geifter und seiner Unvergänglichfeit unbeschabet verwaltet er bas Wunder ber Schickfalsordnung 2). Go erfennt er zwar eine Gewalt bes Schickfals an, aber unter ber Borfebung Gottes. Diefe beiben unterscheibet er fo, daß biefe die einfache, ewige und unveranderliche Bernunft bezeichnen foll, welche

<sup>1)</sup> lb. I pr. 4 p. 35; II pr. 5 p. 80.

<sup>2) 1</sup>b. IV pr. 6 p. 219. Rector ac medicator mentium deus. — Ab sciente gignitur, quod stupeant ignorantes.

alles umfaßt und einem jeben fein Dag bestimmt, wabrend jenes in ben einzelnen, veränderlichen und zeitlichen Urfachen seinen Sit bat. Diese Urfachen verhalten fich aber zur Vorsehung Gottes wie bas Besondere zum Allgemeinen, find alfo ber Borfebung untergeordnet und nur ihre Werfzeuge 1). Was baber bem Schicffale unterliegt, bas fleht nicht minber unter ber Borfebung Gottes; aber nicht alles ift bem Schickfale unterworfen, weil bas bem Schidfale fich entzieht, was nur ber Borfebung fich anschließt und zu ihrer Ginfachheit und Ewigfeit fich erbebend außer bem Umfange ber Mittel fteht, welchen bie Bielbeit veränderlicher Dinge unterworfen ift. Um fo freier vom Schicffal find alfo bie Dinge, je naber fie fich Gott anschließen 2). Dies gilt zunachft von ben bobern und göttlichen Subftangen, benen burchbringenbe Ginsicht, unverborbener Wille und wirffame Macht zur Bollbringung bes Begehrten beiwohnt. Es gilt aber auch von jebem vernunftigen Wefen; benn Bernunft fann nicht obne Freiheit gedacht werben, weil ihr von Natur Urtheil zufommt, burch welches fie unterscheibet, mas burch fie zu begehren ober zu verabscheuen ift. Wir Menschen fonnen uns bem Schickfal entziehen, indem wir uns gu Sott erheben, und um fo freier find wir, je weniger wir und forperlichen und verächtlichen Runften ber Erbe que wenden, je mehr wir unfere Bebanten gur Erfenntniß bes göttlichen Beiftes aufrichten 5).

<sup>1)</sup> lb. p. 211 sqq.

<sup>2)</sup> lb. p. 216 sqq.

<sup>3)</sup> lb. V pr. 2 p. 238 sq.

Gefc. b. Phil. VI.

Der State biefer Bemeife beruht seboch nur barin, 8' per Diese merheiden werden, welche unter der Berhenge, b. b. bes Schidfals fteben, weiche selbft zu biefen Werfzeugen gehören so se folgen Bertzeugen sich machen, indem sie der gentigen Borfebung fich zuwenben, ihren Billen erfennen und vollführen. Daburch werben aber bie vernünftigen Wefen pon der Gewalt der Borsehung nicht entbunden. Boethius fieht fich baber genothigt, um bie Freiheit ber nermunftigen Befen zu vertheibigen, bie Frage zu untersuchen, wie fie mit ber Borsebung Gottes besteben tonne. Dies muß er nicht weniger beswegen unternehmen, weil fonst folgen wurde, bag Gott auch Urface bes Bofen wie bes Guten fei, bag alfo weber Belohnung noch Beftrafung von ihm zuerkannt werben konne, weil auch fonft eben so wenig Gebet und hoffnung auf Gott und so alle unsere Gemeinschaft mit Gott aufgehoben werben wurde 1). Er verwirft aber zur Rettung ber Freiheit bie Austunft, bag Sottes Borberwiffen ben Erfolg nicht nothwendig berbeiführe, weil bas Borberwiffen vielmehr vom Erfolge, als ber Erfolg vom Borberwiffen abhängig mare; benn amar thut bas Biffen feinem Dinge Gewalt an, weber bas Wiffen bes Gegenwartigen bem Gegenwartigen, noch bas Wiffen bes Bufünftigen bem Bufünftigen; aber bas Borberwiffen fann boch als ein Zeichen angesehn werben, daß, was vorhergewußt wird, nothwendig geschehn werde. Daber fann gezweifelt werben, ob es ein Borberwiffen folder Dinge geben tonne, welche nicht mit Rothwendig-

<sup>1)</sup> Ib. pr. 3 p. 244 sq.

feit gefchehn 1). Diefer Zweifel jeboch rubrt nur aus ber Meinung ber, als wante nur bas als gewiß und nothwendig vorhergewußt werden, was wirklich gewiß und nothwendig erfolgen werde, weil fonft das Borbergewußte mut falfch beurtheilt werben murbe 2). Aber hierin liegt ber Jerthum verborgen, als ware bas Denken von ber Natur bes Gegenstanbes, nicht von ber Ratur bes Denkenden abhängig. Wir muffen barauf achten, bag zwar bie niedere Erkenntniffweise von der bobern, aber nicht umgefehrt bie bobere von ber niebern benrtheilt werben tonne, weil nur bie bobere bie niedere umfaßt, aber nicht umgekehrt. So kann ber Berftand bie finnliche Wahrnehmung und bie Borftellungen ber Einbildungsfraft beurtheilen; aber bie gottliche Ginficht ber Borfebung und ihr Berhaltniß zu unferm Billen und unfern Sandlungen ju wurdigen ift er nicht im Stanbe. burfen wir uns nicht herausnehmen zu behaupten, weil unsere Bernunft bas Zufunftige nur, fofern es nothwendig ift, ju erfennen vermöge, daß es eben so mit bem Borberwiffen Gottes ber fall fein mußte 5). Diefer Ausweg, bemerken wir, wendet fich gang ber fleptischen Dentweise

<sup>1)</sup> lb. p. 242 sq.; pr. 4 p. 248 sq., Sed praescientia — tametsi futuris eveniendi necessitas non est, signum tamen est necessario ea esse ventura. — — Nam sicut scientia praesentium rerum nihil his, quae fiunt, ita praescientia futurorum nihil his, quae futura sunt, necessitatis importat. Sed hoc ipsum — dubitatur, an earum rerum, quae necessarios exitus non habent, ulla possit esse praenotio.

<sup>2)</sup> lb. p. 249. Quod si, quae incerti sunt exitus, ea quasi certa providentur, opinionis id esse caliginem, non scientiae veritatem.

<sup>3)</sup> lb. pr. 4 p. 429 sqq.; pr. 5 p. 254 sqq.

Die Stärke biefer Beweise berubt feboch nur barin, bag bier Dinge unterschieben werben, welche unter ber Gemalt gottlicher Werfzeuge, b. b. bes Schidfals fleben, und andere, welche felbft zu biefen Wertzeugen gehoren und ju folden Wertzeugen fich machen, indem fie ber göttlichen Borfebung fich zuwenden, ihren Willen erfennen und vollführen. Daburch werben aber bie vernäuftigen Wefen von ber Gewalt ber Borfehung nicht entbunden. Boethius fieht fich baber genothigt, um bie Freiheit ber vernünftigen Wefen zu vertheibigen, bie Frage zu unterfuchen, wie fie mit ber Borfebung Gottes besteben tonne. Dies muß er nicht weniger beswegen unternehmen, weil fonft folgen wurde, bag Gott auch Urfache bes Bofen wie bes Guten fei, daß alfo weber Belohnung noch Beftrafung von ibm zuerkannt werben konne, weil auch fonft eben so wenig Gebet und hoffnung auf Gott und fo alle unsere Gemeinschaft mit Gott aufgehoben werben wurde 1). Er verwirft aber jur Rettung ber Freiheit bie Austunft, bag Gottes Borberwiffen ben Erfolg nicht nothwendig berbeiführe, weil das Borberwiffen vielmehr vom Erfolge. als ber Erfolg vom Borberwiffen abhängig ware; benn awar thut bas Wiffen feinem Dinge Gewalt an, weber bas Wiffen bes Gegenwärtigen bem Gegenwärtigen, noch bas Wiffen bes Bufunftigen bem Bufunftigen; aber bas Borberwiffen fann boch als ein Zeichen angesehn werden, bag, was vorbergewußt wird, nothwendig geschehn werbe. Daber fann gezweifelt werben, ob es ein Borberwiffen folder Dinge geben könne, welche nicht mit Rothwendig-

<sup>1)</sup> Ib. pr. 3 p. 244 sq.

feit gefchehn 1). Diefer Zweifel jeboch ruhrt nur aus ber Meining ber, als könnte nur bas als gewiß und nothwendig vorbergewußt werden, was wirklich gewiß und nothwendig erfolgen werbe, weil fouft bas Borbergewußte mut falfc beurtheilt werden wurde 2). Aber hierin liegt ber Jerthum verborgen, als ware bas Denten von ber Ratur bes Gegenstanbes, nicht von ber Ratur bes Dentenden abhängig. Wir muffen barauf achten, daß zwar bie niedere Erkenntnismeise von ber bobern, aber nicht umgekehrt die bobere von ber niebern benrtheilt werben konne, weil nur bie bobere bie niebere umfaßt, aber nicht umgefehrt. Go fann ber Berftand bie finnliche Bahrnehmung und bie Borftellungen ber Einbildungsfraft beurtheilen; aber bie gottliche Ginfict ber Borfebung und ihr Berhältniß zu unserm Willen und unsern Sandlungen zu würdigen ift er nicht im Stande. Daber burfen wir und nicht berausnehmen zu behaupten, weil unsere Bernunft bas Zufünftige nur, fofern es nothwendig ift, zu erfennen vermoge, daß es eben fo mit dem Borberwiffen Gottes ber fall fein mußte 5). Diefer Ausweg, bemerken wir, wendet fich gang ber ffeptischen Denfweise

<sup>1)</sup> lb. p. 242 sq.; pr. 4 p. 248 sq., Sed praescientia—tametsi futuris eveniendi necessitas non est, signum tamen est necessario ea esse ventura. — Nam sicut scientia praesentium rerum nihil his, quae fiunt, ita praescientia futurorum nihil his, quae futura sunt, necessitatis importat. Sed boc ipsum—dubitatur, an earum rerum, quae necessarios exitus non habent, ulla possit esse praenotio.

<sup>2)</sup> lb. p. 249. Quod si, quae incerti sunt exitus, ea quasi certa providentur, opinionis id esse caliginem, non scientiae veritatem.

<sup>3)</sup> lb. pr. 4 p. 429 sqq.; pr. 5 p. 254 sqq.

ju, welche icon fraber beim Boethius fich uns zu erkennen gab. Nur soviel behamptet er, kommen wir im Blid auf bas göttliche Wefen von feiner Ginficht erkennen, baß sie ohne alle Zeit alles in ewiger Anschanung als hierin tiegt ber Unterschieb bes gegenwärtig weiß. Göttlichen vom Bettlichen; nur , unter biefer Bedingung ift bie vollfommene Ginfachbeit Gottes zu benfen. follten wir auch nicht vom Borberwiffen Gottes reben, als wenn sein Wiffen zeitlich ware; ber Ausbruck Borfebung gefällt bem Boetbiud beffer 1). Diese Bemertung genügt ihm aber auch jur Einsicht, bag bie Borfebung Gottes die Freiheit unseres Willens nicht aufhebe. Denn Die gegenwärtige Erkenntnig eines Gegenftandes veranbert beffen Ratur nicht, mag er als'etwas Rothwenbiges ober als etwas Freies erfannt werben 2). Boetbius unterscheibet hierbei noch eine doppelte Art ber Rothwendigkeit, bie eine, welche in ber Natur ber Sache liege, und bie andere, welche nur in Beziehung zur Ertenntnig fich finbe. Jene awar, nicht aber biese mache bas nothwendig, was ihr unterliege. So murbe also auch ber Wille burch fein Berbaltniß jum gottlichen Wiffen ber Freibeit nicht beraubt 3). Diese Unterscheibung kann bie Ratur ber gegebenen lofung nicht verandern; es ift nur ein fteptis fcher Ausweg, welchen Boethius findet; er genügt ibm, weil es ibm allein um ein praktisches Ergebniß zu thun ift.

Mögen wir nun ben Boethius für einen Beiden ober

<sup>1)</sup> lb. pr. 6 p. 258 sqq.

<sup>2)</sup> lb. p. 261 sq.

<sup>3)</sup> lb. p. 262 sq.

für einen Chriften halten, über ben Charafter feiner Philosophie konnen wir nicht zweifelhaft fein. Er erinnert uns baran, bag bie Reu- Matonische Philosophie in ihrem Absterben, ebenso wie bie Patriftifche trog ben überaus bogmatischen Formeln, burch welche fie in bas Aberfdwengliche fich zu schwingen versucht batte, ber steptischen Richtung Nahrung gab; er erinnert uns besonders an ben letten echten Reu - Platonifer, ben Damascius von Damascus 1), in welchem ber mpftische Stepticismus als Ausgangsvunft biefer Richtung in ben gröbsten Formen fich aussprach. Aber nur auf eine für ihn vortheilhafte Weise erinnert und Boethius an biefen feinen Zeitgenoffen und Geiftesverwandten. Denn mabrend Damafcius, bem Dionysius Arespagita vergleichbar, in unfruchtbaren Formeln, welche fich nur gegenseitig aufheben sollen, umber-Abwankt, findet Boethius in einer praftifchen überzeugung seinen sichern Saltpunkt. Freilich muß uns biefer als wiffenschaftlich nicht genugend erscheinen; aber er bot boch wenigstens einen Anfnipfungspunkt für weitere Forfchungen bar. Und hierin schließen fich bie Untersuchungen bes Boethins an bie Behren ber Rirchenväter an, fo bag man begreifen tann, wie fle von fpaterer Beit auch in biesem Sinn genommen werben fonnten, so bag bie Lebre bes Boethius mit ber Lehre bes Augustinus in berfelben Richtung wirfte. Sie ergangt biefe gewiffermagen, inbem fie unfere Freiheit nur im Guten, in unferer Erhebung über bas Schicffal finbet, mabrent Augustinus bie porberichenbe Reigung zeigt fie auf bas Bofe zu beschränten.

<sup>1)</sup> S. Gefc. b. alten Phil. IV p. 725 ff.

## Caffioborus.

Wir bürfen zulest noch biesen Zeitgenoffen und Landsmann des Boethius nicht ganz übergehn, wiewohl er biesem an philosophischem Geist weit nachsteht. Er zeigt um so unzweideutiger, wie schnell die Philosophie in der Lateinischen Kirche unter dem Druck der Zeiten erlag.

Magnus Aurelius Caffioborus Senator war geboren um bas Jahr 469 an Squillaci in Unteritalien. ftammte aus einer reichen und vornehmen Romifden Ramille und biente ben größten Theil feines langen Lebens in ben bochften Staatsamtern werft bem Oboacer, nachber ben Oftgothischen Königen, welche über Italien berfchten. Als die Ofigotbische Herrschaft ihrem Ende fich nabte, gegen bas 70 Jahr seines Lebens zog er sich weltsicher Geschäfte mube in ein Rlofter jurud, welches er geftiftet batte; und lebte mun bier noch eine Reibe von Jahren in geiftigen Übungen, beforgt vorzüglich für bie wiffenschaftliche Bilbung feiner Monde, so wie er schon früber das Bedürfniß eines christichen gelehrten Unterrichts gefühlt hatte. hieraus find bie meiften feiner Schriften bervorgegangen, auf walche wir einen Blid zu werfen baben.

Die Bemühungen bes Cassiodorus für die Wissenschaft baben eine große Ahnlichkeit mit dem, was in späterer Zeit Johannes von Damascus für die Griechische Kirche that, nur daß sich sener nicht so weit verstieg eine vollständige Sammlung der Kirchenlehren geben zu wollen, sondern hauptsächlich nur für die Auslegung der heiligen Schrift und ihre Hülfswissenschaften sorgte. In diesem

Sinn ift seine Schrift über ben Unterricht in ben gottlichen Wiffenschaften verfaßt und an diese schließt sich auch fein Wert über die freien Rinfte und Wiffenfchaften an. Caffioborus batt biefe Biffenfchaften für nüglich, weil fie jum Berftandniß ber beiligen Schriften und ber Theologie bienen, empfiehlt fie aber in biefem Sinne nur mit ber Befdranfung, bag man auch ohne fie bei redlicher Forfchung mit Sulfe ber Rirdenvater und butch bie Weisheit, welche Gott gebe, jur Ertenninig ber Wahrheit gelangen könnte 1). Auf eigene Forfdung ift es in feinen Werken nicht abgesehn. Er beruft fich auf die gewöhnliche Überlieferung; ihm genügt es, daß es so Gebrauch ift bei ben Lehrern ber Philosophie 2); weitere Grunbe anzugeben glaubt er nicht nothig zu haben. Er will nur aus ben Schriften, welche er gelefen, eine Sammlung bes Nothwendigsten geben 5). Es kommt ihm bierbei darauf an unter gewisse allgemeine Gesichtsbunkte ble weitläuftigen Untersuchungen ber Frühern zufammenzuftellen, damit bie Ergebniffe in folder Beife bem Bebachtniffe leichter fich einprägen laffen 1). Es ift bies basselbe Berfahren, welches er auch in ber Auslegung der beiligen Schrift für nothig fand, indem er burch Auszüge aus den weitfluftigeen Commentaren der Rirdenvater füt bas Bedürfniß einer Beit ju forgen fuchte, welche in der Fulle ber atten Literatur nur eine Laft

<sup>1)</sup> De instit. div. lit. 28 p. 553 b sq. ed. Garet.

<sup>2)</sup> De art. ac disc. lib. lit. 3 p. 567 b. Consuetudo itaque est doctoribus philosophiae.

<sup>3)</sup> De anima 12 p. 637 a. Respondemus, ut diversa lectione collegimus.

<sup>4)</sup> lb, p. 639 a.

fühlte. Dabei fonuen wir, bie fromme Abnot nicht verfennen, welche auch besonders barin bervorleuchtet, baß er für genaue Abschriften ber heiligen. Schrift zu forgen suchte 1), und bei bieser feiner Absicht bat er auch bie Beschaffenbeit ber Zeiten wohl überlegt; bavon zeugt co, bağ feine Schriften viel benust und für nüglich gehalten worden find; aber daß so etwas einem Augen Manne ratblich und nothwendig erscheinen fonnte, beweift auch, wie tief ber allgemeine Bilbungeftand gefunten war. Denn feben wir die Beschaffenbeit feiner Sammlungen an, vergleichen wir fie namentlich mit ben Sammlungen bes Johannes von Damascus, so finden wir fie boch abergus burftig. Sie bestehen meistens nur in Erklarungen von Runftausbrücken, welche aus ben befannten Muftern biefer Beit ausammengestellt werben und feinen anbern 3med baben tonnen, als die Ergebniffe ber Forschungen fruberer Beiten wenigstens burch eine Formel im Bebachtnig ju erhalten. Wie tief fieht in biefen Schriften, Caffioborus unter bem Boethius, auf beffen reichhaltigere Bufammenftellungen er oft verweift. Er empfiehtt biefen feinen Borganger, magt aber im Allgemeinen nicht feinen Dionden ein fo meitschichtiges Forschen gugumuthen, als beffen Werfe verlangen. Sollen wir fagen, daß bie fume Beit, welche inzwischen perlaufen war, als Boethins in feiner Jugend, Cassiodorus in seinem Alter Schrieb, einen fo großen Abstand in ber miffenschaftlichen Bilbung berbeis geführt hatte? Man erinnerte fich noch ber Schriften

<sup>1)</sup> De instit. div. lit. 29. Tot vulnera Salanas accipit, quot antiquarius domini verba seribit.

bes Boethius, man wolker sie nicht gänzlich beseitigen; aber die kurzern Auszuge wurden doch für rathlich ges halten und viele begnügten sich ant ihnen.

Roch eine andere Bemerkung wird burch die Schriften bes Cassoborus in und nufgeregte talinter ihnen allen giebt es nur eine, welche burch ihrem Inhalt und bie Behandlung ihrer Aufgabe einigetmaßen barauf Aufprich machen könnte für eine Frucht, philosphisches Nachbeutens ju gelten, und biefe handelt über bie Seele. Bir werben baburch an bie psychologische und anthropologische Richtung erinnert, welche bie chriftliche Philosophie eingefolagen batte, benn bag in ihr hauptfachlich von ber menfchlichen Seele bie Rebe fein werbe, wird man fcon vermuthen. Caffieborne erflät bied offener als Claus bianus Mamerins: er gebt fogar so weit zu bebamten, im eigentlichen Ginne fei. mur beim: Menfchen von einer Seele au fpnechen, weil nur bie menschliche Geele unfterblich fei, bas leben ber unvernünftigen Thiere aber map in ihrem Blute: liege 1). Bas: biese Philosophie hauph füchlich aur Betrachtung ber menschlichen Seele treibt, bas fpricht auch Caffioborns febr bentlich and. Rur die neis frigen Gubftangen find, wie bas Bowfte, fo ber Aweit ber Schöpfung; benn fie allein find gu ihrer Seligfeit ober gur. Erkenntuiß Gottes, gesthaffen worben; bier ibrigen Dinge bagegen: find allein qur. Ergögung ber bentenben Außtrbem bewegt ibn freilich auch noch ber Befen 2).

<sup>1)</sup> De anima 1 in.

<sup>2)</sup> Ib. 12 p. 639 a. Reliqua enim facta sunt ad intelligentium delectationem, baec autem ad suam heatitudinem, quae veneratur auctorem.

Gebanke, bag es Unvecht fein wurde bas ununterfucht zu laffen, was alles unterfucht, und von bem nichts au wiffen, mas alles weiß. 3. Die anteropologische Vindologie nun, welche wir bier erhalten, so tun fie ift, so unzweidentig trägt fie boch ben theologischen Charafter ber Untersuchungen me fich, aus welchen fie bervorgegangen. Wir finden ibn, was den philosophischen Gebanten betrifft, besonders darin ausgebrudt, daß Caffiodorus noch mehr als Claubianus Mamerins die Gottabnlichkeit ber vernünftigen Seele bervorzuheben ftrebt und in biefer Rudficht benn auch bie Lebre von ber Rorverlichkeit ber Seele nach Kraften befampft. Sehr mit Unrecht wurde man aus einigen sumprsichtigen Ausbrücken bezweiseln, ob er die Seele im wehren Sinne bes Wortes für untorperlich gehalten hatte 2). Rur einer folden unvorsichtigen Ausbrudsweise haben wir es Schuld gu geben, wenn er ben unsterblichen Geift boch nur eine feine Subftang neunt, wenn er unsere Geele zwar nicht für Feuer, aber far ein subftantielles Bint gehalten wiffen will, welches wir fanben, wenn wir etwas Feines, Bewegliches und Rlares in und wahrnahmen; benn Caffiodorns beruft fich babei zunleich auf bie Unerfennbarfeit Gottes, mit welcher unfere Seele verglichen werben mußte 5), und fpricht fich font dine Zweibentigfeit bafür aus, bag unfere Seele untorverlich fei, weil wir bas Beiftige ju erkennen vermonen, felbft unfenn Goopfer, und nach bem Geiftigen

<sup>1)</sup> lb. praef.

<sup>2)</sup> S. Stänblin fireenhifter. Archiv 1825 G. 387.

<sup>3)</sup> Ib. 1 p. 628 a; 3 p. 631 a.

als dem und Ahnlichen ftreben 1). Mes Rorperliche, bemerft. er, ift nach brei Dagen, nach Lange, Breite und Dide, ausgebreitet; bavon aber findet fich in unferer Geele nichts 2). In biefer Richtung finden wir nun auch bie Gebanfen wieber, welche Claubianus Mamertus geltenb machte. 3mar find. Seele und Korper, zwei fehr verschiedene Ras turen, auf eine wunderbare Weife im Menfchen vereinigt; aber bie Geele ift nicht, wie ber Rower, überall nur theilweise, sonbern in allen Gliebern bes Körpers ift fie ihrer Substang nach: gang gegenwärtig. Die Seele ift feiner Quantität unterworfen, nicht ber raumlichen, fletis gen, wie icon Clanbianus andemanbergefest batte, aber auch nicht ber biscreten Größe ber Arithmetit; ja Cassioborus geht in biefer Richtung noch einen bebeutenben Schritt weiter, als Claudianus, indem er sogar bezweis felt, ob ber Seele auch mur Qualitat aufomme: wenige ftens meint er; wurde bie Qualitat ber Seele ohne Form fein, wobei er benn freilich ben Begriff ber Form nur auf bie raumliche Ausbehnung begieht 1). Wohin biefe Sage flreben, bas ift unvertennbar; fie follen uns babin meisen, bag wir bie Ahnlichfeit Gottes in umferer Geele gnerkennen. 3mar bemerkt Caffioborus, bag wir unfere Seele nicht für einen Theil Gottes halten burfen; benn

<sup>1)</sup> Ib. 2 p. 628 b; 629 a.

<sup>2)</sup> lb. p. 628 b.

<sup>3)</sup> Ib. p. 629 a. — ubique substantialiter inserta est. — — Tota ergo est in partibus suis, nec alibi major, alibi minor est; sed alicubi intensius, alicubi remissius, ubique tamen vitali intensione porrigitur.

<sup>4)</sup> Ib. 4. Ubicunque est nec formam recipit.

iste Beränderlichteit zum? Guten und Bösen zeige, daß sie nicht dem Göttlichen angehöre. ); auch dürsen wir uns in unserer Macht nicht mit Gott vergleichen; denn Unsterblisches zu schaffen ist dem Menschen nicht gegeben, wie es der Schöpfer vermag; aber in unserer Tugend sollen wir nach dem Maaße der Geschöpfe Gott ähnlich werden und wir dürsen uns daher wahl zueignen, daß wir im Bershältniß zu Gott die Ähnlichseit eines Abbildes erreichen können ?).

So leuchtet uns auch noch aus bem außerften Ausgange ber patriftischen Philosophie, welcher nur mit Mube bie alte wissenschaftliche Bilbung zu bewahren wußte, bas Beftreben entgegen einen würdigen Begriffivon bem Befen ber menfchlichen Seele und einzupflanzen und an ihre exhabene Bestimmung und zu erinnern, aber auch zugleich ben Unterschied zwischen bem Schöpfer und bem Geschöpf nicht außer Angen gut laffen, auf bem alle mabre Gottesverehrung und febe richtige Erflärung ber weltlichen Erscheinungen beruht. Diefe Angriffe gegen bie Anwends bacteit ber Rategorien auf ben Begriff, ber vernünftigen Seele mogen allerdings unbeholfen fein; aber fie erfcheinen :: ald natürliche: Ausfluffe ber fraftigen Uberzeugung, baß in; ber vernünftigen Siele eiwas: Gottabnliches anzuerkennen sei, nachdem man bie alten Rategorien fur unbrauchbar zur Erfenntniß Gottes gefunden hatte.

hiermit schließt bie Uberfieserung philosophischer Leb-

<sup>1)</sup> lb. 3 p. 630 b.

<sup>2) 1</sup>b. 2 p. 666 at 1564 at 1564 at 1564

ren bei den alten Villern der Latesinischen Kirche. Denn nach dem Caffiodorus finden wir bei ihnen nichts, was noch irsend darauf Anspruch machen könnte in unserer Gesschichte erwähnt zu werden. Gegen das Ende des stem Jahrhunderts waren die alten Bölter das Abeydlandes so geschwächt, daß sie ihre alte Literatur saft vergessen hatten oder auch in einer falschen Frömmigkeit sie aus ihren Schulen ausschlossen und selbst die Regen ihrer Sprache verachteten 1). Es beginnt nun alsbuld eine neue Literatur sich zu bilden, indem die neuern Europäischen Bölfer die Trümmer der alten wissenschaftlichen Bildung für sich zu benußen suchen.

Durch Dazwischenkunft äußerer Berhältnisse, durch den Druck einer schweren Zeit, welche die Sedurtswehen einer neuen Bollerbildung begleiten mußten, wurde hier ein Faden der Untersuchung abgerissen, welcher unstreitig unster andern Umständen noch weiter hätte ausgesponnen werden können. Doch werden wir dies nicht sehr beklagen dursen, auch wenn wir allein auf das Gedelhen der Philosophie sehen, wenn wir es mit dem Geschick der Philosophie in der morgenländischen Kirche vergleichen. Wir haben schon früher bemerkt, daß es nicht allein äußere, sondern nicht weniger innere Gründe waren, welche den Berfall und das Ende der patristischen Philosophie in beisden Kirchen herbeisährten.

3wei Clemente finden sich in der Philosophie nothwendig mit einander verbunden. Wie wir in ihr eine

<sup>1)</sup> Die Außerungen bes Pabftes Gregors bes Großen hierübet find befannt.

Wiftenschaft zu feben baben, fo muß ihr ein innerer Grund ibrer Bewegung beiwobnen, ein aus ihrem Wefen bervorgebender Trieb, welcher eine fortschreitende Entwicklung der Gedanken erzeugt. Aber der unruhig schwankende Gang ihrer Fortschritte beweift, daß fie von ben Bedingungen ber Beit und ber Berhältniffe in einem boben Grade abhangig ift. Nur im Streite gegen bie mechfelnben Anforderungen ihrer Lage zu andern Bestrebungen bes vernünftigen Lebens tann fie ihren Kortgang ge-Beständig hat sie mit Borurtheilen ber Beit, winnen. mit ben unvollendeten verworrenen Gebanfen anderer Bifsenschaften zu tämpfen, indem fie bas Ganze unserer Dentund Sandlungsweise im Lichte ber Wiffenschaft abzuspiegeln sucht. So mischt fich mit ihren rein wiffenschaftlis den Bestrebungen ein polemisches Element, obne welches fie fast keinen Schritt pormarts zu thun vermag. Darin daß biefe beiben Elemente sich das Gleichgewicht balten und gegenseitig sich unterftugen, liegt bie volle Kraft und Gefundheit ihrer Birffamfeit. Wenn eins biefer Elemente jum vorberschenden wirb, so verliert fie baburd an Siderbeit und Macht. In ber vatriftischen Philosophie batte nun von jeher bas polemische Element übergewicht gehabt; anders tonnte es nicht fein bei ihrer Stellung gegen bas Beibenthum und bie alte Philosophie. befämpfend, gegen fie ben Begriff ber Rirche burchfubrend bat fie ihre außere Wirffamfeit gewonnen. bat es nicht vermocht in Gleichgewicht bamit bas im Streit Errungene ju einem feften, feiner felbft bewußten wiffenschaftlichen Busammenbang auszubilden. Bierin liegt ei= ner ber bebeutenbften Grunde ihres spätern Berfalls.

Im Busammenhang mit ibm stebt ein anderer micht weniger bedeutenber Grund, ber einseitige Standpunkt, welchen biefe Philosophie ergriffen hatte. Diefer, ber theologische, murbe ihr burch ben Gegenstand bes Streites aufgebrungen; er lag nicht in ihrer Wahl; aber eben bedwegen konnte er auch nicht mit wissenschaftlicher Freiheit benugt werben und blieb in einer bunteln Abneigung ge-Man mußte wohl . gen bas weltliche Forschen befangen. aulest gewahr werben, bag pon biefem Standpunfte aus nicht alles fich bewältigen laffe, und es war nun unausbleiblich, bag ber Zweifel fich einstellte, ob man im Stande fei von ibm aus eine rein wiffenschaftliche Erfenntniß gu gewinnen. Die Folge bes einseitigen theologischen Standpunfts in ber Philosophie mußte es fein, daß julest firchliche und weltliche Wiffenschaft von einander fich absonberten; aber indem die Wissenschaft so in zwei getreunte Gebiete gerfiel, tonnte man in feinem von beiben eine völlige Befriedigung bes wiffenfcaftlichen Strebens finben.

Die theologische, auf das Überschwengliche gerichtete Forschung kann doch immer nur in Beziehung auf das Weltliche zur Breite der Wissenschaft sich entfalten. Auch die christliche Theologie mußte das Weltliche beachten, indem sie Gott in seinen Werken, in der Natur, wie in der Geschichte erkennen lehrte. Aber das Bestreben die Kirche zu gründen und ihre geschichtlichen Grundlagen zu erforschen wendete die Ausmerkamkeit zu ausschließlich einnem kleinen Kreise der weltlichen Dinge zu. Aus diesem konnten nur ungenügende Grundsätze für das wissenschaftliche Berfahren entnommen werden. Daher gestaltete die patristische Philosophie die Wissenschaft nicht in ihren

eisten Grundlagen um, sondern erlaubte es sich Grundsfaße und Bersahrungsweisen der alten Philosophie ihren Bedürfnissen nur im Einzelnen anzubequemen. Es tonnte dabei nicht ausbleiben, daß immer wieder das Bewustssein der Unsicherheit auftauchte, welche eine solche Zusammensehung verschiedenaviger Bestandtheile haben mußte.

Wenn nun auch biese Grunde es verbinderten, baß burch die patriftische Philosophie ein haltbares System zu Stande tam, fo machten fie boch bie Berfuche nicht unmöglich die Ergebniffe ber bisherigen Forschung übersichts lich jufammenzustellen. Die Anfange hierzu finden wir besonders beim Johannes Damascenus; doch nirgends wurden fie fraftig durchgeführt, am wenigsten in ber Lateinischen Kirche. Fragt man sich nun, warum aus ber Polemif der Kirchenväter ein wenn auch nur einseitiges Spftem fich nicht berausbilbete, so wird man nicht umhinkonnen ben äußern Berhaltniffen, unter welchen bie Philosophie in diesen Zeiten ftand, ein sehr bedeutenbes Gewicht beizulegen. Sie befand fich in ber Mitte großer, allgemeiner Entwicklungen, welchen fie ju fotgen genothigt Das Christenthum, ihre Grundlage, war siegreich in seiner Ausbreitung burchgebrungen. Aber wie alles, was unter ben Menfchen fich entwitelt, hatte es boch feine Bedingungen. Richt auf einmal follte es fiber alle Boller ber Erbe gleichmäßig fich verbreiten. waren ibm zu seinem Wirfungefreise und zur Grundlage feines Daseins bie Bolter angewiesen, welche burch Griedische und Lateinische Bilbung befähigt worden waren, es in seiner bamaligen Geftalt fich anzueignen. 3war ift es auch zu andern Bolfern gebrungen; wenn wir aber

feben, daß es bei ihnen boch keinen lebendigen Fortgang gewonnen, weber in ihrer Biffenschaft, noch in ihrer Runft und in ihrem öffentlichen Leben feine weltgeschicht liche Bedeutung bat bewähren konnen, fo muffen wir baraus schließen, bag ihre Zeit noch nicht gesommen war von bem Strome bes chriftlichen Lebens in voller Gewalt ergriffen zu werben. Nur bie Bolfer, welche wir oben bezeichneten, erbliden wir in unferer Gefdichte biefem Strome bingegeben und febes nach feiner Eigenthumlichkeit in ihm wirtsam. Auch bie Griechische Bilbung bat nach ihrer Weise hierbei eine andere Rolle gespielt, als bas Römische Wesen. Jene follte bie wiffenschaftliche Borbereitung abgeben, biefes bas Christenthum in bie Sandlung bes Lebens einführen; benn bie Ausbreitung bes Mömischen Reiches, in einem allgemeinen Sinn, auf eine Weltherrschaft angelegt, bahnte ber allgemeinen Rirche Wir wiffen aber auch und find bierauf ihren Eingang. in unserer Geschichte zu wiederholten Malen aufmerksam gemacht worben, bag bie Sinnesweise ber alten Bolter mit bem Christenthume nicht völlig übereinstimmte; baber mußten fie neuen Bolfern Plat machen, wenn bas Chris ftenthum mit ber Bolfethumlichkeit und bem auf ihr gegrunbeten Staatswesen zu einer bauernben Ginbeit gebracht werben follte. Da war es auch wieber nicht bie Griechis iche Bilbung, sonbern bas Romische Staatswesen, mas ben Busammenhang ber alten und ber neuen Bolfer vermitteln follte. Es hatte baber auch bie Römische Dentweise sein muffen, von welcher eine spftematische Darftel= lung ber Philosophie batte ausgebn muffen, wenn eine solche in bie folgenden Zeiten erfolgreich hatte eingreifen Befd. b. Phil. VI. 39

follen. Die Wirksamkeit der Augustinischen Lehre beweist dies auf das augenscheinlichste. Bon dieser Seite aber war eine spstematische Darstellung am wenigsten zu erwarten, da der Römische Sinn immer mehr dem Praktischen, als dem Theoretischen sich zugewendet hat und da der jähe Verfall der wissenschaftlichen Bildung im Abendlande während der Verwirrung der Völkerwanderung keinen Raum für solche Unternehmungen gestattete.

Unter allen biesen Berhältniffen konnte bie patriftische Philosophie nicht dazu gelangen ihre Lehren in einer Fasfung abzuschließen, welche fie befähigt hatte fünftigen 3weis feln in einer geschlossenen Ordnung entgegenzutreten. 3war fteben die Entwicklungen ber einzelnen Lehrpunkte, wie früher auseinandergesett wurde, in einem inneren Busammenhange; aber theils gelangen fie nicht zu einem entscheibenben Enbe, theils fommen fie nicht ju einer rubis gen Überficht ihres Busammenhangs, weil burch bie hiße bes Rampfes um ben einen Lehrpunft bie Bebeutsamkeit ber übrigen Lehrpunfte in ben Schatten geftellt werben Das lettere seben wir besonders an der Lehre mußte. von ber Dreieinigfeit, beren wesentliche Punfte schnell von unwesentlichen Formeln und von ungenügenden Anglogien verbunkelt murben; bas erftere zeigt fich am beutlichften an ber Art, wie bie Augustinische Lehre von ber Gnabenwahl nur einen zweibeutigen Gieg erfocht; benn bas Ergebniß, welches fie gewährte, follte noch oftmals beftritnoch oftmals Gegenstand entstellender Deutungen werben. In ihr hatte fich ber Gegensan zwischen bem, was bie Kirche gewährt und was außer ihr erzeugt wird, zu einer folden Barte gefteigert, bag nur jenes einen

wahren Werth behaupten, bieses schlechthin werthlos sein sollte. Dies aber war zu berselben Zeit geschehn, als man von der andern Seite immer deutlicher zu bemerken ansing, daß die heidnische Wissenschaft in logischen und physischen Untersuchungen etwas darbiete, was aus der heiligen Schrift und den Bildungsmitteln der Kirche nicht geschöpft werden konnte. Mußte man nicht durch solche Bemerkungen darauf ausmerksam gemacht werden, daß man Weltliches und Kirchliches zu scharf von einander abschneide, wenn man in jenem nur das Verderben der menschlichen Ratur, in diesem den für sich genügenden Weg zum Heile der Menschheit erblicken wollte?

In ber That die verschiedene Richtung ber Gemente, aus welchen bie patriftische Philosophie fich bilbete, enthüllte fich im weitern Berfolge ihrer Entwicklung nur immer Wir seben es baran, wie sich fest bie Theologie von ben weltlichen Wiffenschaften ganglich absonderte, indem man das Trivium und Quadrivium doch nicht entbehren fonnte, aber in der Theologie boch bas zu besitzen wähnte, was allein zur Erfenntnig Gottes, b. b. ber Wahrheit führe. Diese Absonderung mußte um so größer fein, je weniger man ben Rategorien ber weltlichen Biffenschaft zugestehn wollte, bag fie zur Erkenntnig bes mabren Wefens bienen fonnten. Seltsam genug, bag fie bennoch als ein Werfzeug für die Wiffenschaft überhaupt angefebn wurden. Man fonnte fie ja freilich nicht entbebren: aber nur in ber weltlichen Biffenschaft wurden fie mit Absicht gebraucht, bagegen in bie Untersuchung über Gott brangten fie unbewußter Beife fich ein. **60** wie bie Wiffenschaften getrennt wurden, fo schnitt man

nicht minber bie Welt in zwei Salften, indem man ben Unterschied amischen finnlicher und überfinnlicher Welt jest fo faßte, als lage er nicht in ber Auffassungsweise, foubern in ber Natur ber Gegenstände. Wie nabe bing biefe Trennung ber beiben Belten bamit gusammen, bag man bie finnliche Begierbe nur fur eine Folge ber Gunbe, fur eine Ausartung ber menschlichen Natur ansah und jebe weltliche Reigung verbammte! Man war nabe baran nur bie überfinnliche Welt für Wahrheit, die finnliche nur für Bild zu balten und bei biefer Richtung war es natürlich, bag man folche Versuche machte, wie fie am Ausgange ber patriftischen Philosophie gefunden werden, die vernanftige Seele ber überfinnlichen Welt auguweisen. Diese Endpunfte liegen freilich weit ab von ben Ausgangspunften biefer Lehren, aber fie gingen boch aus ber Ginseitigkeit, mit welcher icon biefe angelegt waren, in natürlicher Rolge hervor. Die christliche Philosophie war von ber Überzeugung ausgegangen, baß Gott in ber Schöpfung und Berwaltung ber Dinge im Allgemeinen, im Besonbern aber in ber beiligen Geschichte fich uns vollfommen offenbart babe. Diefer Gebante recht erwogen mußte gur Erforschung ber Natur und ber Geschichte führen; aber zunächst wurde man burch ihn boch ben Untersuchungen über bie besondere Offenbarung Gottes zugelenkt, weil in bie fer eine neue Quelle ber Erfenntniß fich eröffnete und bie Unterschiebe bes neuen und bes alten Glaubens la-Bei dem Mangel an Übersicht über bas ganze Gebiet ber Wiffenschaft hatte man nun nicht geborig im Auge, bag weber bie beilige Geschichte ohne bie profane, noch bie Geschichte überhaupt ohne bie Natur begriffen

werben tonne, und im Streite begriffen mit ber alten Religion und wiffenschaftlichen Dentweise bob man wohl seine Abweichungen von bieser hervor und beleuchtete bie Berichiebenheiten ber einander entgegenstebenden Unsichten, vernachlässigte aber barüber ihre Übereinstimmung mit einander fich jur Ginficht zu bringen und baburch eine Bereinigung und Ausgleichung bes Streites burch Belehrung bes Gegners und burch Eingebn in seinen Gebankenfreis einzuleiten. So fam es, bag bie alten Rategorien für bie Erkenntnig bes theologischen Gebiets überbaupt verworfen wurden, ohne daß man gewußt batte ihre Anwendbarkeit genauer zu bestimmen ober richtigere allgemeine Begriffe an ihre Stelle zu fegen. nun nicht ausbleiben, bag fich bas Weltliche nur in myftischer Trübung barftellte; biefe Trübung mußte felbst bas Berftanbnig ber beiligen Gefchichte umbullen. Indem man überall bas Göttliche unmittelbar und in seinem tiefften Wesen enthullt erbliden wollte, mußten bie gewöhnlichen Dinge und Worte bie Bebeutung eines gottlichen Reichens annehmen und jur Andeutung eines göttlichen Geheimnisses zu bienen scheinen. Daber bie allegorische Deutung, welche von ber beiligen Schrift auf bie Betrachtung aller weltlichen Dinge fich verbreitete, baber iene Analogien, welche man zwischen ben weltlichen Dingen und ber Trinitat aufzuspuren fuchte; es schien, als tame es ber Wiffenschaft mehr barauf an ju erforschen, was ein Ding bilblich bebeute, als was es fei.

Wenn wir nun aber im Wesen ber patriftischen Philosophie bie Reime ihres Berfalls finden, so barf bies uns nicht abhalten anzuerkennen, daß sie auch Ergebnisse gebracht hat, welche burch ben Berfall zwar erschüttert, aber nicht hinweggenommen werden konnten. Es verslohnt sich wohl der Mühe von diesem Punkte das Wichstigke hier noch anzudeuten, aber auch zu zeigen, wie mit einem seden derselben noch Zweisel und Unbestimmtheiten verwachsen waren.

Wir können zwei Arten der Wirksamkeit, welche das Christenthum auf die Philosophie ausgeübt hat, unterscheiden, die eine betrifft den Inhalt der Philosophie, die andere ihr Verhältniß zu andern Entwicklungen des vernünftigen Lebens, besonders zur Religion. Die letztere vorzüglich ist sehr auffallend; sie ist der patristischen Philossophie sogar zum Vorwurf gemacht worden. Wir wolsten von ihr unsere übersichtlichen Betrachtungen beginnen, weil sie am tiessen in das Leben unserer Geschichte einsschneidet.

Wer die Philosophie in ihrem Leben und Weben und nicht bloß in einem abstracten Begriff kennt, weiß, daß sie nicht ohne ihre Boraussehungen ist. Dies war auch den alten Philosophen nicht unbekannt geblieben. Aristoteles gesteht, daß sie die Erfahrung, Platon, daß sie die Meinung zu ihrer Grundlage hat. Doch meinen wir diese Bedingungen nicht allein, welche einen ganz oder halb wissenschaftlichen Charafter haben; noch andere Elemente des vernünftigen Lebens greisen in die Lehren der Philosophie ein, vor allem Sitten und Gesetze der Bölker, nicht minder die Religion. Auch dies hatten die Alten nicht gänzlich übersehen. Platon sah den Enthussamus eines von Gott ergriffenen Gemüths für eine nicht unwürdige Grundlage philosophischer Gesinnung an; Aris

ftoteles verlangte, bag, ebe wir zur Einficht in bas Bute gelangen konnten, unsere Sitten burch bie Erziehung, burch bie Gesetze bes Staats gebeffert werben mußten. Es mußten also biese Baupter ber alten Weisheit wohl, baß zur fruchtbaren Entwicklung ber Philosophie eine positive Grundlage verlangt werde, eine geschichtlich gewonnene Bilbung ber Bernunft, welche nicht von ber Philosophie gemacht werbe, sonbern ber Philosophie vorausgeben muffe, um fie aus fich hervorgeben zu laffen. Aber bie Gebanken, welche bies anerkannten, fanben im Alterthum feine hinlangliche Stuge. Es mußte als etwas Bebenkliches erscheinen auf Erziehung und Gesetze bes Staats, welche überall verschieden find, die allgemeinen Lehren ber Philosophie zu bauen. Noch bedenklicher war es einem Enthusiasmus zu vertrauen, welcher ohne Besonnenheit und ergreift und auf bie bunkeln Gewalten fabelhafter Götter und Damonen gurudgeführt wurde. Daber konnte bie alte Philosophie ihren positiven Grundlagen feinen vollen Glauben ichenfen; fie findet fich juweilen mit ihnen in Widerspruch; zuweilen buntt fie fic erhaben über fie ober icheint fich ihrer zu ichamen. 3mar im Berfall ber alten Philosophie, bei ben Neu-Platonifern besonders, mochte man auch wohl die alte Mythologie als Grundlage philosophischer Lehren jum Zeugniß ber Wahrheit aufrufen; aber bies erscheint nur wie ein Berrbild bes chriftlichen Glaubens. Erft von ber patriftischen Philosophie ift es also in einer zweifellosen Beise burchgeset worden, bag die Philosophie ben positiven Grundlagen geschichtlicher Bilbung vertrauen burfe, inbem bas Chriftenthum biefelben geheiligt hatte und nun erft bie

Bbilofophie ben Grundfat unerschütterlich fefthalten tounte, bag nur ber Glaube jum Biffen führe. Freilich werben wir uns eingesteben muffen, bag auch biefer Grundfas feine Unbestimmtbeiten und Ginseitigfeiten in fich trug; aber einen haltbaren und burchgängig festgehaltenen Punft wird man boch barin nicht vermiffen. Seine Unbestimmtbeit liegt in ber Beife, wie ber Begriff bes Glaubens im Streite gegen bie beiben anfange ju weit, nachber ju eng gefaßt wurde. Bu weit, indem man zuerft nur bie Nothwendigfeit bes Glaubens barzuthun suchte, und bafür Beweise beibrachte, welche mit bem religiösen Glauben, auf welchen es anfam, gar nichts zu thun batten, wie bie Überzeugung von ber Babrbeit ber finnlichen Babrnehmungen, ber Außenwelt und ber wiffenschaftlichen Grundfage. Doch ichon beim Drigenes reinigte fich biefer Begriff und grundete fich ausschließlicher auf bas Bertrauen ju Gott und ju feinen Anftalten gur Erziehung und Beseligung ber Menschen, und mit ben Streitigfeiten über ben beiligen Geift und feine Wirfungen in ber Rirche bilbete fich biefer Begriff bes chriftlichen Glaubens immer bestimmter aus und gestaltete sich zulett beim Augustinus ju ber festen Überzeugung, bag wir nur in ber glaubigen hingabe an bas göttliche Ansehn, in ber Liebe Gottes und in ber Gemeinschaft ber Kirche bie Erfenntnig ber Wahrheit gewinnen konnten. Damit war aber auch ber Wenbepuntt gefommen, wo nun biefer Begriff eine gu enge Faffung annahm. Auf bas Entschiebenfte zeigt fic bies in ber einseitigen Auffassung, in welcher bie Lebre von ber Erziehung ber Menscheit burchgeführt wurde. Auf ihr beruht ber Glaube, beffen bie Philosophie fich

nicht zu icomen braucht. Denn fie muß es anerkennen, daß fie felbft mit aller Geschichte in einer bobern Sand ftebt und ihren eigenen Grundlagen nur insofern vertrauen fann, als fie in ibnen bie Rugungen Gottes erfennt ober Aber wenn nun bie Rirchenvater bie Erziebung ber Menscheit faft nur in ber beiligen Geschichte, in ber Gründung ber Rirche faben und ihren Glauben nur auf Die Lehren ber Rirche beschränkten, wenn Augustinus selbft bas Ansehn ber beiligen Schrift von bem Glauben ber fatholischen Rirche abhangig machte, bann fonnen wir nicht baran zweifeln, bag ber Glaube, welchen man zur Grundlage bes Wiffens machen wollte, eine viel zu enge Bedeutung erhalten hatte und ftatt die Wirksamfeit Gottes in allen wesentlichen Bugen ber Geschichte ju fuchen, nur engherzig und furchtsam an eine außerliche Anstalt sich Die einseitige theologische Richtung ber patris stischen Philosophie erflart biese Erscheinung binreichend; von Anfang an mußte fie auf bies Ergebniß binarbeiten. Un bie theologischen Überzeugungen, an bie Berbeigungen ber chriftlichen Offenbarung hatte ihr Glaube fich angeschlossen. Um ihn zu rechtfertigen hatte fie anfangs mandes herbeigezogen, was von verwandten Erscheinungen auch in andern Gebieten fich fant. Aber um ben Glauben rein zu erhalten, sonderte fie allmälig alles ab, was ber Kirche nicht einverleibt werben fonnte. Rur in biefer wollte fie lautere Offenbarung bes göttlichen Willens finden. Sie mußte baburch einen boppelten Irrthum nabren, indem fie theils die Rirche felbft für völlig rein von allem Ungöttlichen, theils bie übrige Welt nicht allein für verunreinigt, sondern auch für ganglich leer von ber Offen-

barung bes göttlichen Willens zu halten geneigt wurde. Dies ift benn freilich nicht bie Weise, in welcher bie Philosophie mit ben geschichtlichen Grundlagen ber Bilbung fich befreunden fann, sondern eine neue Parteiung, welche nicht, wie ber ursprüngliche Beift bes Chriftenthums, bie Belt fur fich ju gewinnen, fonbern fie gu beberichen benft. Wir haben gefehn, welche Folgen fich hieraus ergaben, indem die patriftische Philosophie einer folden Parteiung fich nicht zu entziehen wußte. Gie ftarb ab in ihren Formeln, weil feber Zweig bes menschlichen Lebens, von ber Wechselwirfung mit allen übrigen, von ber lebenbigen Gesammtheit losgelöst, die ihm nothwendigen Erregungen verliert, aus welchen feine fortichreitenbe Entwidlung hervorgeben mußte. Sie gab bem fleptischen Dofticismus Raum, weil fie bas Bedürfnig eines lebenbigen Glaubens nicht befriedigen fonnte, und neben ben theologischen Formeln, welche fie erzeugt batte, mußte fie andere Formeln ber weltlichen Biffenfchaft bulben, gleichsam jum Beichen, bag biefe chriftliche Philosophie boch nicht alle Ergebniffe ber alten Bilbung in fich zu verarbeiten gewußt hatte. Denfen wir über bie wiffenschaftliche Bildung biefer Beiten nach, fo muß une biefer Erfolg als nothwendig erscheinen. Ans zwei verschiedenartis gen Clementen, ber Philosophie im Charafter ber alten Bolfer und bem chriftlichen Glauben, war fie hervorge gangen. Sie suchte beibe ju vereinigen, fant es aber unmöglich, und weil fie feine biefer Glemente ganglich aufgeben tonnte, mußten fich beibe im Streite gegen einander abichwächen; zulett konnten fie nur abgefondert von einander in einem schwachen Bewußtfein ihres Bufammengehörens sich erhalten. Da sah sich aber auch ber christliche Glaube, welcher zum Wissen durchzudringen gesucht hatte, genöthigt dies Streben einstweilig sallen zu lassen und mußte in seinem Gegensatz gegen das Wissen dem Mysticismus Nahrung geben. Auch bei diesem Ausgange ist sein Streit gegen den Hochmuth einer Philosophie, welche vom religiösen Glauben nichts wissen wollte, nicht ohne Ersolg gewesen.

Wenn nun bas Berhaltnig zwischen Glauben und Wiffen bie Grundlage der patriftischen Philosophie bildet und beswegen auch gleich anfangs mit großer Entschiebenheit jur Sprache fam, fo ift bagegen ber Inhalt ber Lebre aus biefer Grundlage nur allmälig erwachsen. Bas fich umachft aus ber Beiligung bes Glaubens ergeben mußte, war bie feste Behauptung bes Einzelnen und Perfonlichen gegen bas Allgemeine, weil ber Glaube bem eigenthumlichen Bewußtsein, ber Gefinnung unb Überzeugung, ja bem sittlichen Charafter ber Person angebort. Daber wird bas Berg von ber chriftlichen Phis losophie hochgehalten und bas Perfonliche erlangt im chriftlichen Glauben eine Berflarung, welche es vorber nie erfahren hatte. Daber wird fest bie Freiheit ber Person bei aller hingebung an Gott, welche ben Frommen beleben foll, man möchte fagen trog ber Allmacht bes gottlichen Beiftes, eine fo fefte Überzeugung, bag jeber 3weifel, welcher gegen fie erhoben werben tonnte, boch nur als ein Zeichen ber Unvolltommenheit ber Wiffenfcaft angefeben wurde. Wenn man auch bem Staate fein Leben, ber Rirche feinen Glauben unterwerfen mochte, fo mar man boch bereit bie Freiheit feiner Überzeugung

mit seinem Blute zu besiegeln. Und nicht weniger fest als biefe Freiheit bielt man auch bie Unsterblichkeit feiner Perfon, nicht allein ber Seele, sonbern auch bem Rorper, b. h. ber gangen Ginheit bes Menschen Antheil am ewis gen Befen versprechenb. Sollte jemanb großes Gewicht barauf legen, daß die Borftellungen von der Auferstehung bes Körpers zuweilen sehr roh waren und nirgends in einer wiffenschaftlich genügenben Geftalt fich berausstellen wollten, fo wird man boch nicht leugnen tonnen, bag im Allgemeinen bie Gewißheit bes unfterblichen Lebens für ben einzelnen Menschen burch bie patriftische viel fraftiger, als burch bie alte Philosophie vertreten murbe, und daß selbst die roben Vorstellungen von der Auferftebung bes Leibes viel weniger phantastisch waren, als bie alte Beise bie hoffnung ber Unfterblichkeit an bie Lehre von der Seelenwanderung zu fnüpfen. Alle diese Sebanten aber, ber bobe Werth, welchen man auf Freiheit und Unfterblichfeit ber Perfon legte, fie murben von ber großen Soffnung bes Chriftenthums, von ber Ausficht auf bas ewige selige Leben, auf ben Bewinn bes bochften Buts getragen. Diese hoffnung hatte bas Alterthum nicht gefannt; es batte es für unmöglich gehalten, bag bie einzelne Person bie Kulle bes Guten faffen tonne; es war mehr ber Beschränfungen ber Natur und ber Gefete, welche Gattung, Art und Ginzelwesen einengen, eingebenk gewesen, als ber Burbe ber Bernunft, welche auch im Kleinsten, auch in ber Person es vermag burch ihre eigene freie That alle wahren Suter sich anzueignen und für bie Ewigfeit zu gewinnen. Sie vermag bies als Ebenbild ihres Schöpfers und unter ber Leitung feiner

Vorsehung, welche alle Gewalten ber Natur zu ihrem Besten kehrt, beseelt durch den heiligen Seist, welcher alles Gute in ihr volldringt. Dies ist die weltüberwindende Überzeugung, welche den Kirchenvätern ihre Zuverssicht giedt. Gewiß diese ihre Philosophie hat einen ganz andern Glauben an die Würde der Vernunft, als in den Lehren der heidnischen Philosophie herscht; sie sucht das Große nicht in der räumlichen Ausbehnung, nicht in der zeitlichen Dauer, nicht in der physischen Macht, sondern darin, daß auch im Kleinsten, in der einzelnen Person, sa in der einzelnen Anschauung des geistigen, von Gott erleuchteten Auges die ganze Fülle der Wahrheit und des Guten sich offenbare.

Mit biefer Berherlichung ber Person fallen nun aber auch alle bie pantheiftischen Borftellungen binmeg, welche bie alte Philosophie in verschiedenen Richtungen aufgejogen batte. Denn jum Wefen bes Pantheismus gehort es bas Einzelne im Allgemeinen untergebn zu laffen. Die patriftische Philosophie halt bagegen burchgebends ben Grundfas aufrecht, bag bie weltlichen Dinge nicht als Theile Gottes, nicht in irgend einer Beise als Gott einverleibt betrachtet werben burften, weil fie veranberlich und mithin unvollfommen find. Schon Juftinus erfannte bie Nothwenbigfeit biefes Lehrpunftes. Wenn aber ber Pantheismus nur aus bem Streben ber Bernunft überall Gottes Wirfen und bas Bollommene zu erbliden- seine Nahrung zieht, so konnte die patristische Philosophie ihn nur baburch besiegen, bag fie biefes Streben anzuerfennen und beffer zu beuten wußte. Denn fo wie bie einzelne Person, so verberlichte fie auch bie gange Schöpfung.

Dem Saße von ber Beränderlichkeit und Unvollfommenbeit aller Dinge stellt sie ben andern Saß zur Seite, daß auch alle Welt zur Vollfommenheit bestimmt sei; ein Saß, durch welchen erst sene Berherlichung der Person ihre allgemeine Grundlage erhält. Er fließt aus der Überzeugung, daß Gott zum Zwede der Welt nur das Vollfommene gemacht haben könne und ist also mit allen den Bestrebungen, verstochten, welche Gott wegen der Unvollkommenheit der Welt rechtsertigen sollen. Diese durchzuführen ist erst der christlichen Philosophie gelungen, indem sie die Lehre von der Schöpfung der Welt ausstellte.

Wir haben biese als eins ber Erzeugnisse zu betrachten, welche am meiften ihre Eigenthumlichfeit bezeichnen. Runachft mußte fie burchgesett werben gegen bie bualiftischen Lehren, welche in ber Zeit, als die chriftliche Lehre sich verbreitete, fehr allgemein angenommen wurben, hervorgegangen aus bem tiefen Gefühl bes Übels und bes Bosen in biefer Welt und aus ber hoffnungslosigfeit diese Masse ber Gebrechen unserer Natur und unserer lage je überminden zu fonnen. Da batte bie chriftliche Gefinnung nicht allein ben groben Dualismus ju überwinden, welcher aus zwei einander entgegengesetsten und burch nichts Soberes verbundenen Grundwefen Gutes und Boses, Sein und Beraubung in biefer Belt ableitete, sonbern auch ben feineren Dualismus mußte fie besiegen, welcher von ber Meinung ausgeht, bag in biefer Welt ber Gegensag nothwendig ift und beswegen eine Beschränfung allen Dingen ber Welt anfleben muffe. bieser Weise fanden ihr nicht allein die Lehren ber bualistischen Gnoftifer, ber Manichaer und ber materialistis

fchen Dugliften entgegen, sonbern auch bie Syfteme eines Platon, Aristoteles und ber Stoifer. Sie überwand biese unvollfommenen Borftellungsweisen im Glauben an Die allmächtige Bute Gottes und an Die erhabene Bestimmung und die ihr entsprechende Rraft ber Bernunft, welde von gottlichem Beifte fich leiten laffen. Doch baben wir bemerken muffen, bag fie ben feinern Dualismus nicht gang zu bewältigen wußte. Wir find nicht geneigt bie Schwächen ber Grunblage zu bemanteln, von welcher bie patristische Philosophie ausging. Diese liegen barin, bag man junachft bas perfonliche Seil im Auge batte, alsbann auch bas Seil ber Rirche, zulett aber von bem praftischen Bestreben biefe zu begrunden vollauf beschäftigt, nur in einem fernen hintergrunde, nur in einer bunkeln Borftellung bas Beil ber gangen Belt erblickte, ohne es mit wiffenschaftlicher Deutlichfeit fich barftellen zu fonnen. Man erfannte wohl, daß ber Einzelne fein Beil nur aus bem Beile ber Rirche, ber Gesammtheit, welche man praftisch betrieb, zu schöpfen vermöchte; aber wie biese Gesammtheit mit bem Seile einer noch größern Gesammtbeit zusammenbinge, bas ließ ber bualiftifche Gegenfas awischen Kirche und Welt nicht völlig gur Klarheit fomhierauf wirkte es nothwendig bin, daß die patris flische Philosophie zu wenig auf bie Untersuchung ber weltlichen Dinge einging und beswegen beftanbig geftort merben mußte burch bie alterthümliche Denkweise und burch die Begriffe ber Griechischen Philosophie, welche bie Berschiedenheit ber Gattungen, Arten und Inbividuen und bie Nothwendigkeit ber Gradunterschiebe unter ihnen vorspiegelten und baraus bie Unmöglichfeit einer Bollenbung

ber Dinge in einem jeben Einzelnen ableiten wollten. So verband fich bie firchliche Einseitigkeit mit alten Borurtheilen ober mit halbentwickelten Begriffen ber Philosophie, um im Einzelnen 3weifel gegen Grundfate anguregen, welche im Allgemeinen anerfannt werben mußten. Unstreitig batten bie allgemeinften Begriffe, welche man gur Beurtheilung aller Dinge gebraucht, im chriftlichen Sinne eine Umbilbung erfahren muffen, wenn bie Schopfungelehre mit Ausschließung alles Dualismus folge richtig batte burchgeführt werben follen. Auf biefe Rotbwendigfeit beutet es bin, bag man bie alten Ariftotelischen Rategorien nicht zureichend fand nicht allein zur Erfenntnig Gottes, fonbern auch nur gur Erfenntnig ber vernunftigen Geele; aber um bas Geforberte zu leiften, mare es nicht allein nothwendig gewesen diese Kategorien zu beseitigen, sondern auch sie umzubilden ober andere an ihre Stelle au fegen.

Es war jedoch nicht der Dualismus allein, gegen welchen die Schöpfungslehre durchgeführt werden mußte, sons dern auch die Emanationslehre ftand ihr entgegen. Ihr Streit mit dieser ist zum Theil eine Fortsetung ihres Streites mit dem seinern Dualismus, inwiesern die Emanationslehre darauf ausgeht durch Annahme einer gradweise absteigenden Bollsommenheit der Ausstüffe die Unvollsommenheit der weltlichen Dinge zu erklären, aber auch als eine nothwendige und unüberwindliche zu setzen. Außerdem aber kamen dabei auch noch andere Grundsäge zur Sprache. Die Emanationslehre hängt mit der Anssicht des Heibenthums zusammen, daß die irdischen und menschlichen Dinge, in einem weiten Abstande vom höchs

Ren Grunde, feine unmittelbare Gemeinschaft mit ibm haben fonnen. Dieser Anficht mußte bie chriftliche Lehre bie Barbe und bie Bestimmung ber Bernunft entgegenfeten, welche nach ber Bollfommenheit fich febnt und zur Bollfommenheit sich berufen fühlt. Ruc allmälig jedoch fonnte biefer Streit zu vollem Bewußtsein fich entwideln. Auch im Chriftenthum suchte fich anfangs ber Gebante an einen Mittler, welcher nicht ber bochfte Gott fei, geltend zu machen, wie beim Tertullianus und in allen Formen ber Subordinationslehre; auch im Christenthum wollte man aufangs einen nothwendigen Abstand zwischen Gott und seinen Geschöpfen behaupten, welcher die enbliche Bollenbung ber Schöpfung nicht julaffe, wie namentlich Drigenes lehrte. Als aber bie Trinitatslehre burchbrung, mußten biefe Deinungen ber Überzeugung Plas machen, bag zwar ber Unterschied zwischen Schöpfer und Befcopf nie aufhören werbe, bag aber boch nichts Trennenbes zwischen beiben sich finde, nichts, was bas vernünftige Gefcopf verhindern konnte, gang bie Bollommenheit feines Schöpfers in Einficht und Tugend fich anzueignen. hiermit mußte auch bas Borurtheil ber Emanationslebre verfdwinben, als ware bie Schranfe eines feben bedingten Wefens ihm von Natur gefest, vielmehr bie praftische Richtung ber chriftlichen Lehrer fonnte nicht anders gle bie Freiheit ber Bernunft bagegen geltend machen, welche eine febe von Ratur gegebene Schrante verschmäht und bas Ratürliche zwar anerfennt, aber nur als Grundigge und Gegenstand bes Sandelns. Diefer Gefichespunkt war bem prattischen Bestreben ber Rirche zu tief eingeprägt, als bag er nicht immer batte anerfannt werben follen.

Doch bie Beidrantibeit ber Rirchenvater in Beziehung auf alle weltliche Untersuchungen ließ eine gleichmäßige Durchführung besselben nicht zu und es ergaben fich baber mer verschiedene Richtungen im Bestreben ibn geltenb au ma-Auf ber einen Seite war man geneigt bie Rothwendigfeit anzuerkennen, baf ein jebes vernünftige Befen anfangs unvollfommen fein muffe, um erft im Berlaufe feines lebens alles fich anzueignen, was in fein natürlides Bermogen von Gott gelegt worden, und alfo bas Leben ber Bernunft als eine naturlich fortschreitenbe Entwidflung von ihrer erften Unmundigfeit bis zu ihrer vollendeten Freiheit in Gott fich ju benten, wie biefe Lebrweise befonders beim Tertullianus und Gregorius . von Roffa fich geltend machte. Auf der andern Seite aber ließ man auch von ber Reigung fich leiten über bie Unsolltommenheiten ber Bernunft in biefer Belt Gott gu rechtfettigen und anzunehmen, bag nur ber bofe Bille ber vernanftigen Befen bas Berberben berbeigeführt und une in die ungludliche Stellung jur Welt verfett babe. in welcher wir uns gegenwärtig finden. Bon biefer Boraussenng ansgebend glaubte man nun bie Annahme rechtfertigen zu tonnen, bag bie urfprünglich uns verliebenen Rrafte nicht ausreichten, uns jur Ginigfeit mit uns und ber Abrigen Welt gurudzuführen, eine Anficht ber Dinge, in welcher die febr verschiebenartigen Sehren bes Origenes, Methobius und Angustinus fic begegnen. Awischen biesen beiben Richtungen in ber Betrachtung bes vernümftigen Lebens bat feine gemügende Ausgleichung gefunden werden fonnen, und bies ift als ein hauptgrund angufebn; warum bie Lebren ber Rirchenväter über bas

Berhältniß der Freiheit zur göttlichen Wirksamkeit in der . Belt zu keinem entscheidenden Ergebnisse geführt werden konnten.

Außer biesem Punkte war aber noch ein anberer Grundfat ber Emanationslehre zu beseitigen. Indem diese bas Berhaltniß Gottes zu seinen Ausfluffen als ein natürliches fest, ergiebt fich ihr, bag Gott ohne feine Ausfluffe, alfo ohne bie Welt gar nicht gebacht werben tonne, und es wird baraus alsbann bie Ewigfeit ber Welt, wenigstens ber überfinnlichen Welt gefolgert. Sang anders bie chrifts liche Philosophie. Wenn biese in ber finnlichen Welt bie volle Offenbarung Gottes anerkennt, fo bebarf fie feiner überfinnlichen Welt, welche außer ber finnlichen und von biefer ihrem Sein nach verschieden ware; fie tann am wenigsten ber Meinung beiftimmen, daß bie sinnliche Welt erft aus bem Abfall ber überfinnlichen entstanden fei, ba ihr vielmehr bie Welt, in welcher wir leben, als ein volltommenes Wert ber göttlichen Liebe erscheint. Geben wir auf bie tiefften Beweggrunde jurud, welche fie in biefer Annahme leiten, fo werben wir biefe barin au ertennen baben, daß fie vom weltlichen Standpunfte ausgebend in biesem bie Mittel sucht ibre Sebusucht nach bem Göttlichen zu befriedigen. Indem fie fich bierin unter ber Leitung ber gottlichen Borsebung erblickt und ber Ergiehung Gottes in ihren Schidfalen und in allen Offenbarungen Gottes vertraut, muß sie auch einen Anfang aller biefer Entwicklungen bes weltlichen Lebens anerfennen und zwar vom weltlichen Standpunfte ausgebend auch jugeben, bag fie Gott ohne bie Welt nicht zu benten vermoge, wird aber baburch feinesweges fich verleiten laffen

auf die Ewigfeit ber Welt ju foliegen; benn fie erblickt Bott über ber Belt und fest ein überschwengliches Befen, einen Grund, welcher als unabhängig von allem Begrunbeten gebacht werben muffe. hierbei verfahrt bie lebre ber Rirchenväter jeboch nicht volltommen gleichmäßig, weil fie nicht von einem beutlichen Bewußtsein ber Grunbe ihres Berfahrens geleitet wirb. Der weltliche Stanbpuntt bot, wenn man auf ben gottlichen Grund von ibm aus, jurudgeben wollte, zwei Analogien für bie Entftebung bes Geworbenen bar, eine natürliche und eine sittliche; bag bie Rirchenväter für bie lettere fich entschieden und also ben Willen Gottes als Grund ber Welt ansahen, ergab fich fast nothwendig aus ihrem Streite gegen bie Emanationslehre, welche bie erfte Analogie ergriffen hatte; boch lag es keinesweges in ihrem Begriffe von Gott, welcher vielmehr babin geführt haben wurde, bag feine von biefen Analogien bas überfdwengliche Befen Gottes erreis den fonne. Daber tonnte auch biefer Lehrpunkt niemals volltommen folgerichtig burchgeführt werben, vielmehr fträubten sich alle bie Ansichten bagegen, welche noch in irgend einem Sinne bie Ewigfeit ber Belt bebaupten ju burfen glaubten, wie benn unsere Geschichte gezeigt bat, bag bie Lehre von ber Ewigfeit ber überfinnlichen Welt, wie Origenes fie vorgetragen batte, noch in ben letten Beiten ber patriftischen Philosophie feinesweges völlig verschwunden war. Diese Borftellung ber übersinnlichen Welt feboch, fofern fie als abgeloft von ber finnlichen Welt gedacht wird, bilbet zulett in ber patriftischen Phis losophie nur eine Boraussetzung, welche auf ihre wiffenschaftlichen Begriffe feinen wesentlichen Ginflug ausübt,

und man barf baber sagen, baß bie Macht ber Emanationslehre auch in bieser Beziehung von ber Entwicklung ber patristischen Philosophie gebrochen worden war.

Sie wurde aber vollig gebrochen worben fein, wenn bie Trinitatslehre, auf welche bie Lehre von ber Schopfung führte, mit einem flaren Bewußtsein ihrer Beftrebungen fich entwidelt batte. 3hr Beftreben geht barauf aus in Gott einerseits bas Unbedingte ber Bahrheit ohne alles Berhaltnig, andererfeits bas Bebingenbe ju erfennen, welches aller Wahrheit ber weltlichen Dinge jum Grunde liegt und baber nur im Berhaltniß zur Welt gebacht werben fann. Bare nun biefe boppelte Seite bes Begriffs Gottes mit wiffenschaftlicher Sicherheit aufgefaßt worden, so wurde fich barans ergeben baben, bag bie überfinnliche Welt nichts anderes fei als bie Welt, fofern ber gottliche Grund in ihr ift, sofern bas gottliche Wort bie Dinge in ihr schafft und ber beilige Beift fie vollenbet. Mit großer Entschiedenheit wurde es nun allerbings feftgehalten, bag wir Gottes Begriff nicht abhängig ju maden hatten von bem Sein ber weltlichen Dinge, bag Gott vielmehr ein Sein für fich, ein Bewußtsein seiner felbft gutame und bag wir von biefem gu unterfceiben batten fein Gein für andere Dinge, feine Berhaltniffe gur Welt ober sein Sein als Schöpfer und als beiligender Seift, bag wir endlich auch biefen feinen Berbaltniffen zur Welt eine volle Wahrheit und bie ganze Falle bet göttlichen Bollfommenheit beizulegen hatten, ohne bas Sein und bie Wirtsamfeit Gottes ju beschränfen und feine Einheit aufzuheben. Aber wie boch auch biefe Ergebniffe anguschlagen find, so entwickelten fie fich boch obne ein

wiffenschaftliches Bewußtsein bavon, bag man in ihnen pon bem Standpunite weitlicher Forfdung ausging und mur bas verzeichnete, was als Bebingung bes religiösen Lebens und der ihm entsprechenden und auf ihm gebauten Biffenschaft anersannt werben mußte. Man verlor bies aus ben Augen, indem man ber theologischen Richtung folgend aus bem Begriffe Gottes bie brei Momente ber Trinitat fic abzuleiten suchte, babei aber Begriffe anzw wenden genothigt war, welche boch nur aus ber alten Philosophie und ihrer weltlichen Forschung sich ergeben batten. Je mehr nun biese Begriffe in Anwendung auf bie Trinitat fefigestellt wurden zum Bebuf einer gleichmäßig ankrkannten kirchlichen Kormel, um so weniger war man im Stande babei bie eigentlichen Beweggrunde ber Unterscheibung zwischen Bater, Sohn und beiligem Geift mit wiffenschaftlicher Sicherheit sich im Bewußtsein zu erbalten. Die Lebre von ber Trinität nahm nun bas geheimnisvolle Duntel an, in welchem man bie Erzeugnisse seines eigenen Nachdenkens zu erbliden pflegt, wenn man ber Beweggrunde, welche ju ihnen geführt haben, fich nicht mehr bewußt ist. So wenig wir das Dunkel leugnen mögen, welches von Ratur über ben Offenbarungen und felbft über bem Begriffe Gottes fowebt, fo können wir boch in jenem Dunkel nur etwas kunftlich Semachtes erbliden, welches baraus bervorging, bag man Begriffe anschaulicher Art und von Berbaltniffen ber Belt bergenommen mit bem Begriffe Gottes vermischte. Bir haben gefehn, wie hierans fich ergab, bag man die Eigenthümlichkeiten ber brei Sypostafen über die vollkommene Gleichheit alles Göttlichen faft aus bem Gefichte verlor

und in unfruchtbaren Analogien bas Geheimnis ber Trinität sich begreiftich zu machen suchte. Alles bies konnte nur auf ber einen Seite ber tobten Formel, auf ber aw bern Seite bem Mpflicismus in die hande arbeiten.

In der Lebre von der Trinität lag nun auch bie lebre von der Göttlichfeit und ber Allmacht bes beiligen Beiftes, welche mit ber Freiheit ber vernünftigen Wefen zu vereis nigen war. Bas wir jeboch ber patriftifchen Philosophie in biefer Begiebung verbanten, erftredt fich nicht viel weiter als auf bie beutlichere Entwicklung ber Fragen, welche hierbei in Untersuchung tommen. Auf ber einen Seite erfannte man wohl die Rothwendigfeit affes Gute in ber Welt Gott augueignen, auf ber anbern Seite verleugnete man fich auch nicht, bag alles mahrhaft Gute in ber Belt nur barin besteben tonne, bag bie vernünftigen Befen es in ihrem eigenen freien Billen, burch ihre eis gene That fich fethst aneignen. Diefe fich scheinbar wie bersprechenben Gape mußte man auch wohl einigermaßen . zu vereinigen, inbem man einfab, baf ber beilige Beift Bottes in feinen Gefcopfen wirfe und biefe bagegen um fo freier werben, je mehr fie zu Wertzeugen Sottes fich machen; aber je weniger man geneigt war bie weltlichen Gegenfage wifden Ratur und Bernunft, zwischen Gutem und Bofem, awifden firchlichem und weltlichem Leben burch eine in bas Gingelne einbringenbe Untersuchung fich aufzuhellen, um fo mehr Dunfelbeiten mußten auch über biefen gangen Gegenstand gurudbleiben. 3war wurde von Anguftinus, wie von ben frabern Richenlehrern, jugeftanden, bag ben vernünftigen Gefchöpfen ihre Bolltommenbeit in ber Schöpfung nicht fo verlieben werben fonne;

bag nichts von ihnen bingunseuen ware; burch ihre freie Babl follten fie übergebn aus ber niebern Berechtigfeit in die bobere; aber bies ericbien ihm bei ben Engeln wenigftens wie ein Entschluß, nicht wie eine allmalige Entwidlung ber natürlichen Anlagen, und er fonnte in ähnlicher Beife and bei ben Meniden annehmen, bag Die Entwidlung burch bas finnliche Begehren hindurch nicht in ihrem Besen als Geschöpfe, sonbern in ihrem Sanbenfall gegrandet fei. Die Borftellungen von ber Bollommenheit bes Menschen im Paradise schienen gu ber Anficht zu führen, daß es für bie vernünftigen Geschöpfe auch ein Gutes von Ratur und nicht allein burch bie Entwidlung ihres Willens gebe, und damit fimmte and bie Meinung überein, welche bas Bute im Schonen und felbft in ber ftrafenben Gerechtigfeit fanb. Ber biefen Gebanten nachgab, bem fonnte es nicht ichwer balten auch eine Gnabenwirfung Gottes anzunehmen, gegen welche bas vernünftige Beschöpf nur leibend fich verhalte; follte boch auch bas Bute als bem Sein gleich gebacht werben. Offenbar weisen alle biese Borftellungen barauf bin, bag Augustinus ben Begriff bes Guten viel au unbestimmt aufgefaßt batte und biese unbestimmte Auffassunasweise theilt er mit allen Rirchenvätern mehr ober weniger, welche ben Gegenfat zwischen Gutem und Bofem nur wie ben Gegensat zwischen Sein und Richt. Sein faffen wollten. Freilich haben wir gefehn, bag er burch Die Einzelheiten seiner Untersuchung über biefen vagen Begriff binausgetrieben wurde; fonft batte er nicht allem, was ber Rirche nicht angebort, bas sittlich Gute abfprechen tonnen; aber eben biefer fdroffe Begenfas.

welchen er amischen bem firchlichen und : bem welklichen Leben feste, fenem allein bas Bute, biefem mur bas Bofe. auschreibend, muß uns beweisen; bag bie Forschungen, welche er betrieb, auf eine tiefere Grundlage binweisen, rvelche er nicht aufzubeden vermochte. Diefes fein Unvermögen ift jedoch nicht ein perfouliches; es liegt in ber Ratur ber patriftischen Philosophie, welche nur bie Zwede ber Kirche betreibend auch nur in bissen bas Suto zu erkennen, was aber in die Awede ber Kirche von außen eingreift, nur außerlich zu würdigen vermag. Daber mußte jener foroffe Gegenfas bes Augustinus fiedreich fich verbreiten und es war eine nothwendige Folge beffelben, bag bie Gnabenwirtungen Gottes und bas Gute, welches sie bewirken, nicht in ihrem ganzen Zusammenhange erfannt wurden, soubern nur in bem Theile, in welchem sie am glangenbften sich erweisen, in ber Erbanung und Leitung ber Rirde. So aus ihrem natürlis den Bufammenbange berausgeriffen mußten fie benn auch als etwas Bunberbares, ja Billfarliches erscheinen und Die entgegengesetten Anfichten, welche ben Busammenbang ber Erlofung mit ber Schöpfung, ber Gnabe mit ber Natur vertraten, mußten gurudgeschoben werben um ber Meinung Plat zu machen, bag ber beilige Geift nicht bas Wefen ber Geschöpfe gur Entwicklung und Bollenbung führe, sondern erhobe und über feine natürlichen Grenzen erweitere. Mit folden Gnabenerweisungen Sottes ließ sich die Freiheit der Bernunft nicht vereinigen. Die fletige Kolge ber Lebensentwickungen wird baburch unterbrochen und die Berleihung ber Gnabe erscheint nun als ein neuer Anfang, ale eine neue Schöpfung, welche burch bas fru-Gefd. b. Bbil. VI. 41

here Leben nicht bedingt sein tann, weil dieses nichts Gutes, also auch keinen Aufnäpfungspunkt für das Gute enthält. Sonderbar, um die Nacht Gottes zu erhöhen balt man sich für berechtigt die Wirksamkeit der Bernunft herabzusepen, da doch in dieser allein seine Macht in wahrhaft göttlicher Fülle. sich erweisen soll.

So flogen wir überall in ber patriftischen Philosophie auf ungenügende, fogar auf verwirrende Austunftsmittel, wenn es barauf antommt bas Weltliche in seiner wahren Bebeutung aufzufaffen. 3br Blid ift vor allen Dingen auf bas Biel gerichtet; fie vernachlässigt barüber bie Mittel zu würdigen. Sie fieht in biefen felbft mehr bas Riel, Gottes Gegenwart, seine Rraft und feine Gnabe, als die eigene, freie Thatigfeit ber Geschöpfe. Eben beswegen ift es ben Philosophen bieser Zeit nicht möglich gewesen eine Wiffenschaft in scharf begrenzten und von einander abgesonderten Gliebern barzustellen. Denn bie göttliche Macht und Snade ift überall eins; ihre unbebingte Rulle, wo wir fie erbliden follten, ba wurde fic uns ein Bunber, ein Gegenftanb bes Staunens, aber nicht ber Wiffenschaft eröffnen, ba wurden wir uns aus bem Zusammenhange ber Mittel entrudt seben. Borfebung Sottes gebraucht aber ihre Mittel, nicht für fic, fondern für une, und unsere Bernunft felbft ift ibr Bertheug. Daber follen wir fie als foldes gebrauchen und burd fie in ber Biffenschaft bie Ordnungen Gottes erfennen lernen, wie fie in Dingen unterschiebener Art bie Kulle ber Wahrheit uns zu enfhallen bestimmt find.

Ift es uns erlaubt einen Blid in die Fügungen Gottes zu werfen, so können wir es nur für eine Onabe der

Borfehung achten, bag es ju feinem abgefchloffenen Gyfteme in biefer Entwicklung ber patriftifchen Philosophie fam. Denn ein solches Spftem einseitig, wie es boch batte ausfallen muffen, es wurde noch mit einer gang andern Gewalt über bie Gemutber ber Menfchen geberfct haben, als andere Systeme ber Philosophie; es wurde mit bem Unfehn einer gebeiligten Lehre befleibet gewesen fein und baburch unftreitig auf fehr lange Beit eine febe selbstftandige Forschung zum Schweigen gebracht haben; ware es aber gulett bennoch von ber Gewalt ber Beit übermältigt worben, so wurden baburch alle Ergebniffe ber kirchlichen Lehre erschüttert worben sein. Dagegen genügte es für bie Grunbung ber Rirche eine Summe von Glaubenelebren entwidelt zu baben, welche ben Charatter bes Christenthums in seinem Gegensat gegen Jubenthum und Seibenthum zu bezeichnen geeignet war, und für die Philosophie fünftiger Zeiten war es beffer, bag fie anfangs burch folche einzelne Lehren und Gebanten zum Foriden über ihren Zusammenhang angeregt, als burch bas übermächtige Ansehn eines Syftems zu einem poreiligen Bertrauen bingeriffen wurde, nachber aber, als ber Zweifel gegen einzelne Rirchenlehren erwachte, fic boch nicht genothigt fab, alles Positive zu verwerfen, mas bie Wiffenschaft ber erften chriftlichen Jahrhunderte gebracht hatte. Bas wir fo als munichenswerth und als Rugung ber Borfebung anfebn muffen, bas wurde aber auch burch bie Mischung ber Elemente, welche in ber Bilbung ber Rirchenvater lagen, auf natürlichem Wege vollbracht.

G ottingen, gebrudt in ber Dieterich'ichen Univerfitate - Buchbruderei.

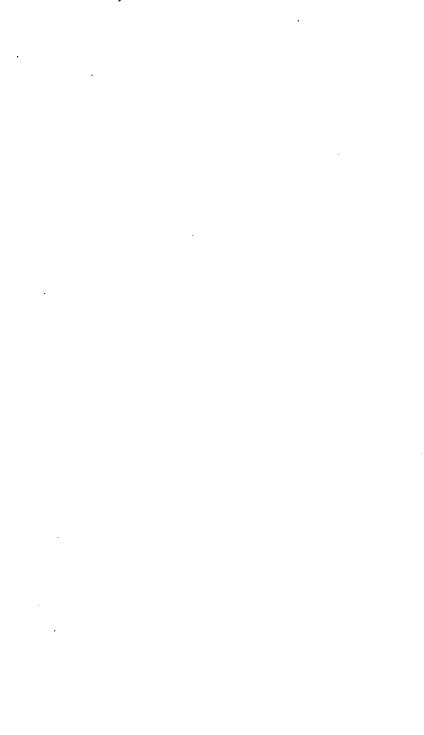

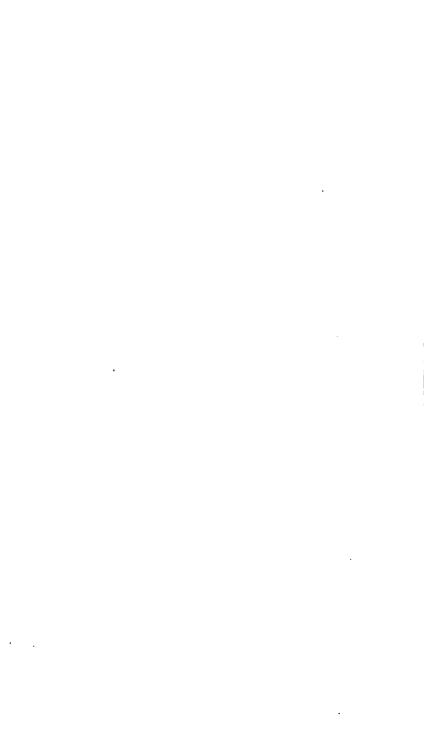

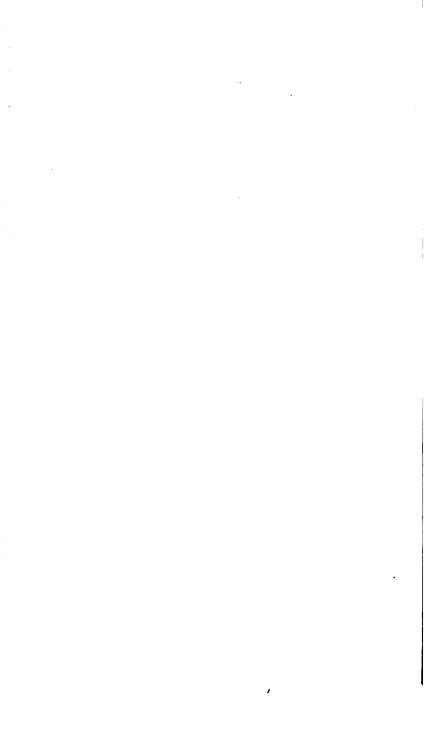

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|   |    |   | 1 |   |
|---|----|---|---|---|
| - |    | _ | + |   |
|   | -6 |   | + |   |
|   |    |   | + |   |
|   |    |   | 1 |   |
|   |    |   | 1 |   |
| 1 |    |   | 1 | 1 |
| 1 |    |   | 1 |   |
| + |    |   | 1 |   |
|   |    |   | 1 |   |
|   |    |   | - |   |
| _ |    |   |   |   |
| 1 |    |   | _ |   |
|   |    |   |   |   |
| 1 |    |   |   |   |
| - |    |   |   |   |
| - |    |   |   |   |
| _ | -  |   |   |   |
|   |    | - |   |   |
|   |    |   |   |   |

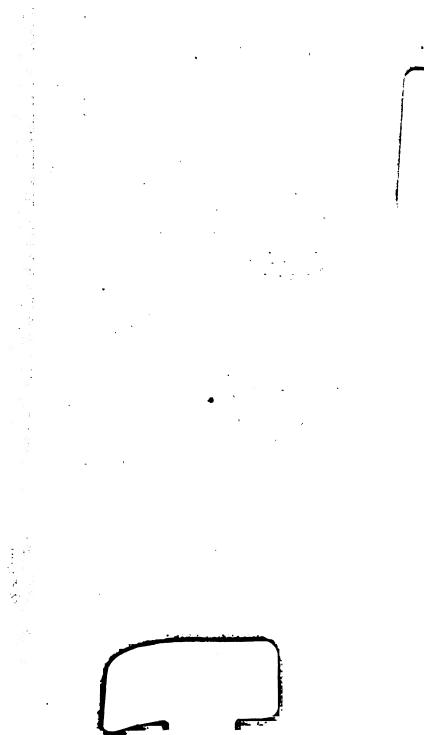

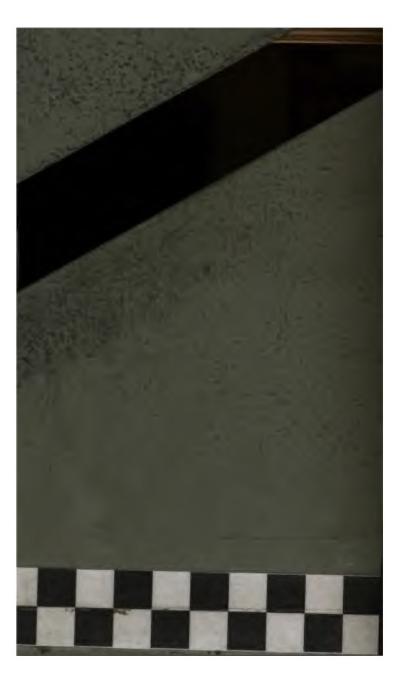